

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Sugaro

GERMAN LIBRARY.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received July 1885

Accessions No. 26915 Shelf No.



Amold Schaefer. 1867.

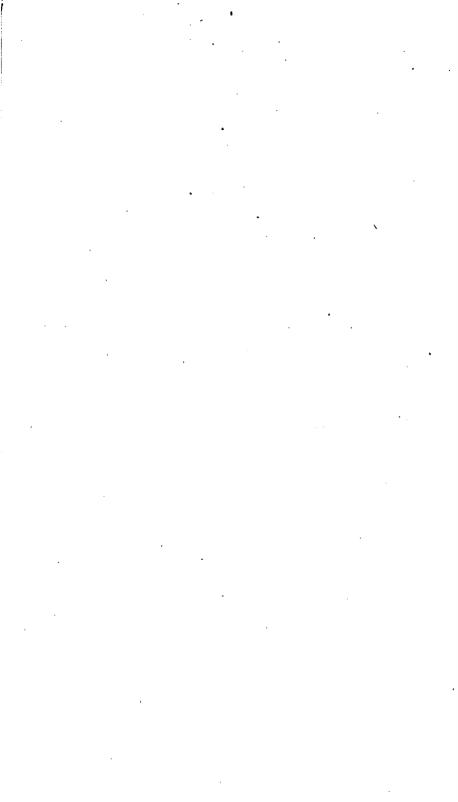

# Geschichte

Deb

# ersten Kreuzzugs

vou

# Beinrich von Sybel,

Doctor der Philosophie und Privatdocenten der Geschichte an der Universität ju Bonn.



Düffelborf,

bei 3. h. C. Ochreiner.

1841

D161

26915



herr Professor Rante veranlagte in seinen bistorie fchen Uebungen im Jahre 1837 eine fritische Durchsicht ber Quellenschriftsteller bes ersten Kreuzzugs. Es murbe mit den erften Buchern bes Willermus Tyrius begonnen, . wobei sich fogleich ergab, bag fie fast nur eine Wiederbos lung fruberer Berichte enthielten, Alberts, Raimunds, ber Gesta Frangorum. Bas biefe lettern anging, fo machte Ranke wahrscheinlich, daß ihr Inhalt dem Erzbischofe in der Covie des Baldrich von Dol befannt geworden, und führte ben evidenten Beweiß, daß nicht nach ber gewöhnlichen Unnahme Tudebod, fondern der Anonn: mus felbit der Driginalfchriftsteller und Die Grundlage fo vieler folgenden Erzählungen gewesen fei \*). wurde Albert. Aguensis in Betracht gezogen, und Ranke stellte zunächst die Capitel bes Buches zusammen, in welchen der Autor sich ausdrücklich auf feine Gewähres manner beruft. Es führte das zu einem doppelten Re sultate; einmal murbe mahrscheinlich, bag bie Schrift ing

<sup>\*)</sup> Dan findet ibn naber ausgeführt p. 23 ff biefes Buches ..

Gangen auf mundlichen Mittheilungen beruht, bann mußte es ein ungunftiges Vorurtheil für Alberts Glaubmurdigfeit erweden, daß die fo ausgezeichneten Stellen fammts lich die unwahrscheinlichsten und fabelhaftesten Dinge enthalten. hierauf machte Rante auf ben Ton ber gangen Darftellung aufmertfam, und erörterte an einzelnen Stellen den Gegensatz zu der Diction bes Bilbetm von Inrud; die Karbung bes Ginen murbe ale eine eben fo poetische, wie des Andern als eine rhetorische aners fannt. Un biefem Punfte murbe bie Untersuchung, anders weitiger Arbeiten wegen, abgebrochen; boch mar ichon von hieraus tlar, dag nicht fo unbedingt, wie es gewöhn. lich geschieht, Alberte Erzählung als leitenbe und enticheit bende Quelle betrachtet werden fann, daß vielmehr eine fritisch begrundete Geschichte bes Kreuzzugs von ben Bei richten ber Mugenzeugen, ben Beften, Raimund und Fulder, wenigstens ausgehn muß.

Ein Kundiger erkennt nach diesen Angaben leicht, wie viel für eine solche kritische Begründung hiermit ber reits geleistet war, und was für eine weitere Forschung noch zurücklieb. Meinerseits erfreut es mich doppelt, dem verehrten Lehrer, wie für die Kunde von dem Dasein der Aufgabe, ebenso in dem Fortgang der Arbeit für die freundlichste und ergiebigste Unterstützung mich verpflichtet zu sehn. Mehreren Theilen dieses Buches ist seine Beurtheilung wesentlich zu Gute gekommen; ich wüßte mir keinen nähern und lieberen Wunsch, als daß er die Theilmahme, die er dem Entstehenden so reichlich zugewand, zum auch dem Fertigen nicht entziehn möger

Was über dieses Entstehn sonft noch anzugeben ware, beschränkt sich beinahe auf eine Reihe von Regar

Die Uffisen von Jerusalem babe ich nur in ben altern Ausgaben von Canciani und Thaumaffiere benuten fonnen, beren lettere mir burch bie Gute bes Berrn Professor Walter in Bonn juganglich geworden ift. Ferner hatte ich, mas bebenklicher erscheinen fann, nicht Belegenheit, für die unzulängliche Bongarofche Sammlung mich burch handschriftliche Studien gu entschädigen \*). 3ch muß es barauf ankommen lassen, in wie weit eine funftige Revision berfelben die Ergebnisse meiner Untersuchung aufheben oder bestätigen wird; jedenfalls bin ich ber Ueberzeugung, bag nur ein neuer, etwa im Pertichen Beifte unternommener Abbrud ber Quellen Die fritische Begrundung biefer Geschichte vollenden fann. Menn für biese bann meine Leistung als brauchbare Borarbeit anerkannt bliebe, murbe ich jeden munschenswerthen Erfolg erreicht zu haben meinen.

Des Fretellus liber locorum Sanctorum terrae Ierusalem, bessen Benutzung mir durch die Liberalität der hoben königl. preußischen und sächsischen Ministerien mögelich wurde, enthält für meine Zwede wenig Brauchbares. Die Schrift liefert eine Menge topographischer Noetizen, besonders über die räumlichen Verhältnisse des geslobten Landes, hat aber biblische Erzählungen zu ihrem Hauptinhalte, und läst sich auf den politischen Zustand ihrer Zeit fast gar nicht ein. Entscheidend wurde dabei für mich, daß sie auch nach dieser Handschrift nicht einem Raimundo comiti Tholosano, was ihre Absassung vor

<sup>\*)</sup> Rur für Anna Comnena erhielt ich dankenswerthe Mittheilungen aus dem fritischen Apparate des verdienten Berausgebers derselben, herrn Professor Schopen.

1105 beweisen würde, sondern Tholotano gewidmet ist, denn erst von späterer Hand ist das t in s geändert wors den. Auch setzt Fretellus hinzu, der Graf sei aus dem fernsten Spanien nach Palästina gepilgert. Fol. 92. r. wird Aprus als frankisches Besitzthum aufgeführt, Frestellus hat also frühestens 1124 geschrieben.

Um so mehr muß ich ben Herrn Bibliothekaren in Bonn und Darmstadt hier öffentlichen Dank aussprechen, deren freundliche und thätige Unterstützung mir an allen Punkten der Forschung zu Aufschlüssen und Fortschritten verholfen hat.

Ueber das Ergebniß nun enthalte ich mich um so mehr erklärender und vorläusiger Bemerkungen, als die litterarischekritische Einleitung die Stellung, welche ich mir meinen Borgängern gegenüber wünschte, hinlänglich bezeichnet. Nur die Bitte spreche ich hier schon aus, einzelne, leicht bemerkbare Fehler in byzantinischen Dingen nicht als einen Makel des Buches rügen, sondern aus der zweiten Beilage verbessern zu wollen. Einzelne Unzgleichheiten in Interpunction und Orthographie besonders der Eigennamen wird man, hoffe ich, mit Nachsicht bezurtheilen.

Bonn im December 1840.

# 3 nhaft.

| An area and a second |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceite                                                                                                           |
| Bur Kritit ber Quellen und ber Litteratur. 1                                                                    |
| Erftes Capitel. Die Quellen                                                                                     |
| Amtliche Berichte. Briefe einzelner Krenzfahrer G. 7. Raimund                                                   |
| von Agiles G. 15. Gesta Francorum G. 22. Fulder von Chartres                                                    |
| S. 51. Radulf von Caen S. 60. Ettehard von Urach S. 63.                                                         |
| 3 weites Capitel. Albert von Nachen                                                                             |
| Dritted Capitel. Withelm von Lyrud                                                                              |
| Forfchung G. 110. Charafter des Werkes im Allgemeinen G. 115.                                                   |
| Perfonliche Richtung Wilhelms G. 121. Darftellung bes erften Kreug-                                             |
| 3198 G. 134.                                                                                                    |
| Un hang. Epochen ber fpatern Litteratur                                                                         |
| Gefchichte und Cagen bes Rrengzugs 181                                                                          |
|                                                                                                                 |
| Erftes Capitel Motive und Anlaß                                                                                 |
| Gregor S. 184. Die Ubtese S. 190. Berbindung mit der hiere                                                      |
| archie S. 203, Kriegerische Richtung S. 215. Anfruf Urban II. S. 224.                                           |
| 3 weites Capitel. Beter ber Ginfiebler. Erfte Bewegungen 20                                                     |
| Drittes Capitel. Aufbruch bes großen heeres 256                                                                 |
| Biertes Capitel. Aussichten im Morgenlande 285                                                                  |
| Griechisches Reich G. 286. Affatische Herrschaften G, 283. Cha-                                                 |
| lifat der Fatimiden S. 307.                                                                                     |
| Fünftes Capitel. Das Rreugheer im griechischen Reiche 311                                                       |
| Gedftes Capitel. Rrieg gegen Jconium                                                                            |
| Belagerung von Ricka G. 334. Schlacht bei Dorylaum. Marsch                                                      |
| bis Ertle S. 349.                                                                                               |
| Giebentes Capitel Besegnng Armeniens                                                                            |

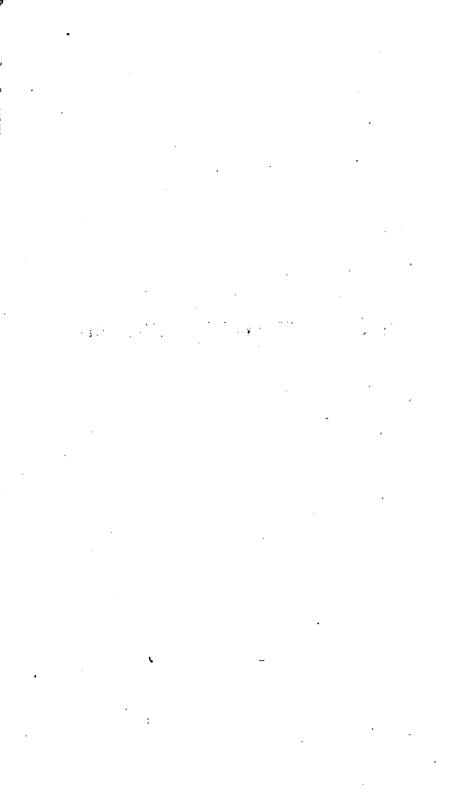

Dur über wenig Ereigniffe bes fruhern Mittelaltere liegt uns eine folche Menge verschiedenartiger und ausführlicher Quellen vor, wie uber bie Geschichte bes erften Rreuzzugs, Eine Angahl amtlicher Berichte, eine Reihe von Privatmittheis lungen, von einzelnen Pilgern an zurudgebliebene Freunde, bann mehrere Geschichten von Augenzeugen fortlaufend mit bem Bang ber Begebenheiten aufgezeichnet, biefe barauf weiter im Abendlande verarbeitet, in größern und fleinern Darftellungen, bie nicht auf eigner Unsicht, wohl aber auf ben Aussagen ber Begenwärtigen beruhen, endlich nach 80 Jahren eine Rache fammlung an Ort und Stelle burch einen hochst befähigten Menschen unternommen - fold eine Menge bes Materials, follte man glauben, mußte fur alle Zeiten ben bergang bes Ereigniffes festgeftellt haben. In ber That, fobalb man in etwa nur unter all biefen Rebenben und Erzählenden einheis misch wird, erstaunt man über die Rulle bes hier erscheinenden Lebens; von vorn herein fast man die beste hoffnung, von ber Erzählung zu ber Thatsache selbst hindurchzudringen und ben innern Rern biefer Mannichfaltigfeit zu ergreifen.

Freilich, soll dies gelingen, so fordert die Mannichfaltige teit selbst, wenn nicht Ausscheidung, wohl aber Anordnung nach festen und wo möglich concreten Gesichtspunkten. Man erkennt bei dem ersten Blide unter den Berkassern unsere Berichte die verschiedensten Naturen; alle nur irgend denkbare Stimmungen sind in ihnen lebendig und nur die erregte Auhe, der eigentsliche Boden für eine fruchtbare geschichtliche Betrachtung, wird sehr selten sichtbar. Dabei ist ihre Besähigung nach zeitlichen und räumlichen Berhältnissen, dann auch nach dem Grade des Talents- und der Kenntnisse nicht immer gewiß; wir fürchten

Entstellung ber Thatsachen bei den Zeitgenossen durch personliche Leidenschaft, bei spätern Darstellern durch Menderung des ganzen Standpunktes. Dringend erscheint das Bedürfniß, auf irgend welche Weise festen Boden zu gründen, und einen sichern Maabstad aufzusuchen, nach dem etwaige Abweichungen herzustellen wären.

Die Aufgabe, Die hieraus entspringt, lagt fich in Rurgem nun fo faffen. Gin hiftorifder Bericht tann und fur's Erfte nicht als ein Bild ber Thatfache gelten; er zeigt und nur feinen Berfaffer und ben Gindruck, den diefer von ben Thatfachen empfangen. Das licht, bas von ben Dingen ausstromt, erscheint und nicht unmittelbar, wir feben feine Strahlen reflectirt ober gebrochen, und vielleicht nach ber Ratur bes Mediums in bestimmter Beise gefärbt. Dies Medium tennen zu lernen, ift alfo ber einzige Weg, überhaupt nur von bem Dafein einer urfprunglichen Reinheit Runde zu erlangen, ober, unbilblich gesprochen, da wir einmal angewiesen sind, durch fremde Augen au fehn, fo muffen wir bas Wefen bes Erzählers begreifen, um aus seinen Worten die Thatsachen zu gewinnen. Und zwar bies Wefen in feinem innerften Rerne und feinem gefammten Umfang; allgemeine Fragen, hat er bie Wahrheit reben tonnen und reben wollen, reichen und nicht aus; ein lebenber, perfonlicher Mensch muß er vor unsern Augen stehn, in seinen befonbern, wie in feinen allgemeinsten Bezugen. Jedes Wort, mas er ausspricht, erhalt erft nach biefer Summe feines Gefammts bildes feste Bedeutung; nur als Theil biefes Bangen ift es gu faffen und barans erffart, erft mit anderweitigen Rachrichten in Berührung zu feten. Ich mochte hier an Cavigny's treffliches Wort erinnern, mit bem er bie Auslegung bes Gefetes als die Reconstruction des bem Gesche inwohnenden Gedantens bezeichnet 1). Das Verfahren der hiftorischen Kritit ift mefentlich baffelbe; es besteht in ber Reconstruction ber Quelle; und eine Berschiedenheit tritt erft bei ber Frage hervor, wie biefe Reconstruction in beiden Kallen zu erreichen fei. Bei ber Mus-

<sup>1)</sup> Suftem bes heut. rom. Rechts f. 213.

legung eines Gefetzes kann es schon genigen, eine einsache Gedankenreihe von Reuem durchzugehn, eine abgesonderte logissche Operation nochmals anzustellen. Um aber eine geschichts liche Darstellung zu begreifen, hilft alles logische Rechnen zu nichts, die Anschauung der personlichen Natur des Verfassers, in ihrer Einheit und Gesammtheit, ist allein wesentlich und sobrerlich.

Man ertennt von hieraus leicht, wie die Kritit, verrufen als ein trochner und negativer Theil ber geschichtlichen Wif fenschaft, positiv und lebendigen Befens ift. Richt bie Thats fachen unmittelbar zu erfennen, macht fie fich zur Aufgabe; noch auch bie Wefchichtschreiber als folde, und überläßt beren Betrachs tung ber Litterargeschichte: aber fie stellt fich zwischen beibe und findet das eigentliche Feld ihrer Thatigkeit in der Wechselwirs fung, welche beibe auf einander ausüben. Gine bebeutenbe handlung bilbet an ihren Beschauern, aber fie verlangt auch, foll fie gedeihen, eine empfangliche Umgebung; hat Diefe Empfanglichkeit bann die hochste Stufe erreicht, fo erlangt fie Bemußtfein und Ausbruck in ben Geschichtschreibern. Die Rritik aber im rechten Ginne tritt unmittelbar in ben Mittelpunkt biefer Berhaltniffe, und es ift flar, welche Fulle perfonlichen und thatsachlichen Lebens diefer Kreis einschließt. 2m fichersten wird man fich bavon überzeugen, wenn man fammtliche einzelnen Berichte über ein bestimmtes Ereigniß einmal gufammenfaßt, und neben ihrer Mannichfaltigfeit auch ihrem Bufammenhang und ihrer Einheit nachgeht. Es zeigt fich bann balb, baß wie bie Dinge, fo auch bie Erzählungen nach allgemeinen Befeten entstehen und verwandelt werden, daß bei allem Reichthum ber individuellen Natur, boch fein Ginzelner fich biefen Gefegen zu entziehn vermag; endlich, bag auf die letten Grunde jurudgeführt, Die Entwicklung bes Seins und bes Bahrnehmens, ber Thaten und ber Berichte wesentlich parallel geht.

Dies angewandt auf unfre Untersuchung, ergeben sich folgende Fragen als lettes Ziel berselben. Wie sind unfre Quellen aus der Ratur ihrer Verfasser, aus deren Verhaltnist zu der Begebenheit und zu der übrigen Welt erwachsen? Ferner:

gebt es verschiedene Austassungsweisen, nach denen die Ansiche bes Kreuzzugs, als ein Ganzes gefaßt, sich geändert und entswickelt hat? Eudlich, in wiesern hängt diese Berschiedenheit mit allgemeinen Richtungen und Bestredungen jener Zeit zussammen? Denn nur auf diesem Wege dürsen wir hossen, absgeleitete Aussassungsweisen überhaupt als solche anzuerkennen, von ihnen zu der ursprünglichen und so der Anschauung der nechten Thatsachen und zu erheben. Für's Erste indes mag sich der Gang unstrer Untersuchung an äußerliche, unzweiselhafte Berhältnisse anlehnen, ausgehn von den Meldungen der Augenzeugen und Theilnehmer, und dann von den Berichten der Gleichzeitigen, bloß im Raume Entsernten, zu den Umgestalzungen fortschreiten, welche diese Litteratur in späterer Zeit ersfahren hat.

## Erftes Capitel. Die Duellen.

## I. Amtliche Berichte. Briefe einzelner Rreugfahrer.

Die Zahl ber Briefe und urfundlichen Nachrichten, die von Selbsthandelnden im ersten Kreuzzug auf und gekommen sind, ist nicht eben groß, auch gehoren sie hinsichtlich ihres Inhalts nicht zu den umfassendsten Quellen unser Kenntniß. Doch wurde man einer wesentlichen Grundlage für die Beurtheilung der übrigen Berichte entbehren, wollte man sie ganz mit Stillsschweigen übergehn; über manche einzelne, oft streitige Punkte verbreiten sie ein entscheidendes Licht, welches nicht selten dam anch weitere Kreise für unser Blide aufhellt. Ich ordne sie hier, so weit sich die Sache erkennen läßt, nach der Zeitfolge ihrer Abfassung.

# 1. Schreiben bes Raifere Alexius an Graf Robert von Flandern 1).

Der Abt Guibert gibt in feiner Geschichte des Kreuzugs von diesem Briefe die erste Rachricht und theilt seinen Inhalt ziemlich weitläufig mit 2). Daneben liegt uns ein andrer Abstruck des Schreibens in Martene's Sammlung vor, in fo vielfacher Uebereinstimmung mit Guibert, daß man darans bie

<sup>1)</sup> Martene thesaur. anecd. I, p. 267 sqq.

<sup>2) 1, 4.</sup> 

Beziehung scheint er mir der lehrreichste; ich werde ihn mehrs mals bei der Darstellung der Thatsachen anzuführen haben und begnuge mich hier, mit einzelnen Bemerkungen mir den Weg zu seiner Benutzung zu ebnen.

Gleich zu Anfang findet fich bie Rotig, Graf Stephan fei fur eine Zeitlang von allen Fursten jum Oberanführer bes Deeres ernannt worden, eine Thatfache, fonft auch erwähnt, übrigens aber einer solchen Beglaubigung, wie die vorliegende ift, gar fehr bedurftig. Welcher Urt und welchen Umfanas namlich diefer Oberbefehl gewesen, und in welchen Wirkungen er feinen Ginfluß geaußert, barüber find wir vollig im Dunkel gelaffen; bestimmte Folgen ber Maagregel treten fo gang und gar nicht hervor, daß man ohne bes Grafen eignes Zeugniß fich ftarfer Zweifel gegen bie gange Sache nicht erwehren tonnte. In ber Schlacht bei Dorplaum z. B. ift bas heer in zwei Theile getrennt, und Stephan befindet fich bei ben Rormannen, die den erften Rampf gegen Kilidich Arslan zu bestehn haben. Aber fein Gedanke ift hier, fein Wort wird gesagt von feinen leitenben Anordnungen, im Gegentheil ergreift auf ber Stelle Boemund ben Oberbefehl und führt ben Tag jur glucklichen Entscheibung.

Wir ersuhren, heißt es bei Stephan weiter, daß in Cappadocien ein türkischer Fürst Assam wohne, dem besetzen wir sein Land und ließen einen unsrer Fürsten mit vielen Rittern dort, um seine Bessegung zu vollenden. Es wird eben nicht deutlich, wer hier gemeint ist, ob eine Berstümmelung des den Lateinern sonst unbekannten Namens Kilibsch Arslan vorliegt 7) oder ob Stephan irgend einen kleinern Fürsten jener Länder im Sinne hat. Für das Erste könnte die Angabe des sub Nro. 5. anzusührenden Schreibens sprechen: Nicaeam comprehendimus et ultra eam castra et civitates per decem dietas acquisivimus, wenn man unter dem letzten Worte eine dauernde Besetung verstehn will. Daß der Ausdruck Cappadocien nicht streng zu nehmen ist, scheint offendar; will man übrigens darauf

<sup>7)</sup> Bie frühere Byzantiner ben Alp Ardlan fo nennen.

Gewicht legen, fo kann man hierhinziehn, was bie Gefteir und Balbrich von bort zuruckgelaffenen Befatzungen melben 8).

Interessanter noch ist bei aller Kurze die Notiz über die Abwehr des zweiten Entsatversuches, den die unwohnenden Fürsten zum Besten Antischiens machten: hier wird der Ort x des Kampses und die Zahl der beiderseitigen Streiter bestimmster, als irgend sonst-wo, angegeben. Ueber den Zustand des christlichen Heers besommen wir fernern Ausschluß durch die ganz unbenutzte Angabe, die Truppen seien weit und breit in der Umgegend zerstreut gewesen, da man 165 Ortschaften und Burgen in Sprien "in proprio dominio" besetzt gehalten habe.

Auf Stephans Angaben über bas Gefecht am Brückthore werbe ich sogleich zurücksommen.

4. Schreiben Anselms von Ripemont an Ergbischof Manasse von Rheims 9).

Unfelm, einer ber ausgezeichnetsten lothringischen Barone. im Kreuzheer, ftand in Correspondenz mit Manaffe von Rheims, über die man weitere Nachricht in ben Gestis Dei bes Guibert findet. Bon feinen Briefen haben wir nur einen noch übrig, ber bald nach ber Bessegung Kerbuga's in Antiochien geschries ben worden ist, und die Erlebnisse por und in biefer Stadt in hugen aber festen Umriffen erlautert. Raberes über ben Inhalt muß ber Erzählung felbst vorbehalten bleiben, boch tamm ich nicht umbin, hier schon auf die schlagende llebereinstimmung aufmerkfam zu machen, bie im Gegenfat zu ber Darftellung bei Albert von Nachen amischen diesen Briefen und ben Erzählungen ber Augenzeugen - Raimunds, bes Antors ber Gesta Francorum etc. - aller Orten ju Tage tritt. Als Beispiel mable ich die Borgange ber Fastenzeit bes Jahres 1098, den entscheis benben Sieg ber Christen und ben barauf folgenden Bau bes Caftells vor bem Brudthore von Antiochien. Reft fteht hier,

<sup>8)</sup> Gesta p. 9. Balde. p. 100. 101. — Ober will man an den Pulchafa bei Anna p. 171 ed. Paris. benten ?

<sup>9)</sup> d'Achery p. 431.

daß Boemund und Raimund von Tonloufe nach St. Simeons-. hafen abgiengen, um Arbeiter zu der Erbaumg biefes Caftells berbeizuholen, baf jenen eine starte Schlappe auf bem Richweg beigebracht und biefe burch einen glanzenden Steg bes ubrigen . Deers unmittelbar nachher geracht wurde, worauf benn bie Bollendung bes Baues wenig Schwierigfeiten mehr fand. Bei Albert ift nun bas heer in tiefem Frieden, als Gottfried bie Nadricht von jenem unglicklichen Scharmutel erhalt und barauf bie Schlacht anordnet 10). Graf Stephan ergablt, ohne alles Arg feien die Kurften sammtlich benen von St. Simeons hafen entgegengeritten, seien bann auf Reinde geftoffen - und batten, als jene fpater aulangten, bereits bas gesammte Beer unter ben Waffen gehalten. Anselms Darftellung erganzt bies vortrefflich und schließt Albers Angabe vollkommen aus: Die Fürften find ausgeritten auf fehr bestimmten Grund, auf eine Aufforderung Boemunds, durch eine Bewegung bes gesammten Beeres seinen Rudweg zu fichern; auch war die Absicht, mit allen Truppen auszuruden, und nur zufällige Gammig verspatete ben Ausmarich ber Abtheilungen. Die Gesten schließen sich biefem an und felbst scheinbare Widerspruche bienen zur ficherften Bestätigung, wenn man bie perfonliche Stellung bes Berfaffere genau im Auge behalt. Er war, wie wir feben werben, gemeiner Soldat ober subalterner Officier nach unfrem Ausbrud: to ift es fehr begreiflich, daß er von jener Melbung Boemunds an die Kurften nichts erfahren hat, er weiß nur, daß bas Beer unter ben Waffen stand, als Boemund bei ihnen anlangte: in biesem Moment, fagt er, nos congregati eramus in unum, wir, namlich die Normannen 11); bem wiberspricht nicht, baß Stephan berichtet, Boemund langte an, dum adhuc convenirent nostri, benn biefer hat bas gefammte heer im Auge.

Es find das freilich, wie ich nicht verkenne, mur Kleinigsteiten, aber fie dienen vortrefflich, die Qualität einer Darftels lung und ihr Berhaltniß zu andern Berichten anschaulich zu

<sup>10)</sup> Alb. III, 64 sqq.

<sup>11)</sup> Gesta p. 13.

machen. Es wird und spater nicht schwer fallen, die hier mahrs genommene Uebereinstimmung der Augenzengen und den Gegenstat, den sie so vereinigt, gegen Albert von Aachen bilden, in weiteren Kreisen bestätigt zu finden; eine durchaus veränderte Ansicht der wichtigken Thatsachen wird sich unmittelbar aus diesem Verhältuss ergeben.

## 5. Brief ber Furften an alle Glaubigen 12).

Als Schreiber bieses Berichtes nennen sich Boemund, Raismund, Gottfried und Hugo; Martene, ber ihn zuerst herausgegeben, setz ihn zu 1097, boch ist er offenbar ans dem Monat Juli 1098 zu batiren. Das Ganze ist kurz und summarisch gehalten; einzelne Zahlangaben über den Berlust der kämpsenden Heere in den Schlachten bei Nicka und Antiochien kommen vor, die mir indeß nach unster sonkigen Kenntnis dieser Treffen stark übertrieben scheinen. Böllig neu ist die am Schlusse erwähnte Rotiz, der König der Perser habe nach Kerbugas Niederlage ihnen auf Allerheiligen einen neuen gewaltigen Krieg angesagt: mit den Aeguptern vereinigt, werde er sie dann bedrängen. Ich werde später darauf zurücksommen, wie diese Angabe anderweitigen Rachrichten der Quellen zur Erläuterung dienen kann.

## 6. Brief ber Furften an Papft Urban U. 13).

Das Datum dieses Schreibens fehlt bei Fulcher, ber es sonst in extenso seiner Schrift einverleibt hat, ebenso die Rachsschrift eines Einzelnen und manche schätbare Lesart, die sich aus dem bei Reuber gegebenen Abdruck herausstellt 14). Die Schreibenden sind Boemund, Raimund, Gottfried, die beiden Roberte und Eustach von Boulogne; daß Hugo nicht mit ge-

<sup>12)</sup> Martene p. 272.

<sup>13)</sup> Bei Fulcher p. 394 und Reuber. cur. Ioannis p. 399.

<sup>14)</sup> Fulcher 3. B. hat für Doryläum in campo florido, bei Reuber heißt es in valle Doretillae. Man fieht hier, wie die Corruption hei den Abendländern in valle Ozellis entstanden ist.

naunt wirb, scheint ju bem Schluffe ju berechtigen, daß er bamals, ben 12. Geptember, ichon zu feiner Gefandtichaft nach Constantinopel abgereift war. Weit and ber betrachtlichfte Theil bes Schreibens verbreitet fich über die Kampfe mit Rerbuga und gibt hieruber fehr wichtige, an manchen Stellen gang entscheibende Aufschluffe. Die chronofogischen Rotigen, Die fich, gerade an biefer Stelle fehr fparfam, aus ben Gestis Francorum erforschen laffen, werden hier vollkommen bestätigt; nicht anders verhalt es fich mit ber Darftellung ber fosten großen Schlacht gegen Rerbuga, wo und biefe Angaben bie Glaubwurdigfeie bes Angenzeugen auf bas Schlagenbfte bartegen werden. Ueber die Einnahme Antiochieus burth die Christen hat Albert besondere Runde, die erft in weiterm Zusammenhange aufgefaßt, rechtes Licht gewinnt, nicht Boemind, fonbern Gottfried habe bie Eroberung vollbracht. Die entgegenstehende Engablung ber Geften erhalt nun die ficherfte Bewahrung burch Die Borte biefer von beiden Rurften überschriebenen Urtunbe: Ego Boamundus scalas parum ante diem muris applicui etc.

### 7. Brief der Fürsten nach der Schlacht bei Abtalon.

Bon Dodechin uns überliefert; bas Wenige, mas barüber beizubringen ist, werbe ich bei ber Charafteristik Effehards, ber ihn benutt hat, nachholen.

# 8. Brief bes Patriarden und ber Fürften an bie Rinde bes Abenblandes is).

Nur der Bollständigkeit wegen anzusühren; der Inhalt ist hochst umbedeutend. Wir haben 10 Hauptstädte und 200 Casstelle erobert, noch 100000 Geharnischte haben wir übrig, das Bolf und den Beistand der Heiligen gar nicht gerechnet. Aber das Vertrauen auf alle Heiligen scheint doch nur gering; denn unmittelbar an so großen Jubel knüpst sich bas bringenbste

<sup>15)</sup> Martene p. 271.

Fichn um Spalfe: kommt herüber, ihr Gläubigen, kommt hersiber, wo nur zwei Menschen in einem Haufe sind, komme einer zum heiligen Grabe.

## II. Raimund von Agiles 16).

In dem Gefolge des Grafen von Tontouse und des Biichofs von Pun zogen zwei Manner zum heiligen Grabe, ber eine, ein mannhafter, allgemein geachteter Ritter, ber anbre, ein Glerifer von auter, wenn auch ungebilbeter Ratur, beibe miteinander in enger Freundschaft verbunden 17). Dem Ritter. Voutius, herrn von Baladun, lag es am herzen, bag fo große Dinge ber Bergeffenheit entgehn follten: er brang fortbauernd in feinen Freund, mas fie in ber Schlacht vollbrachten, in ber Rube ber Quartiere aufzuzeichnen, allen Glaubigen, besonbers ihrem Freunde, dem Bifchof von Bivars, jur Belehrung und Unregung. Der Andre, Raimund, war leicht bagu bemogen; er schrieb auf, mas er sah, tagtaglich, ohne Unterbredung, ftete unter Beirath und Aufmunterung bes Freundes, bis dieser vor dem Schlosse Arkas einen rühmlichen Tod im Rampfe fand. Doch ließ er beshalb von bem gemeinsam begommenen Werke nicht ab; er sagte: es starb mein Thewerster im herrn, aber bie Liebe ftirbt nicht und in der Liebe will ich bas Mert vollenden; helfe mir Gott 18).

Raimund erhielt erst auf dem Zuge die priesterliche Weihe 19), trat dann aber bald in die nächste Umgebung des Bischofs und Grafen. Er war bei der Ausgrabung der heiligen

<sup>16);</sup> So gibt Bongard ben Raunen; in praef. erwähnt er eine Lebart de Arguilliers. In handschriften findet sich de Agilles und de Aguilers (Perh Archiv VII. p. 56. 61. 81). Ich finde mirgendwo eine nähere Nachweisung, worauf er sich beziehe.

<sup>17)</sup> Die Nachrichten über Pontius hat Bongars in feiner Borrede zusam: mengestellt.

<sup>18)</sup> Diefe Data ergeben fich theils aus der praef. Des Buches, theile aus p. 163. Jene ift noch von Pontius mitgefchrieben.

<sup>19)</sup> p. 163.

Lanze gegenwärtig 20), trug biefe im Eneffen gegen Rerbuga 21) und sprach die Formel bei bem Gottesgericht, in bem Veter Bartholomond bie Mechtheit bes Marterwerfzeuges zu erharten Un seiner außern Befähigung ist also nicht zu zweifeln: es tame barauf an, wie feine innere Ratur ben Begebenheiten gegenüber erschiene und es ift nicht schwer, aus fei= nem Werke eine Anschauung bavon zu erlangen. allen Dingen ift er frifd, und unbefangen, auf die traftigfte und rohfte Weise spricht er aus, was ihm vorkommt, und vielleicht an ber Richtigkeit bes Factume, nie an ber Bahrheit bes Eindrucks, ben es auf ihn gemacht, fann man zweifeln. Run ift er burch und burch Provenzale: allerdings nicht von großen Gaben, aber grundlich begeiftert für den 3wed bes Buges, und, wo es sein kann, fur seine gandeleute und beren Die Aeußerungen dieses Wesens find allerdings nicht immer erfreulich, ein wilber Bunderglaube, ein muthender haß gegen alles Entgegenftehende, die niedrigste Urt, bas Ueberirdische mit dem Menschlichen zu verbinden, gehn gleichschr barand hervor. Rimmt man eine fehr ungebildete Beise fich ausandrucken hingu, fo begreift man, welchen Robbeiten man im Laufe feiner Erzählung zu begegnen hat. Gine herrliche That bes Grafen fundigt er an : es ift bie, baß er von balmatinischen Glaven hart bebrungt, feche Befangenen die Augen ausreißen, Rafen, Arme und Beine abschneiden lagt und fo bie Uebrigen in Schrecken fett 23). Bei ber Ginnahme von Antiochien, fagt er, ereignete fich nach fo langen Drangfalen etwas hochst Angenehmes und Ergobliches: ein turfifder Reiterhaufen, mehr als 300 Mann, von uns heftig verfolgt, fturzte in einen Abgrund, eine Freude zu febn., fo fehr wir auch die umgekommenen Pferbe bedauerten 24). Es ift mahr, daß in biefem Kriege wenig auf Menschlichkeit gehalten wurde, aber ich gestehe gern, baß mir ein zweites Beispiel so gesteigerter Buth nicht wieder porgefommen ist 25). In solcher Weise geht es nun fort; er

<sup>20)</sup> p. 152. 21) p. 155. 22) p. 168. 23) p. 139. 24) p. 149.

<sup>25)</sup> In beglaubigten Siftorien nämlich. Albert hat einige Geitenftude bagn.

zeigt sich ebenso unverholen bei Freude und Entzücken und ist völlig hingerissen, wo eine überirdische Erscheinung sichtbarlich in seine Kreise hineinzutreten scheint. Als die Spise der heisligen Lanze über die Erde hervorragte, sagt er, da sprang ich, Raimund der Caplan hinzu, sie zu kussen 26). Die Erzählung späterer Bissonen nimmt dann etwa ein Biertel des ganzen Buches ein 27). Mit einem Worte, er zeigt überall eine tüchtige, aber gemeine Natur, die gewaltsam durch einen großen Impuls auf ein außerordentliches Ziel hingeworsen wird. Die Gestnnung seines Buches wurde sehr bald Ueberdruß erzregen, wenn sie nicht so ganz unverfälscht, so ächt persönlich wäre.

Man fieht hieraus, bag auf feine Urtheile nur in festbebingter Beise etwas zu geben ist: indeß fann man ihm folgen, wenn man ihn einmal erfannt hat. Sochit zuverläffig ift er aber über einzelne Thatsachen, die er in ihrem strengsten Gehalte anführt; er hat ein reiches Detail und nirgendwo eine Rur einzelnstehende, an fich unbedeutende Dinge wißte ich anzugeben, bei benen man von ihm abzuweichen genothigt mare: andrerseits hat er über bie wichtigsten Borgange gang ausschließliche Rotigen und muß den übrigen Berichterftattern gegenüber als leitende Quelle bienen. Ich nenne nur menige Stellen, in benen feine Darftellung gur Berichtigung bes Ereigniffes mefentlich ift: p. 141 über bas Befecht mit Rilibich Arelan vor Nicaa, p. 143 über bie Umlagerung Antiochiene, p. 144 ff. über bie Chronologie biefer Belagerung, vor Allem endlich p. 160 ff. über ben haber zwischen Boemund und bem Grafen von Toulouse. Mit ber gleich zu nennenben Schrift, ben Gestis Francorum, ist er überall in ber vollkommensten harmonie: ich finde nur wenig abweichende Punkte, stets besondere Dinge betreffend und ohne Ginfluß auf die allgemeine Anficht ber Begebenheit. Uebrigens find beide Bucher von einander vollig unabhangig, fo oft man auch aus ihrer Uebereinstimmung auf gemeinsamen Ursprung geschlossen hat, so febr

<sup>26)</sup> p. 152.

<sup>27)</sup> Renn bis gehn Foliofeiten in der Bongard'ichen Ausgabe.

bei Ruffa, einige Tagemariche von Constantinovel entfernt'31). Ruimind mar noch weiter rudwarts, auf bem Marfche burch Macedonien; er verließ fein heer bei Robofto 32) und tam noch vor bem Gintreffen ber normannischen Schaaren in Conftantinopel an. hier nahmen bie Berhandlungen zwischen ihm und bem Raifer fogleich ihren Unfang; als fie eben zu Ende gebracht waren, ructe Cancred mit bem normannischen Seer in Die Hauptstadt ein. Das Alles geht aus bem vollig zuverlässigen Bericht ber Geften flar hervor 33). Es ift ferner allgemein bekannt und aus dem gangen Berlauf ber Ereigniffe auf bas Resteste erwiesen, bag bie Provenzalen erft mehrere Tage fpåter in Constantinopel anlangten, wie fie auch jur Belagerung von Nicha acht Tage nach ben Uebrigen eintrafen. Mit alle bem streitet aber bie angeführte Raimund'sche Stelle, wenn man fie als ein fortlaufendes Banges betrachtet und fo ihre Ergahlung mit ber ber Geften jufammenhalt. Ramlich man unterhandelt, bann tommen bie Provenzalen in Conftantinopel an, man unterhandelt aufs Reue, gang ahnliche Begebenheiten wiederholen sich; nach biefen, fagen die Gesta, gens Boamundi appropinquavit Constantinopolim. hier ift fein Enbergebnig, feine Bereinigung möglich. Bang andere ftellt fich aber bie Sache bei folgender Unnahme. Die Stelle von Mandat et romandat bis largitus est Alexius ift ein spateres Einschiebfel in einen fertigen Text, worin biefelbe Begebenheit von einem andern Standpunkte aus nochmals ergahlt wird. Diefelbe Begebenheit - benn wenn man Gat fur Gat vergleicht, fo fieht man nur eine verschiedene Auswahl in bem Detail ber Ereigniffe, und überall benfelben Rern. Der Raifer forbert ben Gib, ber Graf sucht Rache 'fur bie Rieberlage feines Beeres, Die übrigen Kurften miffen bad zu verhindern und zwar, wie aus beiben Berichten hervorgeht, auf ziemlich heftige Urt, vor Allem tritt Boemund in ber Opposition gegen ben Grafen hervor. Rury, ich habe gar feinen Zweifel, baf in bem urfprunglichen Terte Raimunds bie besprochenen Worte zu ftreichen, und an

<sup>31)</sup> Gesta p. 4.

<sup>32)</sup> Raim. p. 140.

ben Sat interea exercitus noster etc. sogleich die Angaben über die Uebersahrt nach Assen zu knupfen sind. Der Bewegsgrund für die Interpolation scheint mir ebenfalls klar: Raismund, der nur mit Widerwillen von all diesen Dingen berichtete 31), hatte das Resultat der Berhandlungen anzugeben vergessen: vitam et honorem iuravit, hominium nunquam se sacturum respondit. Es war in der That so gut wie keins, und ist auch später nur einmal wieder zur Sprache gekommen 35); mdeß mochte eine spätere, pünktliche Gesinnung die Lucke bemersten und auszusüllen versuchen.

Es fragte sich nun, wann und durch wen die Interpolation geschehn sei und hier treten zwei Umstände besonders bemerklich hervor. Einmal, daß in allen bis jest verglichenen Handschriften die fragliche Stelle ohne Unterschied sich vorsindet, wobei man nur bedauert, daß Barth, in seiner Kritik so fleißig, es ganz unterlassen hat, über seinen Apparat Ausschluß zu geben 36). Bon größerem Interesse ist es also, daß schon Tudebod, der an dieser Stelle nach Raimund schrieb, jene Worte bei ihm vorsand und — vielleicht mit Bergleichung der Gesten — in seinen Tert hinübernahm 37). Es ist demuach höchst wahrscheinlich, daß Raimund selbst jene Interpolation vorgenommen, daß er jenen Mangel gefühlt und ihm durch das Bruchstück der Gesten abzuhelsen versucht hat. Bedeutung gewinnt dieser Umsstand, indem er über die vollsommen gleichzeitige Abfassung

<sup>34)</sup> S. feine Erclamationen p. 140.

<sup>35)</sup> Bei den Berhandlungen mit Boemund über Antiochien, wo sich Raimund ausdrücklich auf schnen Eid beruft, keine Beeinträchtigung der kaiserlichen Rechte zugeben zu wollen. Raim. p. 158.

<sup>36)</sup> Barth p. 235. Er fest hinzu: primi auctoris (ber Gesten) verba ipsa saepissime ponit Raimundus. Wie gesagt, ich habe es nicht entbeden können: im Gegentheil, es ist, als vermeide er dieselben Erzeignisse zu berichten.

<sup>37)</sup> Tudebod p. 781. Es ift sonderbar, daß der Tert bei Tudebod mehr dem der Gesten, als dem Raimundschen gleicht. Indes hat er die Stelle sicher aus Raimund, wie es seine gleich darauf folgenden Worte beweisen.

ber Gesten ben befriedigendsten Aufschluß gibt: es ist ein außerer Beweis hinreichender Art, wenn die Ansicht bes Inhaltes jenes Buche nicht für sich überzeugend sein follte.

Aus mehreren Gründen bin ich bei diesem an sich geringsstiggen Umstand so lange verweilt: zunächst in der angegebenen Hinsicht auf die Gesten, damn auch in Bezug auf den Gegenstand, den die Stelle behandelt. Man hört aller Orten, es sei unmöglich, von den Borgängen in Constantinopel aus den Quellen ein beutliches, in sedem Theile erwicsenes Bild zu erstangen 38). Zum großen Theise ist daran die Berwirrung schuld, die hier in der Erzählung des Albert herrscht 39) und die Bereinigung der lateinischen Quellen mit der Alexiade gesradezu verhindert. Ist es aber gelungen, die Augenzeugen zu klaren und einstimmigen Aussagen zu bringen, hat man dann den Muth, von dieser Grundlage aus ein sestes Urtheil über Albert auszusprechen, so werden die scheinbaren Abweichungen bei Anna Comnena keine Schwierigkeit mehr machen.

Fassen wir unser Urtheil über bas Raimund'sche Buch noch einmal zusammen, so nemnen wir es eine höchst schätbare Duelle voll reichen und glaubwürdigen Details, häusig getrübt durch Leidenschaftlichkeit und Aberglauben, aber aufrichtiger und leicht erkennbarer Natur. Er ist ein Schriftsteller, nicht eben liebenswürdig, aber von großem Interesse, er poltert, eisert und schwärmt ohne Unterbrechung, dabei hat er aber einen richtigen Blick für die außern Dinge, und so niedrig er steht, ist er ein rechter Sohn seiner Zeit und seines Landes. Er ist acht und unbefangen, durch und durch; so wird ihn niemand ohne Ausbeute verlassen, der auf seine Weise einzugehn versteht.

III. Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum 40).

Joh. Beely behauptet in seiner Borrede zu Tudebode je-

<sup>38)</sup> Go Billen Gefchichte I. p. 116. 117. Michaud hist. t. I. p. 191.

<sup>39)</sup> Das Rabere f. unten.

<sup>40)</sup> Bei Bongars Gesta Dei p. 1 sqq.

rusalemitischer Geschichte 41) mit größter Sicherheit: die Gesta Francorum, von Bongars als eine Originalquelle herausgegesben, in frühern Zeiten vielfach als solche bennst, seien nichts als ein Plagium in der ärzsten Weise, ihr namenloser Versasser habe seinen Ruf nur der wörtlichen Bennsung des Tudebod'schen Buches zu danken, es sei Pflicht, endlich diesen Missbrauch auszudecken. Er gründet diese Bestauptung besonders auf drei Stellen: eine, in welcher der Versasser von sich selbst redet, zwei, in denen er seiner umgekommenen Brüder Erwähmung thut: in sämmtlichen spreche Indebod als Augenzenge, und vorsorglich habe der Anonymus sie alle aus seiner Abschrift weggelassen 42). Besly hat sich des größten Beisalls zu erfreuen gehabt: alle spätern Schriftsteller, die sich mit dieser Geschichte beschäftigt, sind einer gleichen Ueberzeugung 43).

Ich muß nun gestehen, daß die angesührten Gründe mir völlig unhaltbar, die Beweise aber für das umgekehrte Berhaltniß durchaus schlagend erscheinen. In jener Stelle erzählt Tubebod einen ungläcklichen Zufall, der sich bei der Belagerung
von Jerusalem zutrug; der Verfasser dieser Schrift, sett er
hinzu, Tudebod, ein Priester von Sivray, war dabei und hat
es gesehn. Die ganze Erzählung, woran sich diese Neußerung
knüpst, sehlt in den Gesten und ich sehe nichts Unwahrscheinliches in der Annahme, daß Tudebod, in seiner Abschrift so
weit gediehen, an dieser Stelle ein selbst Erlebtes einschob.
Denn daß er mit seinen Brüdern dem Heere solgte, dagegen
ist nichts zu sagen, wohl aber erheben sich manche Schwierigteiten, wenn man aus seinem Bericht den der Gesten ableiten will.

Zunächst redet der Anonymus durchgängig in bet ersten Person, Tudebod bald in der ersten, bald in der dritten, bis er p. 782 ohne alles Motiv wieder zur ersten übergeht.

<sup>41)</sup> Du Chesne t. IV. p. 773 sqq.

<sup>42)</sup> P. 810 h. 811, p. 796, p. 803.

<sup>43)</sup> Grit dem beiffimmenden urtfeil ber hist. litter. de la Frame VIII. p. 629 hat niemand an der Sache gezweifelt.

bert von der Normandie und Raimund von Toulouse ihren Bug gegen Maara und Tripolis unternahmen, gesellte er sich zu diesem Heere 48): dies ist die letzte Angabe, die wir über ihn aufzubringen vermögen.

Seine personliche Ratur tritt im Berhaltnif zu ben ergahlten Dingen lange nicht fo thatig hervor, wie die Raimunde, zeigt fich aber beutlich genug, um bas vollfte Butrauen für feinen Bericht in Unfpruch zu nehmen. Für's Erfte erfcheint ber Berfaffer von ber allgemeinen Gefinnung bes Zuges gang mid gar burchbrungen; er knipft ihn unmittelbar an gottliche Borausbestimmung und nennt an hundert Stellen Gott felbft ihren rechten Auhrer und Beschieber. "Der allmächtige Gott, fromm und barmherzig, ber fein heer nicht umtommen ließ, fandte und Gulfe - fo murben unfre Reinde befiegt burch bie Rraft Gottes und bes heiligen Grabes - wir aber manbelten ficher umber in Reld und Gebirg, lobend und preisend ben Berrn" - in folthen Gaben beginnt und fchlieft er fast jeben Bericht einzelner Thaten und Gefechte. Wir tonnen bergleiden nur willtommen beißen : eine Gleichgultigfeit in biefen Puntten bei einem Zeitgenoffen murbe bas Bilb vertummern und triben. Auch bleibt biefer Enthusiasmus in feinen Schranfen, und fest fich nie in Blindheit gegen weltliche ober Polemit gegen feindliche Dinge um. Dem Irbischen, wenn es gut ift, zeigt er eine gleiche Borliebe wie bem himmel und feinen Bei ligen: bei Dorylaum, ergahlt er, als bie fehnlichst erwartete Stulfe angelangt, hatten fie fich angerufen: last uns tapfer tampfen im Glauben Chrifti, will's Gott, fo muffen wir alle reich werben 49). Go geht es überall hindurch; eben fo ftarf wie jener geiftliche Drang ist bie Luft an bem Rampfe um bes Rampfes willen; tam mirabiliter, fagt er aller Orten, hatten

<sup>48)</sup> p. 25. Exeuntes quatuordecim ex nostris militibus, — ex exercitu vero Raimundi comitis etc. Auch Tancred war bei diesem Heere nach Rad. c. 96; doch ist micht anzunehmen, daß der Berf. bei diesem sich befand, da er ihn gar nicht einmal neunt.

<sup>49)</sup> P. 7.

fie bie Turten ober biefe bie Vilger bebrangt. Buweilen, boch nur fehr felten, fallt ihm bie tapfere That eines Ginzelnen auf; biefe beschreibt er bann mit ruhiger Bortiebe, und man fann ficher fein, bag fie Erwähnung verdiente. Damit fommt er mobl auf ihre Beschwerben und Dabbeligfeiten; er führt fic auf das Einfachste mit ben nachten Thatsachen an, etwa wie de Tage lang nichts gegessen und getrunken, wie sie eine geraume Beit von Baumerinden und Waffer gelebt: fein Andruf, feine Reflexion, hochstens fest er hingu: Folche Plagen und Roth erbuldeten wir um Chrifti und des heiligen Grabes wif len. Bas einen Andern mit einem hohen Begriff bon bem Berth diefer Opfer erfullt hatte, ber heilige 3wed bes Unternehmens, scheint ihm gerade jeden Anspruch auf Lob ober Be-Mit einem Worte, Die religiofe Begeis bauern zu verbieten. fterung ift nur ber weiteste Rahmen, in bem alle Theile bes Bilbes fich vollkommen frei und felbfiftanbig bewegen: er hat ein autes Muge zu feben, und ift nicht gefinnt, fich ben Blid. wenn auch durch die beften Bilber, truben ju laffen.

Als bezeichnend fut feine Gestimung tann ich mich nicht enthalten, einen Punkt befonders hervorzuheben, die Urt und Beife, wie er von feinen Gegnern, ben Turfen, und bem Benehmen ber Vilger gegen fie berichtet. Rach jener Dentweise ift er im Stande, jenen volle Berechtigkeit widerfahren ju lasfen : wer, fagt er so), tann bie Rlugheit, ben Kriegeruhm, bie Tapferfeit der Turfen beschreiben? 3ch will Die Bahrheit fagen, die nur niemand verwehren foll: waren fie fest im heis ligen Glauben Chrifti, nie hatte es machtigere, traftigere, verftanbigere Rrieger gegeben. Run ift es eine befannte Sache. mit welch wilder Graufamkeit diefer Rrieg geführt wurde, wie feine Rebe von Gefangennehmung und Schonung mar, wie man beiberfeits die Ropfe ber Befallenen aufhaufte, Die Leichen ber Begrabenen beschimpfte, mit welchem Bohlgefallen bie Schriftsteller von biefen Graucln Ermahnung thun. tor unterscheidet fich auch bier wesentlich: er übergeht bergleis

<sup>50)</sup> Ibid.

bie Zeit erfüllet mar, fagt er, welche Chriftus feinen Jungern geigte alle Tage und besonders im Epangelium sprechend: wer mir nachfolgen will, ber verlaugne fich felbst und nehme fein Rreng auf sich: ba geschah eine gewaltige Bewegung burch gang Gallien, wer bem herrn mit reinem herzen folgen und fein Rreuz nach ihm in Treuen tragen wolle, ber folle nicht zogern, schlennigst ben Weg bes herrn zu beginnen. gog fogleich ber Papft über die Alpen mit feinen Erzbischöfen. Bischofen, Brieftern und Aebten, und begann meife zu lehren und zu predigen und fprach: wer feine Scele retten will, bedenke fich nicht, ben Weg bes herrn zu giehn, und wer bes Beldes ermangelt, ber wird gottlicher Bnade bie Ruffe haben. Und als diese Rede nach und nach in alle Lauber gelangte. nahten fich die Franken, die foldes horten, rothe Rreuze auf ihre Schulter und fprachen, fie folgten einmuthig Christi Spuren, der fie aus der hand der holle erloft habe. Echon erhoben fich die Franken aus ihren Saufern; tann machten fie brei Abtheilungen zc.

Bebenken wir, daß der Verfasser keineswegs den Areuzzug in allgemeingeschichtlichem Zusammenhang schildern, sondern das einzelne Ereignist, wie er es selbst gesehn, darstellen wollte, so kaßt dies Prodmium sehr wenig zu wünschen übrig. So kurz es ist, versetzt es auf das Klarste und Richtigste in die Miete der beginnenden Unternehmung: es nennt den allgemeinen Bosden, auf dem sie erwachsen, eben den religiösen Tvieb des Ocscidentes, es bezeichnet das Individuum, Urban II., das diesem Ariebe Ausdruck und Thatkrast gegeben, es gibt die Art und Weise au, womit das Heer gesammelt und geordnet wurde, andsschließlich durch den personlichen Enthusiasmus der Einzelnen. Die Anesdote von Peter dem Eremiten ist glücklich beseitigt, die Legenden ohne Zahl bleiben verschwiegen: Christus, der Papst, das ganze Abendland, das sind die Factoren, die würdig dem würdigen Beginnen zur Seite stehn.

Ich glaube, das bisher Gesagte wird den Ausspruch rechtsfertigen, daß wir hier weitaus mit der bedeutenosten Quelle für die Geschichte des ersten Kreuzzugs zu thun haben. Eine Ra-

tur, wie die diefes Manues, ist vor Allen befähigt, ein treues Bild großer Ereigniffe abzuspiegeln. Dhne perfonliche Anspruche, aber voller Rraft, ohne alles fremde Intereffe, aber, von einer großen Intention burchbrungen, fur ein Gottliches begeistert, ohne ben Sinn fur die übrige Welt verloren zu haben - fo feben mir ibn in ber bantenemerthen Thatigfeit, aus ber Kulle eines reichen Erlebten heraus ein bichtgebrangtes Bilb jener Belt von Thaten zu entwickeln. Es ift nicht ohne Intereffe, auch bei ihm ben reinsten Abbruck nationalen Gepräges zu finden; der normannische Typus ist überall vorhanden, in dieser Mischung bes Weltlichen und Beistlichen, in biefer freien Art. alles Vorkommende zu behandeln, bei jedem Theil der Ausfuhrung bas Bilb bes Bangen im Ginne. Den Provenzalen faben wir voll Eifer, bei jedem Einzelnen bes Fruberen und Spatern vergeffend, von Schritt zu Schritt in ungestumer Leibenschaftlichfeit fich weiter brangend. Im Rleinen ift es berfelbe Gegenfat, auf bem bie wichtigften Ereigniffe bes Rreuzzugs beruben. ber feit bem erften Worte bes Streites über Antiochien Boe mund und Raimund weit und weiter auseinanderführte, bis bie Thatigkeit bes Einen in ben Fesseln Danischmends, bie bes andern in ben Buften Phrogiens erlofch 57). ju Tage reben fie beibe ju und in ihrer eigenften Bunge, jeber von seiner Ratur, von seinen Thaten und von ihrem Streite, hier fann und, wenn wir auf ihre Worte ju achten verftehn, faum Ein bedeutender Dunkt im Dunkel bleiben.

Leider ist die außere Gestalt, unter welcher beide Bucher zur Benutzung vorliegen, eine hochst unwollkommne. Für Raimund hat Barth in seinen Commentarien eine Anzahl Barianten beigebracht, doch ohne den Stoff zu erschöpfen; bei den Gesten führt er einige wenige an, die aber nicht einmal sämmtlich statthaft sind. Bongars hat jenen aus zwei Handschriften abdrucken lassen, einen gleichen Upparat hat er für die Gesten benutz; allein, was hier höchst wichtig war, die Bergleichung mit

<sup>57)</sup> Denn ihre wesentliche Thatigkeit war bamit gu Ende, für den Orient wenigstens.

den zahlreichen Copien ganzlich unterlassen. Einzelne Lesarten treten erst in der zweiten, dritten Copie, z. B. bei Wilhelm Tyrus, richtig zu Tage 58): vor Allem wären Tudebod und die historia belli sacri zu berücksichtigen, deren Vergleichung fast überzeugend auf die Vermuthung beträchtlicher Lücken und umfangreicher Corruptionen hinführt 59). Auch erwähnt Meusel die Eristenz vollständigerer Handschriften 60).

Was die Benutzung beider Bucher betrifft, so finde ich Raimund'sche Fragmente nur bei Tudebod und in der historia belli sacri, dann erst wieder bei Wilhelm von Tyrus. Desto häusiger tritt uns der Text der Gesten in zahlreichen Umgestaltungen entgegen, deren wichtigste, in sofern sie in diesen Zusammenhang gehören, hier anzusühren sind.

### 1. Tudebob.

Bon ihm, bem Priester aus Sivray, habe ich schon oben gesprochen. Bon seinem Leben wissen wir nichts Raheres; Besly gibt an, er habe sich bei ben Schaaren ber Poitevins befunden, welche zuerst Hugo von Lusignan, dann Gaston von Bearn befehligte. Doch ist durchaus kein positives Zeugnis dafür vorhanden 61); Besly wurde zu seiner Bermuthung durch ben Umstand veranlaßt, daß Hugo damals Herr zu Sivray war 62). Das Buch selbst copirt übrigens die Gesten fast

<sup>58) 3.</sup> B. in bem Namenregister ber Begleiter Boemunds.

<sup>59)</sup> So ist keine Frage, daß Audebod mit den Schriften des Baldrich und Mobert, die sich streng an die Gesten halten, in keinem Zusammenhang steht. Und doch gibt es bei beiden Fragmente, die in der jezigen Redaction der Gesten fehlen, aber bei Audebod oder in der hist. b. s. vorkommen z. B. hist. c. 20, c. 35., bei Robert p. 39. 43.

<sup>60)</sup> Bibl. hist. II. p. 272. Ebenfo Ebert, jur handschriftentunde.

<sup>61)</sup> Obgleich die hist. litt. de la France l. c. Zudebod selbst p. 173 und 809 dafür citirt.

<sup>62)</sup> Bollte man fle gelten laffen, so gabe fle ein neues Argument für die Originalität der Gesten; mie kame es, daß dieser Aquitane so vorzuges weise fich an die Geschichte der Normannen halt?

duichgungig Wort für Wort; mehrere Zusätze sind meist episos discher Katur und von wenig Wichtigkeit. Bei der Eroberung von Jerusalem liefert er einige Angaben, die theils zur Ergänzung, theils zur Berichtigung ber Gesten in Betracht tommen muffen.

#### 2. Guibert, Abt ju Rogent.

Guibert wurde zu Beauvais von vornehmen Eltern im Jahre 1053 geboren 63), feine Jugend fiel alfo in Die Beit, in welcher die romische Rirche das Seculum sich zu unterwerfen begann, und mehrere Umstande trafen zusammen, ihn durchaus biefer firchlichen Richtung zu eigen zu machen. Seine Mutter war enthusiastisch fromm, und lebte mur in ber Abtoo tung ber außern, in ber Eroffnung innerer Ginne; ibn felbft hatte ein Belubbe ber Eltern vot feiner Geburt ber Rirche geweiht 64) und halb Rind, halb Jungling, fat er fich ale Mondy ju Klavigny eingefleibet 65). Wie er heranwuche, regte fich wohl die Luft an diefer Belt, er trieb Dichttunft und Ruft und flichte Dvid und bie Butoliter nachzuahmen. Aber feinen Lehrer warnt eine Bifion, er felbst fieht ein, wie er gegen bie Regel feines Orbens funbige, und in folder Stimmung trifft er mit Unfelm, 21bt ju Bec, fpater Primas ber enalischen Rirche, gufammen, beffen machtige Ueberlegenheit ihn gang in Die damalige Bahn ber Rirche hineinwirft. Rabig, wie er ift. erlangt er balb Ruf burch Predigt und Gelehrfamteit, wird, noch febr jung, jum Abt in Rogent fur Seine gewählt 66), und ift in biefer Stellung geblieben, angesehn in einem weiten Rreife,

<sup>63)</sup> De vita sua I, 3. 14. cf. Bongars in pracf. and hist. litt. X. p. 439.

<sup>64)</sup> Vita I, 4.

<sup>65)</sup> Mabill ann. 1. 62, n. 65. gibt das Jahr 1064; ich febe tan pofitives Zeugnif gerade für die bestimmte Zahl; keinenfalls geschach die Einkleidung viel fpaten.

<sup>.66)</sup> Vita I; 17, 19.

durch potitische und litterarische Erfolge ansgezeichneten). bis an feinen Tob im Jahr 1424 68).

Die Mirtungen, eines folden Lebenslaufes fühlen, fich nun aller Orten in feinen Schriften burch. Er ift nicht ohne Mittel, er hat eine in feiner Beit ansehnliche Belefenheit, fur feine Geschichte bes Rreuzzugs fommen ibm Die Bortheile feiner Geburt und firchlichen Burbe in hohem Maage zu Statten. Ueber gang Frantreich erstrecken sich feine Bekanntschaften und Berbindungen 69); mehrere schatbare Mittheilungen verdantt er bem Grafen Robert von Flanbern wo), ber Erzbischof Danaffe von Rheims hat ihm Ginficht in die Briefe Unselms von Ripemont, verftattet 71), auf bem Concil zu Clermont ift er felbst gegenwartig gewesen. Bermoge feiner Studien macht er Auspruch auf gebildeten Styl und fünstlerische Form; den Rrengung beschreibt er nur, um die Beffen in feiner Ueberarbeis tung gebildeten Lesern genießbarer zu machen. Freilich hat er ba nicht viel ausgerichtet, ber schlichte Ton seines Originals ift in bem schwulstigften und überladensten Gerede untergegangen; auch scheint er, seiner Stellung sich bewußt, auf bas Urtheil Andrer wenig Gewicht ju legen und meint mehrmals,

<sup>11 67)</sup> Oas dritte Buch feiner Antobiographie gibt feine äußern Schickfale; 11 feine Schriften gablt die hiet, litt. 1. c. auf. Bon feinen Erfolgen ispricht er felbst oft genug.

<sup>58)</sup> Mabill. ann. l. 74, n. 71.

<sup>69)</sup> Aber and micht weiter. Seine Angaben über den französischen Abel, p. 486. 501. And febr drauchbar, eben so seine Notigen über die Folgen des Concils zu Elermont und des Kreuzzugs überhaupt, p. 481. 508. 518. 552 ff. Aber Gottfried und Bosmund liegen schon außer seinem Gesichteberis, von beiden bringt er fabelhafte Dinge bei, p. 485. 488.

<sup>70)</sup> Er war personlich mit ihm befreundet, p. 521. 535. 548. Danach ischeme mir der oft besprochene Brief des Kaiserd Plexius an Robert duechans beglaubigt, p. 474.

<sup>71)</sup> P. 548. 553. 554. Bon einem und erhaltenen Originale fin 3ten Band bes b'Acheryichen Spicitege odit. 2) ift oben Rebe gewefen.

mem feine Urtigu forechen nicht gefalle, ber moge fich felbfteine andre suchen. Ueberhaupt, fo schätzbar und fein Buch iff. fo unangenehm :erscheint feine litterarifche Perfonlichkeit; voller Pedanterie und hoffarth 72); man hort ben voruehmen Diener ber Kirche, ben Mann, bem noch nie etwas fehlaeschlaten, ben Clerifer, der einer herrscheuben Partei anzugehören, sich wohl bewußt ift. Bie fühlt er fich in aller feiner Starfe, wenn er ben trefflichen Aulcher über feine Zweifel an ber beitigen Lanze so bitter befriegt, wenn er ihm zugleich abergianbische Leichtglanbigkeit bei andern Mirakeln verwirft 733. Richt umsonft hat er seine Forschungen über Damonologie gemacht, hat er fo manche Bisson felbst erlebt und überall die Lehre von Erscheis nungen und Bunbern im bochften Anfehn gefunden 74). Es ift weder Glaubenseifer moch länglaubigfeit, die ihn gegen Auscher in Born: fest, es ift ber Sochunth überlegener Remtniffe auf biefem Kelbe, womit er auf ihn herabsieht, avhoben burch bas Gefühl, fich in bem Rreife einer herrschenden Orthodoxie ign bewegen 15).

Sonderbar ift ber Schluß feined Buched 16). Go febr er

<sup>72)</sup> Bgl. feine Borrede und die Proomien fast aller einzelnen Bucher feisner Gefchichte.

<sup>73)</sup> P. 552.

<sup>74)</sup> De vita sua l. I. c. 20 sqq., l. II. in seinem ganzen tumsange. Man kann nichts so Abenteuertiches ersinnen, was hier nicht als wirklich und beinabse systematisch vernünftig angeführt wäre. Man steht blez nach, wie weus auf die Urtheile der Neuern zu geben ist, die ihn bath bein leichtzischnissisch aller dieser Schriffseller nennen, bald ihn als den ppilosophischen Geist unter denselben preisen. Man vol. z. B. Gibbon p. 1869 und 1972 (ed. Londin, 1836) und Michaud bibl. I. p. 124.

<sup>75)</sup> Bas Reander der 4. Bernhard p. 300 aus seiner Schrift de pigraribus sanctorum anführt, scheint mir zu dem hier gegebenen Bilbe
febr wohl zu passen. Es ift derselbe in System gebrachte Bupberglaube, im Einzelnen unverkennbarer Tinflus Anselms von Canterbury.

<sup>76)</sup> Ben p. 539 an.

fich um eine hiftvrische Farm abgemaht hat; forist er ber Monge feiner Biffenschaft both nicht Berm geworben : wie Geften, fein Leitfaben, waren git Enbe und ier hatte moch eine Menge unbenutter Rotigen ibrig, welthe ber Bergeffenheit zu übergeben, ibm zu hart erschien. Sofort entschlof er fich turg; en blieb eben im Ergablen und berichtete, was er wußte, Bruchftud auf Bruchftuct, Digreffion an Digreffion, Bichtiges und Unnines bunt nebeneinander, bis fein Borrath erschöpft, feine Biffenichaft an Enbe, war. Diefe Geschichten gehn bis in bie Salfte ber Regierungszeic Baldnin I. binein, und man fann fich benten; daß i Werth und Glaubwirdigbeit berfelben hochft perschie ben find. : Man findet qualeich bas Gewöhnlichste und bas Um erwarteifte, sumeilen neinzelne. Anguben inber wenig :bemertte Dinge, Die aber in weiterer Aundenbung bas. Allerbekanntefte nen beleuchten. Dahin rechne ich z. B. bie, fo viel ich meiß, nur non Cannenberg benutte Angabe über die Derrichaft: Ros berte in Landicha 17), welche jur Kritif einer afgemein verbreiteten Erzählung Alberts fehr wichtig wird 78). Nicht minder intereffant, ift. feine Nachricht: von bem Rreuging bes Sahrs 1101 79), von specielleren Dingen Die Erzählung von bem Tobe Anselms von Rivemont und bem Ende Balduins von Bennegau. Sene faun zur Erganzung Raimunds und Rabulfe bienen so), biefe zeichnet fich burch genaue Uebereinstimmung mit ber Localgeschichte bes Gifelbert von Bergen aus si).

Das Buch ist 1108 ober 1109 begonnen und in keinem Falle por 1110 fertig geworden. Guibert sagt, er schreibe zwei Jahre nach dem Tode Manasse's, Erzbischof von Rheims 82), welcher ben 17. September 1106 erfolgte 88); an einer andern Stelle spricht er von dem Tode Boemunds 84), welcher bekanntstich im Jahr 1110 das Ende seiner Laufbahn erreichte.

<sup>77)</sup> P. 554. Lappenberg: Gefchichte von England II. p. 224.

<sup>78)</sup> Alb. p. 290. '79) P. 527.

<sup>80)</sup> Raim, p. 164. Rad. c. 106.

<sup>81)</sup> Bei Bouquet, Band 13. bes Recueil.

<sup>82)</sup> P. 537. 83) Bouquet XIII. p. 497. 84) P. 483.

# 3. Baldrich, Erzbischof von Dol.

Bulbrich wurde zu Meun (Magkaman) bei Orleans geboren 185), war zuerst Monik, dann seit 1079 Abt zu Bourgeust und wurde 1107 zum Erzbischof von Dol in Bretagne erwähft. Seine personliche Antur bildet ben völligsten Gegensatz zu der seines Zeitzenossen Guibert; ich verweite um so lieben einige Augenblicke in Betrachtung berfelben, als sie für unste Anschauungsweise eben so vohlthnend, als jene zurücksoßend ist, als and er als Neprasentant einer allgemeinern, obgleich damuss unterbrückten Nichtung gelten kum.

Der abcetische Gifer, welcher: Die hierarchie bes eilfem Jahrhunderte burchbrang, war bem Wefen Balbriche ebenfo zuwider; als er dem Abte von Rögeht genath erschien. Ihm bauchte weltliche Biffenschaft und Runft bem driftlichen Bebm teinen Eintrag ju thun, Die Abtebtung ber Ginne mar ibm fremb, finftere Dienen und frenges Raften, furz ber gange 200 parat ber heiligen Berte, ichien ihm ein Menschenleben nicht ausfüllen ju tonnen. Da erfreute er fich feiner tibfterlithen Stille, braufen ber grunende. Barten, ber burchfichtige Strom, ber sproffende Wald, im Zimmer die Budber, und Urfunden und was man zur Biffenschaft brauche, bas fei der Ort, schreibt er einem Freunde, wo man ben Frieden finde: 363. Da entstehn feine Gebichte, eben nichts Bedeutendes, aber\_anspruchslos und mit großer Liebe ausgearbeitet 17); da wendet er fich auch ernfteren Studien gu und pflegt mit gleichgefinnten Krennben litte rarifchen Briefwedyfel: fie berathen ihre Sthriften, und auch aber die uns vorliegende Geschichte des Rreuzzugs wird forgfaltig verhandelt 88). Draußen laffen fie bie firchlichen Rampfe

<sup>85)</sup> Baldr, carmina ap. Duchesne t. IV. p. 268.

<sup>86)</sup> Ibid. p. 269.

<sup>87)</sup> Ein Epitaph auf Wilhelm I. von England, feche Zeilen lang hat er breimal umgefchrieben u. bgl. m.

<sup>88)</sup> Sein Briefmechsel mit Veter, abt von Maillegais bei Bongars vor ber Geschichte bes Krenzwegs.

sich vollenben, sie berührt es wenig, dast eine nene hierarchie sich die Welt erobert und nen erschafft. An ihrer Stelle nehmen sie ihrer Pflichten wahr so), aber ihr eigentliches Leben sinsiden sie in ihren Buchern, in ihren Garten und Wiesen. Freilich vermögen sie ihre friedlichen Kreise nicht immer vor dem Einsdringen seudlicher Elemente zu schüben: der herrschenden Richtung war ihr Wesen zu fremd, zu wesentlich entgegengesetzt. Baldrich, schweibt dem Bischof von Ostia: nur mit verstohlenem Segel fährt mein Schiff dahin, denn Piraten aller Art larmen under; mit neidischem Bahne dringen sie auf mich ein, weil ich die Schriften nicht lasse, weil ich nicht einheugehe mit gessenkter Wimper — so werde ich lau in der Arbeit, möge deine Hand mich beschützen vo.

Anch als Bischof blieb er sich und feiner Art getren. Er wirt ganz Beligibsität, aber auch ganz Saustmuth und Miste, womit er freilich bei seinen Dideesanen, wilden Bretons; nicht immer ausreichte 91): Aber er vermochte einmal kirchtiche Herrschergewalt nicht in die Hand zu nehmen; er wich lieber aus und suchte in Bec, in Feccam, in England, friedlichere Aspie 92). Menschen wie er hätten der Hierarchie nie zu Ehren und Trisumphen werholsen, aber man erfreut sich, in Zeiten so voll von Ernst, Krieg und Strenge einer Ratur des Friedens und heites rer Reinheit zu begegnen 93).

Soy Go verficht er eifrig feine Metropolitaurechte gegen die Aufbruche von Tours, und erlangt von Bafchal II. bas Pallinn. Die famintichen Documente über diesen Streit f. bei Martens thes. III. p. 857 sqq.

<sup>90)</sup> Carm. p. 275.,

<sup>91)</sup> Orderic. Vital. p. 718.

<sup>92,</sup> Gin Raberes gibt Die hist, litter. XI. p. 96 sqq.

<sup>93)</sup> Bie man sich benten kann, fällt das Urtheil der Benedictiner über ihn anders aus. Madillon in den Annalen rügt seine weltliche Gestennung, seine Lauigkeit. Zum großen Thoil flüpt er fich auf jene Stellen seiner Gedichte, dank either er ein Schreiben Ivol's von Chartres, worin dieser metden soll, Baldrich habe nunsbuft alle Mittel der Bestechung versucht, um Bischof von Ortentes zu werden. Moin in dem Briefe (N. 66, 15. bei Duchesne) steht nur, Baldrichs Mitbewerber sei vor-

Denselben Geist athmet seine Geschichte bes Krunzugs, Die Bennung ber Gesten ist genan und zwerläsig, sernere Juste hat er nicht viele gemacht, wast er aber von eiguen Ansichten und Urtheilen ausspricht, zeigt seine Anhe und Milbe. And ben Türken will er ihr Lob nicht vorruthalten 31), das Beiwort "treulvd" für Kaiser Alexind, welches auch in den Gesten ein stehendes ist, läßt er weg 91); den Grafen Etephan von Blois, sonst impudens und adominabilis genannt, sucht er mit der allgemeinen Schwäche der Menschennstur zu entschuldigen 36). Seine Instage sind meist aus mündlicher Ueberlieserung genommen und mit richtigem Sinne ausgewählt 97). Den Werth eines Angenzeugen hat er natürlich nur an wenig Stellen, vor Alsem p. 86 ff., wo er über den Eindruck der begonnenen Unternehmung durch ganz Frankreich rebet.

Balbrith farb vor 1130, du fein Kod, nach bem Papft honor: A. bekannt gemacht wurde. Seine Schrift über ben Kreuzug scheint weit verbreitet gewesen zu sein; Orderich Riftalis benutzte sie und auch Wilhelm von Tyrus hat sie an viellen Stellen seinem Werke zu Grunde gekegt.

# 4. Gefchichte bes heiligen Rrieges,

Das anonyme Buch vieses Titels, oben schon erwähnt, ist eine Compilation aus ben Gesten, Zubebob, Rabulf und Raimund. Alle viese Werte lassen sich beutlich erkennen, von allen sinden sich Bruchstude, die bei allen andern schlen 98). Doch

gezogen worden, quia animadversi sunt plures et pleniores sacculi nummorum latere in apothecis amicorum istius, quam apud abbatem.

<sup>94)</sup> Proömium.

<sup>95)</sup> p. 92. 93. 96) p. 118.

<sup>97)</sup> Lob der Reufcheit der Rreugfahrer, p. 96, eine etwas bedenkliche Rachricht; p. 137 gute Rotizen über die Schlacht bei Abstalon.

<sup>98]</sup> Mus den Gesten, bei Andebod fehlend, ist die Enghlung über Nicaa and Andebod, in den Gesten fehlend, ist c. 17. (Turk p. 784) c. 55. (p. 792) c. 69. 70. (p. 789), and Raim. p. 140. 141, 142. sind

sind finder Zusätze setökständiger Art vorhanden, and desten ich auch hier auf Antopsie des Berfassers schließe. Meist beziehn sie sich auf Nutopsie des Berfassers schließe. Meist beziehn sie sich auf Bremund und dessen Angelegenheiten, so daß die Bermuthung erlandt scheint, der Berfasser soi Wormanne, wahrscheintich von geringer Hertunft gewosen 99). Rach der Beendigung des Inges hat en seinen Aufenthalt, win ich, glaube, du Antiochien genommen, da er von der Königswahl zu Ferusalem nur in undestimmten Unsdrucken spricht, über Zancreds Herschaft von 1taa die 1193 selbstständige Berichte hat, und sein Wert mit einer kurzen Alebersicht von Boemunds Lebensschieksweitststellen beschließt wo. Hieraus ergibt sich das Maaß seinen Gtandswärdigkeit sehr leicht: seine Darstellung ist lebendig und jener der Gesten sehr danlich. Guscheichen ist das Buch erst später, etwa um 1131, da der Tod Boemund II. erwähnt wird.

Mabillon habeim Aten Bande seines Museum Italioum eine vollständige Ausgabe beforgt; ein Bruchftick des Wertes in Chron. Casin. p. 479 abgedrucktion).

### 5. Senry Suntingbon.

Henry hat, nach häufig beobachteter Sitte der damaligen Geschichtschreiber, eine Geschichte des Kreuzugs in sein größeres Wert eingestochten. Sie ist aber ohne alle Bebeutung, und nur eine vermuthlich abgeleitete Copie der Gesten. Ich wurde

c. 5. 16. 17. init., 24. 30., aus Radulf. c. 106. 110 ff. die Capitel, 107. 109—129. 131. 132. 135. 136.

<sup>99)</sup> Solcher find c. 87, 45. 66. 67. 83. 90. 93. "Daß der Graf von Mouffillon, deffen Tod c. 45. erwähnt wird, in Boemunds Heer war, zeigen die Gosta p. 5. Die meisten dieser Angaben sind auch sonst, durch Raimund und Radulf, zu bestätigen,

<sup>100)</sup> C. 130. 138. 139 ff.

<sup>101)</sup> Murat. ser. rer. ital. t. IV. In den Noten zu der angezogenen Stelle ist gesagt, dies Capitel sei aus einer besondern Sandschrift zu Monte Cassin genommen. Perp gibt nun die Nachricht, diese Sandschrift enthalte, nur das bei Wabillon Edirte. Archiv V. p. 157. Auch ergibt die Bergluchung fehr seicht die Ibentität.

ihrer gan nicht erwichnen, iwenn miche Luppanbeg, beitg auch ohne fier viel zu benuten, unf fie aufmerkam genacht hätte 100).

6. Kulço. Gilo. Der Mond Robertuit

Ich fichre hier viele Schriftseller verbunden auf ba Fulco, als deffen Fortseher Gilo ansbrutlich genutit wird, von bleifen micht fügsich zu trennen ift? Silo abet, obgleich in der eriften Halfre feines Worts von den Geften folluntdhängig wie Fulco, gehört in diesen Zusammenhang, weil seine vier letten Budger Wort für Wort aus den Gesten genommen sind. Endlich tann nur in dieser Verbindung ein Urtheil über Robert seitgestellt werden.

Wer Fater gewesen, wor und wenn er gelebt, rach welchen Unellen er geschrieben, von dem Allen wissen mir nur so viel, als der Andlick seines Buches foldst und ju tehren verning. Daß er gleichzeitig ist, deweist ver Titel seiner Schrift: Geschlichte bes Krenzings undrer Lage; daß er Gelchrieben hat; getichzeitig und vielleicht an demselben Deterwie er geschrieben hat; geht and den Schuspworten des Gevichtes hervort: sotora describit Gilo etc. 102). Damit ist aber auch unsre Wissenschaft über seine Personlichteit erschopft:

Sein Wert behandelt die ersten Begebenheiten des Kreup jugs dis zur Belagerung von Aleda, in drei Buchern und in herametern. Seine Berse sind schwerfällig und Merladen mit Citaten und Bilbern, auch macht er wenig Ansprüch auf dichterisches Berdienst, und es frügte sich nur, ob er den Forschungen des Geschichtschreibers bessere Ausbeute zu geben im Stande ware. Allein ohne viese Muhe überzeugen wir uns von dem Gegentheil: dis auf außerst geringe Ausnahmen enthält er nichts als das Allerbefannteste oder das Allerverwirrteste und ganzlich Undrauchbare. Hat man and den Quellen die Borgange einmal sestgestellt, so kann man zuweilen errathen, wie

<sup>102)</sup> Gefchichte von England Band II. p. 221.

<sup>103)</sup> Die hist. litt. XII. p. 84 irrt alfo, wenn fle behauptet, Fulco habe fein Buch als Ergänzung bes fertigen Wertes Gilo's abgefast.

er zu feinem Angaben gefommen ift: etwas Gunftigeres lakt fich über ihn nicht fagen. 3ch führe fatt jeden fonftigen Erorterung nur in furger lleberficht an, mas er von Gottfriebs Schickfalen im griechischen Reiche berichtet; es wird bas binreichen, auch ohne eine genanere Bufammenftellung mit ben Quel-Jen. ben Standvunkt fir feine Rritit ju gewinnen. Gettfrieb, melbet er 104), erfuhr in Thracien von ber Unnaherung ber übrigen Beere, und befehlog biefelben in Conftantinopel guter-Alexius gerieth barüber in Furcht und Born, und rus ftete feine Truppen, um ben Bergog mit Baffengewalt gur Ents fornung ju zwingen. Fur's Erfte verbot er ihm Lebensmittel juguführen, Gottfried plunderte bafur bas Land, fing 2000 Schweine, Die fur bie faiferliche Ruche beftimmt waren, auf, und schlug endlich bas, griechische Beer wollkommen. Died begeg= mete aber auf feinem Mudzug einer lothringischen Genaar, Die bieber in Aprianopel von ben Keinbseligfeiten: nichts wußte, bewog sie mit nach Canstantinopel zu ziehn, und nahm sie bort mit, Leichtigkeit gefangen. Um birfe Gefahrten zu retten, willigte Gottfried in bas Bogehren bes Raifers und feste nach Mnen über.

Alle biese Borgange sind nun völlig aus der Luft ges griffen. Ein gewisses Interesse, das sie, allerdings haben, siegt auf einem andern Gebiete, als auf dem der Erkenntnis wirklicher, historischer Thatsachen. Ich werde unten nachweissen, das Gottfried nicht, wie gewöhnlich augegeben wird, aus fürstlicher Großmuth, aus Rücksicht gegen das Christenthum des Alexius, aus Schnsucht nach Saracenenkriegen dem Kaiser nachgab, sondern daß er sehr gegen seinen Willen durch die Ueberlegenheit der griechischen Wassen zur Ablegung des Basalleneides gezwungen wurde. Wir sehen, dies allger meine Resultat liegt Fulco's Erzählung allerdings zum Grunde, freilich wie sonderbar umgestaltet und mit neuen Zügen bereischert, wie gehässig gegen die Griechen, wie sehr bemüht, den persönlichen Ruhm des Herzogs zu retten und noch in seinem

<sup>104)</sup> P. 896 ff. 1 //

Unterlingen zu feiern. Was seine Quellen angeht, fo läßt sich tein aufgeschriebenes Driginal für ihn nachweisen; schwerlich wird er andere Quellen als sein Fortsetzer Gilo gehabt haben, und bei diesem läßt sich die Benutzung mindlicher Ueberlieserung hochst wahrscheinlich machen.

Gilo 105), aus Touch in der Graffchaft Aurerre, lebte eine Zeitlang zu Paris, trut bann als Monch in Gugny ein und wurde durch Calixe II. zum Bischof von Frascati und Kardinal der römischen Kirche ernannt 106). Er hat später wichtige Legationen gehabt 107), zum letten Mal erscheint er 1134 in Nauitanien als Legat des Gegenpapstes Anaklet, was ihm von Seiten der Gegenpartei nathelich die heftigsten Borwalrse zuzog 100). Wann er den stegenden Inwocenz anerkannt hat, wissen wir nicht, eben so wenig läßt sich die Zeit seines Loves mit Bestimmtheit ermitteln.

Als er die Geschichte des Kreitzugs schrieb, lebte er noch in Paris, er nennt sich selbst Gilo Parisiensis moola Tuciaci non insiciandus alumnus. Das Werk ist ebenfalls in herametern fast durchgängig in leoninischen Versen abgesast und in sieden Bucher getheilt. Es ist nach 1118 geschrieben, der Berfasser spricht von Balduin I., der zu Jerusalem regiert hat. Fragt man nach seinen Quellen, so zeigen die drei letzten Bucher den wörtlichen Tert der Gesten; ich sinde nur drei originale, alles sehr kurze Stellen 109). Die vier ersten Bucher sind

<sup>105)</sup> Eine Ueberficht feines Lebens und feiner Schriften gibt die hist. litt. XII. p. 81 ff.

<sup>106)</sup> Martene praef. ad Ekkeh. (coll. ampl. V. p. 508).

<sup>107) 1127</sup> nach Palastina. Will. Tyr. p. 827 nennt ihn Megidins.

<sup>108)</sup> Bibl. Cluniac. p. 720 767 gibt heftige Schreiben bes Abts Peter von Elugin an ihn. In den Noten zu dieser Stelle p. 127 hat Ansbregs du Chesne eine Biographie Gilo's geliefert.

<sup>109)</sup> p 251, eine Menge neuer Bilger strömen in Antiochien zusammen, p. 261 die Etwähnung Rambands bei bem Sturm auf Jerusalem (man tann bazu Rad. c. 119 vergleichen), p. 263 Guicher der Löwenwursger ift ber zweite auf der Mauer von Jerusalem.

bangen nnabhaneiger, ob ift eine felbifffanbige Erzählung, bie in unzähligen Buntten von ber ber Gesta abweicht, aber allerbings winig Berbefferungen ju ben lettern fiefert. Bergleichen wir 1. B. gleich ben Anfang bes Gilo'fchen Berichtes, bie Dar-Rellung ber Belagerung von Ricaa mit ben Berichten ber Anmenzenden 110): Die Stadt wird umzingelt, von Anfang an ift bas aesammte Beer ber Kreuxfahrer vor ihren Mauern vereis nigt. Run wiffen wir aber burch ben ampefenben Raimund, daß die Provenzalen erft am 15. Zage ber Belagerung bort eintrafen, wir erfahren burch Rulcher, ber mit Robert von ber -Rormandie jog, daß bie Roebfrangofen außer Sugo erft mehtere Wochen nach ben Provenzalen anlangten. Bleich im Beiginn ber Belagerung, fahrt Gilo fort; fahen bie Bilger, baß winn ber Stadt die Berbindung ju Baffer auf ihrem großen Landfee abschneiben muffe, und bauten beshalb eine Alvtte, mas bie: Belagerten jum Erbieten ber Uebergabe bewog. Gold ein Erbieten fant allerbings Statt, aber nicht an die Vilger, sondern an Raiser Alexins, mit geschah, wie wir fehn werben, miel fruber, ale bie Pilger an bie Daupation bes Gees bachten 11). Bei Gilo reiht fich baran ber Entfagversuch bes Gultand; als er abgeschlagen wird, verlieren die Einwohner vollig ben Muth und übertragen bie Stadt bem griechischen Rais fer. Es ift aber befannt, bag biefer Rampf gleich im Unfang ber Belagerung erfolgte, an bemfelben Tage, an welchem Graf Raimund in bas driftliche Lager einruckte, bag Ricaa nachher noch über 4 Wochen nachbrucklichen Widerstand leistete.

<sup>110)</sup> Gilo p. 214 ff.

<sup>111)</sup> Die Handschrift, aus welcher Duchesne das Wert hat abbrucken lassen, hat hier ein Sinschiebsel, welches für die Fortpstanzung dieser Nachricken nicht ohne Interesse ist. Die Unterhandlungen werden abgebrochen, neuer Rrieg, Nachts fangen die Ehrsten einen Boten auf, ber die Nähe des Sultans verkundigen soll. Und dann so weiter, wie man die Geschichte bei Alb. Aq. nachlesen kann, nur statt bessen Prosa schwere Heraunter. Es ist ein Jusap hier völlig ohne Sinn, da Raimunds Abwesenheit darin vorkommt, und der Gräf so eben mit den Angreisfern genannt worden ist.

feben's, welch grobe Fehler genen: Inhalt: und Andronnun ber Ereigniffe biefe Erzählung enthalt; wie wenda gunftig fold ein Beginn für ben Fortgang ber Erzählung zu stimmen ver And findet fich im Berlaufe bes Buches febr wenich was biefes Urtheil ju andern im Stande ware; wo ber Berfaffer genauere Nachrichten liefert, über einzelne Begebenheiten vor Antiverien, und fonft, zeigt fich feine Erzählung, wenn nicht Copie ber Geften, boch nabe genng mit benfelben vermanbt 122). Sch trage tein Bebeuten, mundliche Ueberlieferung für bie Quelle feiner Wiffenschaft wie feiner Irrthumer gu halten, Die Bergleichung einiger Puntte mit ber Anficht Alberts von Nachen, für ben bied Berhaltnif auf bas Schlagenbfte zu beweifen fiebt, mirb: und bieriber menia Awcifel übrig laffen. Bie Gilo bas gange Deer fogleich vor Ricaa vereinigt ; laft Albert an bent Rampf gegen Rilibich Arstan (ber übrigent bei ihm an ber richtigen Stelle ftebty fammtliche Kurften. auch bie: Nuebfeuts gofen. Theil nehmen. Bie Gilo hat er bedeutende Rehler wie gen bie Chronologie ber Ereigniffe von Richa, afferbings in verschiebener Beise, aber in bem gleichen Grundgebauten , bas Berdienft ber Griechen um bie Eroberung möglichet zu febnute lern .. Berfoigen wir bie Erzählung weiter, fo laffen beibe Aus toven im Gegenfat zu ben abrigen Berichterftattern bie Theis fung bes heers vor Dorplaum nach einem feften Plane ber Fürften, nicht zufällig geschehn und Gottfried wird als Rubrer ber einen Abtheilung genannt .: Beibe ftimmen in einer übermaftigen Berherrlichung Gottfrieds überein in bem Gefecht mit Bagi Gijan am Brudthore Untiochiens, in ben Rampfen bei ber Ginnahme ber Stadt, in ber Schlacht endlich gegen Rerbuga 118). Man ertennt beutlich bei vielfach abweichenbem Detail baffelbe allgemeine Streben , Gottfried in eine Gweie fehr bestimmter Urt hinaufguruden ; wie gefagt, mir erfcheint ber gleichartige Ursprung beiber Erzählungen feinen Augenblick In jeder Weise seben wir und alfo aud bier bei

<sup>112)</sup> Man tann die einzelnen Gefechte vor Antiochien vergleichen.

<sup>113)</sup> Das Rabere aber Albert f. unten in der Ergablung felbft.

einem gleichen Resultat, wie wir es für Fulco erkannten: ber Bericht Gilo's hat wenig Interesse für die Erkenntnis des Factung: selbst, er gibt aber reichliche Belehrung über die Ansicht der Zeitgenossen.

Diese Borftellung, Gito babe numittelbar aus munblichen Radrichten geschöpft, tritt nun an sich und mehr noch in ihren Rolgen ber gewöhnlichen Meinung über ben Monch Robert und fein Geschichtewert entgegen. Ginen Busammenhang namlich amischen Gilo, und Robert, erfennt man, bei ber leichteften Bergleichung, und Michand, fo viel ich weiß ber erfte, ber biefe Bergleichung unternommen 114), tragt fein Bebenten, Die Erzählung Roberts für die Quelle von Giln's Berf zu halten. Robert ift ihm nach ber gewohnlichen Unnahme ber Augengenge, ber eine Menge felbst erlebter Ereignisse feinem Drigis nal, ben: Beften, bingufugt, and bem fie Gilo bann weiter benutt und mit neuen Ausaben, freilich schlechterer Art, bereidert. Der Berth ber vorher angeführten Rachrichten, Die fich fammtlich bei Robert wiederfinden, erhalt nathrlich durch deffen Autopfie eine gang andere Schabung, als wir fie fo eben auswrachen. Stellen wir aber bie betreffenben, Berichte, bie ber Gesta, Gilo's und Robert's nebeneinander und versuchen eine nahere Bergleichung. Robert, wie er es anfundigt, liefert undchit eine Umarbeitung ber Geften; ohne Frage bilbet beren Text die Grundlage seines Wertes. Da hinein verwebt er zahlreiche biefen frembe Rotigen, zuweilen gange Erzählungen von beträchtlichem Umfange, wenig bedeutende, manches Mal auch vollig abweichende Angaben. Alles bies findet fich nun, mit wenigen Ausnahmen, bei Gilo wieber, bilbet hier aber, vollig vereinzelte Bufabe abgerechnet, ben alleinigen Text. Will man ihn fur bie Copie Roberts halten, fo fieht man fich gu ber widersinnigen Annahme genothigt, er habe Robert und bie Weften zugleich vor fich gehabt, feine letten brei Bucher allein and ben Geften, feine erften allein aus Robert, mit Ausfcheis bung aller Bestandtheile ber Gesten, hinubergenommen. 3m nm-

<sup>114)</sup> In feiner bibl. des crois. Artifel Gilo.

getehrten Falle hingegen siellt fich bas Berfaltnis fehr natürlich: Robert schreibt eine Weile aus ben Gesten, bann, wo us ihm thunlich erscheint, verfaßt er sie, um einem zweiten bavon unabhängigen Gewährsmann zu folgen.

Doch wozn solche allgemeine Deduction? Die Betrachtung einer, einzelnen Stelle kann und sogleich die erwünschteste Gewisheit verschaffen. Ich wähle die schon erwähnte Erzählung von der Belagerung Nicka's: wir werden sehn, wie bei Gilo und den Gesten zwei wesentlich verschiedene Relationen vorliegen, wie dann Robert es unternimmt, beide zu vereinigen und zu welch betrübten Resultat er gelangt 115). Die Gesten lies sern uachsichende Reihenfolge ber Ereignisse:

- 1) Umlagerung ber Stabt.
  - 2) Mitunft Raimunds, Schlacht mit bem Gultan.
- 3) Raimund untergrabt einen Thurm der Stadtmaner. Aus funft ber Frangofen.
  - 4) Occupation bes Sees, Uebergabe ber Stabt.
  - Bilo, wie mir fahen, andert bies in folgenber Beife :-
  - 1) Das gange Deer vor ber Stabt.
- 2) Ban ber Ffette, ber See wird occupirt, die Einwohner wollen fich ergeben.
  - 3) Das woird rudgangig. Der Gultan tommt jum Entfat.
  - 4) Er wird bestegt, Nicha ergibt fich.

Robert endlich componirt beibe Berichte und gibt banach biefe Darftellung bes Ereignisses:

- 1) Rach ben Gesten wird ergahlt, wie Gottfried und Tancred allein, etwas spater auch Boemund, vor Richa anlangen und fich in ber Besturmung ber Stadt vorbereiten.
- 2) Am Himmelfahrtstage (ebenfalls aus den Gesten) sahrt Robert fort; begann der Sturm, von Osten griffen Raimund, Abhenrar, die Rordfranzosen und Robert von Flandern an, von Rorden Gottfried, von Westen Boemund. Im völligen Widersspruch init den Gesten und dem Beginn seiner eigenen Erzählung gibt er ganz die Gilvsiche Ansicht.

<sup>115)</sup> Gesta p. 5. Gilo p. 218. Rob. p. 39.

- 3) Auf der Dichtte war der Gee, diesen besthop man zu fperein, und bat den Kaiser Alexied um Schiffe. Der gehorchte nud erstüllte den Wunsch der Fürsten. Die Angabe ist aus den Gesten abgeschrieben, aber nach Gile's. Bericht hierhin vorsgenückt.
- 4) Die Stadt wird hefturmt, Alles ift in Schrecken, Die geworktigften Rampfe.
- offenban nach Gilo gewählt, ebenso stammt die Angabe baher, er habe 60000 M. bei sich gehabt und, diese in dielbtheisungen worrschen lassen. Auch den Gesten dagegen ist genommen, daß Raimund den Haupskampf bestanden; dort heißt es; qui comes veniens ex alia parte namlich von Sonstantinopel her eben anlangenden. Robert, kapp das nach seiner Exposition nicht gehauchen, er, andert es also um; qui urbe religia irruit in illos.
- 6) Endlich schiebt er hier zum Schluß aus ben Gesten ein: Jest kommen bie Schiffe aus Constantinopel an, man last sie in ben See 25.

Diefe Zusammenspellung ergibt bas Berhaltuig beutlich : man, tann, Bunft auf Dunft Roberts Bepfahren verfolgen; man fieht, wie ihn fein Beftreben, beibe Berichte ju perhinden, in Bibetsprüche vermickelt, und wie er biefe auszutilgen bemuht Es ware nicht bentbar, bag Gilo feine in fich gusammenhangende Eriablung erft aus biefer Maffe von Berwirrung ausgeschieben hatte. Alchnliche Stellen finden fich mehrere, fo melbet Robert p.49 nach ben Geften bie Unmefenheit ber agnptifchen Gefandten im Lager vor Antiochien und laft-fie p. 51, nach Gilo's Beschreibung, ohne Bedenken jum zweigenmal antommen; mit nicht befferem Erfolge fest er beiber Erzählung aber bie Eroberung von Antiochien gufammen, und mas bem mehr ift. Scheibet man bie aus ben Westen und Gilo geschopften Radrichten gus, fo bleibt nur ein fehr unbedeutender Reft ariginaler Runde, für Robert übrig, etma fünf Stellen, welche feineswegs fammtlich ihrem Inhalt nach zu beglaubigen find 116).

<sup>116)</sup> P. 63. Geschichte eines provenzalifden Apostaten bei Kerbuga, Die fich

Man sieht, welch unbedeutende Stellung dieser Schriftsteller bennach einnimmt, den man oft mit den Gesten und Raimund in eine Linie, stets hoch über die übrigen Copisten dieser Ausgenzeugen gestellt hat.

Indeß kann ich ihn ober vielmehr bie gewöhnliche Unficht über ihn noch nicht verlassen. Nach dieser war er der Abt bes Rlofters St. Remy ju Rheims, erlitt aber icharfe Cenfuren burch den ihm vorgesetten Abt Bernhard von Marmoutiers, bie endlich zu feiner Absetzung durch Erzbischof Manaffe von Rheims führten. Er appellirte darauf an Papft Urban II., erhielt in Rom ein gunftiges Urtheil im Jahr 1097, ging bann bem Rreuzheere nach und war bei ber Eroberung von Trot jenes papftlichen Ausspruchs fonnte er feine Jerusalem. Biedereinsetung nicht erlangen, erhielt bafür aber bas Priorat ju Senuc, mo er feine Beschichte bes Kreugings ichrieb, verlor auch bies burch einen Ausspruch Calirt II. und ftarb im Sahr 1122. Fur alle biefe Angaben nun laffen fich gleichzeitige Beweise beibringen - man hat die Acten bes Rheimser Concile. bas ihn abgesett 117), Briefe von ihm felbst, von zwei Erzbischis fen über ihn 118), Die Acten eines Concils zu Poitiers, welches feine Unschuld bestätigte - nur fur bas uns Wichtigfte, für

mit mannichfachen Barianten auch sonft noch findet, p. 66 unzählige Schaaren von überirdischen Streitern kämpfen mit gegen Kerbuga, p. 70 die Bemerkung, daß Raimund in dem Streit gegen Antiochien ganz im Rechte gewesen sei, ferner die Nachricht von der letten Bezrathung der Fürsten in Kafertab, deren Grundlofigkeit ich nuten erörtern werde. P. 73 die Notiz, Anselm von Ripemont sei ein eifriger Beschützer der Kirche zu Anchin gewesen, was Sigeb. Gemblac. besstätigt, ad a. 1099. Endlich p. 75 die völlig unrichtige Angabe, Balduin sei mit vor Jerusalen gewesen.

<sup>117)</sup> Bei Mansi in den Supplementen zu 1097, fo wie bei Marlot in der unten anzugebenden Stelle.

<sup>118)</sup> Seinen Brief an den Bifchof von Arras bei Baluze miscell. IV. p. 315, einen Brief Hugo's von Lyon bei Martene coll. ampl., im chron. Andag. p. 998, einen Brief Balbrichs von Dol bei Duchesne IV. p. 276.

feine Theilnahme am Kreuzzug und für bie Abfassung seines Buches vermag ich nichts ber Art zu entbeden. In all jenen Urfunden ift nicht mit einer Sylbe bavon die Rebe, tein fonftis ger Schriftsteller thut Melbung bavon, ber alteste, fo viel ich febe, ber feine Pilgerfahrt erwähnt, ift Blondus in feinen Decaben 119); von seiner Autorschaft in cella Senucensi spricht querst Marlot in ber metropolis Remensis 120). Bis bie Beweise fur beibe Behauptungen beigebracht find, sehe ich keine Gewisheit, einmal fur bie Ibentitat bes Abtes von St. Remp mit bem Berfaffer unfrer Geschichte, bann fur Die Rreugfahrt bes Ginen und bes Unbern, seien es nun eine ober zwei Verso-Untersuchen wir die uns vorliegende Schrift in bieser nen. Beziehung, fo gibt fie und fur beibe Puntte eher Bedenten als affirmative Beweisgrunde. Der Berfaffer nennt fich nur Monch, nicht Abt, er fpricht von St. Remy, nicht von Senuc, als ben Entstehungsort seines Buche 121); bas Werk ift aber erft nach 1118 geschrieben 122), wo jener Abt Robert langst in Ge Die wenig die Beschaffenheit feiner Rachrichten auf Belehrung burch Autopsie schließen lagt, haben wir vorher gesehn, und nur eine einzige Stelle finde ich, bie überhaupt auf Unwesenheit bes Berfassers in Jerusalem beutet, keineswegs aber eine Theilnahme am Rreuzzuge in sich schließt 123).

Wie bem auch sei, die Frage ist vollig unwichtig nach

<sup>119)</sup> Decad. II. l. 4. Muf ihn beruft fich Bongars in praes.

<sup>120)</sup> Tom. II. p. 221. Aus ihm meibet es Mab. ann. IV. p. 347, die Gailia christ nova t. IX. p. 230, nach diefen die hist, litt. de la France t. X. p. 323. Auch Oudin. de script. eccles. II. p. 862 führt nur Martot an, ihm folgt dann Joannis in feiner Ausgabe. Mus ber hist. litt. ift es in alle neuern Berichte übergegangen. Auch Trithem und Fabricius geben nichts Raberes.

<sup>121)</sup> In praef. apolog.

<sup>122)</sup> Da Gilo benugt ift.

<sup>123)</sup> Er fagt p. 78, a quodam Turco, qui haec (über die Schlacht bei Abtalon) postea in Ierusalem retulit, habnimus 3ch glaube höchstens, daß er wie Effehard in späterer Zeit in Jerusalem gewe seu ift.

bem, was wir oben über ben Werth seiner Schrift bemerkten. Diese bleibt eine Compilation ohne eigenthumliche Bebeutung, ware sie auch im Lager bes Kreuzheeres selbst abgefaßt 124).

# IV. Fulder von Chartres.

Die Gesta peregrinantium Francorum des Fulcher von Chartres zerlegen sich ihrer Methode und ihrem Werthe nach, in mehrere Theile, deren Kritik ihre erste Grundlage in dem kebensgange des Autors sindet, von dem also in wenigen Worsten zu handeln ist.

Fulcher, ein Raplan aus Chartres, nahm im Jahre 1095 bas Kreuz und schloß sich bem heere ber Grafen Robert von ber Normandie und Stephan von Blois an, mit benen er burch Apulien und Griechenland jog und im Juni 1097 vor Nicaa anlangte. Bei bem großen Seere ber Kreugfahrer blieb er bis ju ihrer Antunft in Meraasch und ging von da mit bem Grafen Balbuin, ber bamals fein Unternehmen gegen Ebeffa begann, nach biefer Stadt ab 125). Bis hierhin hat er fehr gute, manches Mal hochst wichtige Notizen, die theils über einzelne Vorgange, theils über die allgemeine Unficht bes Ereigniffes ben intereffantesten Aufschluß geben. Ich erwähne naber feine Darstellung ber Fahrt burch Italien und Griechenland 126): hier zeigt fich fogleich bie Unrichtigkeit ber Anficht, es feien im Abendlande die Seere jufammengetreten und die großesten Maffen nach fester Disposition gen Often gezogen. Es manberte, mer da vermochte, im April, Mai, Juni bis October, fagt Fulcher, wie er die Rosten zusammenbringen konnte. Auch hatte Abhemar ben Sammelplat gang allgemein in Constantinopel gegeben 127). Bichtig ift ferner Die Darftellung bes Marfches von Dorplaum nach Erkle und durch große perfonliche Anschaulich-

<sup>124)</sup> Geine Nachrichten über das Concil von Clermont find jedoch befferer Urt; hier spricht er als Augenzeuge.

<sup>125)</sup> P. 383. 389. 400. bei Bongars. 126) P. 384. 385.

<sup>127)</sup> Chron. Podiense in der hist. gen. de Languedoc t. II. pr. p. 8.

keit hochst anziehend 128). Ganz entscheidend für die Borgange in Sbessa ist natürlich sein Bericht, als der des einzigen Augenzeugen: auch vereinigt er sich leicht mit dem zunächst befähigten Mathias Eret von Sdessa, während sowohl Albert als Guibert anderweitigen Ucberlieferungen gefolgt sind 129).

Leiber bricht Aulcher hier ab, um feinen Blid, mas bamals bas Intereffantere schien, auf bas große heer zuruchzuwenden. Run ift es taum glaublich, bag ihm vollfommen gleichzeitig und wenig Tagereisen entfernt, folche Productionen und so gang und gar entstellte Berichte gutommen tonnten. Bas foll man von biefer Trabition erft erwarten, wenn fie einige Sahrzehnte gealtert in ber weiten Ferne bes Occibente ihre fcmantenben Geftaltungen auszubreiten versucht? hier nun wird bie zeitliche Folge ber Begebenheiten verwischt, Die Genauigkeit ber Darftellung verschwindet, ein bornirter Enthusiasmus tritt in abenteuerlichen Wundergeschichten zu Tage. Ginzelnes ift freilich werthvoll auch hier, aber in fehr beschränkter Bahl: fo p. 396 Tancrede Eroberung von Bethlehem, wichtig einem abweichenden Berichte Alberts gegenüber; p. 399 Tancreds Plunderung im Tempel und die barauf folgenden Berhandlungen, ebenfalls gegen Albert burch Radulf bestätigt 130).

Fulcher blich nach einer vorübergehenden Anwesenheit in Ierusalem noch bis zum Tode Gottfrieds in Edessa: er begleistete darauf Balduin I. nach Palästina und blieb seitdem um den König, wie er der Gefährte des Grafen gewesen war 131). Bon hier an gewinnt das Wert erst seine volle Wichtigkeit: hier, wo die übrigen Augenzeugen verstummen, gibt er einen festen und häusig weiten Boden. Versuchen wir von hier aus, seinen allgemeinen Charafter zu bestimmen.

Bunachst fallt ind Muge, bag ber Autor es feineswegs auf

<sup>128)</sup> Fulch. p. 388. 389.

<sup>129)</sup> Fulch. p. 389. Matth. Eretz in ben Notices etc de la bibl. de roi t. IX. Alb. p. 222 sqq. Guib. p. 496.

<sup>130)</sup> Alb. p. 281. Rad. c. 135 sqq.

<sup>131)</sup> P. 400. 403.

eine Darftellung ber Ereigniffe abgesehn hat: bas Buch ift im rechten Sinn ein Tagebuch über die Erlebnisse des Berfassers. Er schreibt es fortlaufend mit ben Begebenheiten - wie es benn Guibert im Sahr 1108 ober 1110 im Abendlande fah. obgleich es bis 1127 fortgefett und vorliegt - mas ihn perfonlich beruhrt, trägt er ein, und widmet ihm nach individuellem Beschmad eine größere ober geringere Ausführlichkeit. wahle bas erfte mir auffallende Beispiel, bem fich eine Menge gleichartiger hinzufugen ließen, p. 403, wo Balbuins Befignahme von Jerufalem erzählt wird. Mit großer Unschaulichkeit beginne er mit bem Aufbruch von Ebeffa : collegit exercitulum suum, 200 Ritter, 700 Mann ju Ang; fo ziehen fie aus von Stadt ju Stadt, in ihrem Belt bewirthet fie ber Furft von Tripolis mit Brod, Bein, Balbhonig und Schopfenfleisch und gibt ihnen zugleich Rachricht von einem hinterhalt, ber ihnen bei Berntus gelegt fei. Das finden fie benn auch auf bas Schlimmfte bestätigt, ba bie bortigen hochst engen und wilben Baffe von ben Saracenen gesperrt find. Run erzählt er von bem Gefechte, wie es zuerft nicht gegluckt fei: es mar uns ubel gu Muthe, fagt er, wir heuchelten Ruhnheit, aber ben Tob fürchteten wir; ich ware lieber zu Charfres ober Orleans gewesen, ale bort. Indes fommen fie glucklich hindurch, und mehr als eine Seite wendet Kulcher auf die Beschreibung ber glucklichen Beife, wie fie bies Abenteuer gu Enbe brachten. Spater gelangten fie nach Raiphas, bamals zu Tancreds Berrschaften gehorig, ber, wie befannt, eins ber Baupter ber Oppofition gegen Balbuins Nachfolge mar. Fulcher benft nun teineswegs an eine Erorterung biefer Berhaltniffe, er fagt gang furg: wir gingen nicht in Raiphas hinein, weil Tancred bamals bosgefinnt mar, fahrt aber bann fort: Tancred mar abwefend, feine Leute verkauften und jedoch Brod und Wein vor ben Mauern, ba fie und wie Bruder betrachteten und und gu fehn bemuht maren. Ebenfo etwas meiter unten: als mir uns Jerusalem naherten, tamen in feierlichem Bug bem Ronige en: gegen Die Beiftlichen und Weltlichen fammtlich, auch Die Brieden und Sprer, mit Rreugen und Lichtern, Die mit Freuden und Ehren und helltonenden Stimmen ihn empfingen und in Die Rirche des heiligen Grabes führten. Darauf wird Die Ergablung wieder außerst knapp: ber Patriarch Dagobert mar nicht gegenwärtig, er mar bei Balbuin verleumdet und ihm bosgefinnt, beshalb faß er auf Berg Bion, bis feine Boswilliafeit ihm verziehen war. Bon Grund und Inhalt ber Streitigfeiten nicht eine Gylbe: wer follte hienach benfen, bag bie gange Form für bie Eristenz ber driftlichen Reiche im Drient bamals auf bem Spiele gestanden hatte? Auch ben Ronig felbst und beffen eigentliche Regierungsthatigkeit bedenkt er nicht beffer: er fahrt an jener Stelle fort: feche Tage blieben wir in Serufalem, ruhten und aus und ber Ronig traf feine erften Ginrichtungen, bann brachen wir wieber auf. Es folgt bann ein andführliches und hochst lebendiges Reisejournal, wenn man fo will, über ben gangen sublichen Theil bes Reiches. In folgenber Beife tommt er fpater auf eine turge Darftellung bes greis ten Rrengugs. Er mar 1102 mit bem Ronig auf einer Erpebition gegen Askalon in Joppe: bort waren, erzählt er, mehrere Ritter, bie gunftigen Wind abwarteten, um balbmoglichft nach Franfreich zuruckzusegeln. Die waren sammtlich ohne Pferbe, fie hatten fie im vorigen Jahr auf einem Buge burch Romanien mit allem Sab und Gut verloren: bavon mag nicht unpaffend hier eine furze Melbung geschehn 182).

Man sieht hieraus leicht, worin der große Werth des Buches besteht und was bei demselben für eine weitere Forschung zurückbleibt. Der einzelnen so angeführten außern Thatsachen sind eine große Menge, sie sind doppelt beglaubigt, durch die Autopsie des Verfassers und durch seine Unbefangenheit, da er bei keiner an einen weitern Zusammenhang denkt. Es ist aber klar, wie wichtig sie oft für die Beurtheilung eines solchen, wenn er anders woher geliefert ist, werden mussen; Beispiele dasur, ergibt die Bergleichung mit Albert zu leicht und

<sup>132)</sup> Aehnlich find manche Rotizen über außerlich auffallende Dinge, Laubeborducte, freinde Sitten 2c., p. 401 über das Waffer bes tobten Meeres, p. 407 über den Rirchengefang in Jerusalem 2c.

hausg, als daß ich mich hier in eine nähere Aussührung einzulassen bedürfte. Es ist hinreichend, wenn wir erkennen, daß, und in welcher Sphäre, wir an ihm eine unbedingte Quelle besitzen. Leider wird das Buch in spätern Theilen, besonders von 1104-1100, sehr viel spärlicher: zuweilen, aber nicht häusig, läßt es sich auf entserntere Dinge ein und verliert hier sogleich seinen authentischen Charafter. Um nur eins anzusühren: er sagt zu 1105, Tancred, durch Ridwan von Aleppo ausgegriffen, habe diesen entscheidend besiegt. Dagegen wissen wir wird Radulfs und Remaleddins einstimmiges Zeugniß, daß Tancred der angreisende Theil war und Ridwan nur zum Entssaß des von jenem bedrängten Artassa anruckte 123).

Wir haben das Werk in zwei Ausgaben, bei Bongars und bei Duchesne 134), in jener reicht es bis 1124 und zeigt in der Gestalt des Tertes manche Nachlässigkeiten; in dieser ist es dis 1127 fortgeset, dafür fehlt ad a. 1101 die Geschichte von dem Osterseuer in Jerusalem (p. 407 bei Bongars), die ohne Frage — nach ihrem Inhalte und nach Guiberts Sitat — in den Tert gehört. Ich habe nach Bongars citirt, weil seine Barianten für den Inhalt der Thatsachen unwesentlich sind und das Werk bei ihm zur Bergleichung mit den übrigen Autoren beguem zur hand ist.

Auch Fulchers Buch ist von Gleichzeitigen und Spatern vielfach benutt worden. Daß Guibert es kaunte, haben wir schon erwähnt: troth seiner Verpflichtungen dagegen, schmäht er über den Autor gar heftig, ohne jedoch wesentliche Dinge anzusühren. Bartholf de Nangejo war dankbarer: er compisitre die Gesta expugnantium Hierusalem, mit bestimmster Angabe seines Gewährsmannes 135). Mehrere Zusäte stammen theils aus den Gestis Francorum, nicht gerade als unmitztelbare Copie, doch seiten sie ohne Frage ihren Ursprung von jener Seite her — theils sind sie offenbar sagenhafter Natur

<sup>133)</sup> Rad. c. 154, 155. Remaleddin bei Bitten II. p. 270.

<sup>134)</sup> Bei Bongars von p. 381 an, bei Duchesne ser. t. IV. p. 816 sqq.

<sup>135)</sup> Bei Bongars p. 561 ff. Der Rame bei Barth. p. 500.

und tonnen nur felten auf quellenmaßige Glaubwurdigteit Anfpruch machen. Wichtig ift die Copie in teiner Beziehung 136).

Bie unzulänglich übrigens die Bongars'sche Ausgabe aller dieser Autoren ist, zeigt auch der Text der vorliegenden Schrift; Muratori in der Borrede zu Bernard Thesanrar. (scr. ital. VII. p. 662) druckt aus einer Esteschen Handschrift ein ganzes bei Bongars ausgelassenes hierhin gehöriges Gedicht ab. Es wird darin ein Bisthum Raverna gepriesen, weil mehrere Helben des Arenzzugs aus ihm hervorgegangen. Der Rame, dessen Erstärung Muratori nicht zu geben wußte, ist übrigens verdorben und aus einem andern Abdruck 127) dieser Berse in Tarvenna — Teronaume — zu ändern.

Ferner ist hier zu nennen bie secunda pars hist. Hier., nach Barth von Lisiard von Tours, die Jahre 1100 bis 1124 umfassend 138). Auch von ihrem Juhalt ist nicht mehr zu sagen.

Die Arbeit Wilhelms von Malmesbury erscheint noch viel mehr mit fremden, und zwar mit fabelhaften Insahen vermischt 139). Nur über die Familie Gottfrieds von Boullion, über die frühern und letzten Schicksale Roberts von der Normandie ist er zu benutzen 140): alles Andre, wo er Fulcher zu verlassen wagt, gehort nicht in eine historische Darstellung der Krenzzüge.

Dhne Bergleich wichtiger für und ist die Kirchengeschichte bes Orderich Bitalis, welcher die Geschichte des Kreuzzugs zum Theil aus Fulcher zum Theil aus Baldrich compiliet, dann aber eine Menge eigenthümlicher Nachrichten enthalt, die freilich nicht alle gleich authentischen Charafters, jedoch sämmtlich von Interesse und Bedeutung sind 141). Wie in

<sup>136)</sup> Gie reicht von 1095-1106.

<sup>137)</sup> Bei Martene coll. ampl. V., ad calc. Ekkehardi.

<sup>138)</sup> Bei Bongars p. 594.

<sup>139)</sup> In seinen Gestis regum Angl. p. 131 sqq. bei Savile.

<sup>140)</sup> P. 142. 151 und fonft.

<sup>·141)</sup> Ueber fein Bert im Gangen gibt die grundlichste Belehrung Lappen-

seinem aanen Berte hat er auch hier eine bichtgebrengte Kille localer Radyrichten: eine jebe in fich charafteristisch und von lebendiger Karbung. Ne alle vereinigt von bem größten Werth für die Erfemtniß bes Gefammtzustandes jener Zeit. Ueber Peter ben Eremiten 149), über Dbo von Bayene und beffen Ente 143), über eine Menge normannischer und nordfrangonicher Abliger 144) gibt er die fchatbarften Aufschluffe; niemand zeigt vollständiger und in concreterer Beife, in welchem Sinne bie Beitgenoffen bie Bedeutung bes gangen Kreuzzugs auffaßten 145). Capefique fagt von ihm 146), er sei le conteur d'anecdotes, il règne dans toutes ses pages un esprit romanesque qui se ressent dejà des trouvères et de la poësie. So wenia wie bies ben Charafter seines Buches erschöpft, so mahr ift es fur eine gemiffe Seite beffelben; bie Bilber, die ihm aus bem Drient zugekommen find, tragen fast sammtlich folch ein Geprage; ba erscheinen bie heibnischen Kurftinnen, welche ber Trefflichkeit ber berühmten Christenhelben nicht zu widerstehen vermogen 147), ba liefern die Vilger große Schlachten nicht mehr mit Turten und Saracenen, fonbern mit Schaaren von Lowen und Leoparben 148), da schlägt ber herr die Augen ber Ungläubigen mit bunfler Racht, bag die Chriften fie nach Belieben nieberwerfen fonnen 149). Mitten unter folden Erzählungen erscheinen bann ploblich Notizen von factischer Bebeutung, die nur aus ber Mittheilung gut unterrichteter Augenzeugen hervorgegangen fein fonnen, die unfre Unficht über die wichtigften Ereigniffe bes Rreuzzugs wefentlich verbeffern helfen 450). Rurg, man ficht,

berg England II. p. 377. hierneben find die frühern Angaben (der hist. litt. de la France und sonft) unbedeutend.

<sup>142)</sup> P. 723. 143) P. 646. 660. 664.

<sup>144)</sup> ueber die Grantemenils p. 717 ff.

<sup>145)</sup> P. 700. 701., vor Allem p. 718. 719.

<sup>146)</sup> Hugues Capet. vol. 4. p. 232.

<sup>147)</sup> In Soeffa, p. 745, die Tochter Dalumans p. 796, die Tochter Bagi Sijans, welche um bes Schweinefleisches willen Christin werden möchte.

<sup>148)</sup> P. 790. 149) P. 758.

<sup>150)</sup> Go über bie Starte Des driftlichen beers gegen Rerbuga p. 741, über

wie der Berfasser seine Erkundigungen nach allen Seiten aus gedehnt hat, ohne Frage ist er durch die mannichsachsten Aussagen der Theilnehmenden belehrt worden, Sage und Seschichte sind ihm zugestoffen, er gibt beide wieder, ohne Kritik aber in treuer Reproduction. So belehrend er gut angewandt werden kann, so leicht führen seine Nachrichten den irre, der die Unterscheidung jener Elemente bei ihm vergist.

Jum Schluß erwähne ich an dieser Stelle bes Bruchstücks franzdsischer Geschichte im 4ten Band bes Duchesne 151); nicht nis ware sein Ursprung aus dieser Quelle geradezu zu behaupten; die Erzählung ist hiefür zu allgemein gehalten. Rur bei ber Eroberung von Jerusalem gibt sie einiges Detail, welches sich sonst nur bei Bartholf wieder sindet 152); auch die Angaber daß wegen der Dornenkrone Christi Gottsried keine irdische Krone getragen, sindet sich hier zuerst, und zwar wird das Verzbienst dieser Demuth den nmgebenden Baronen, nicht dem Fürsten selbst beigelegt 153).

Bon Schriftstellern bes 12. Jahrhunderts, welche Fulcher benutt haben, finde ich noch drei, auf welche naher einzugehn ich mich aber durch ihren ganzlichen Mangel selbstständiger Zusätze überhoben sehe. Es sind, zunächst die Ueberarbeitung bes Monche Robert mit Einschiebseln aus Fulcher, von welcher Stenzel nähere Nachricht gibt 154), dann die Chronit des

die Berhandlungen vor Astalon p. 758, über die Angelsachsen im Orient p. 725, p. 778 f.

<sup>151)</sup> P. 85 ff.

<sup>152)</sup> Tancred habe für fich allein die Stadt bestürmt; nach der gewöhnlichen Annahme ist er bekanntlich mit auf Gottfrieds Thurm.

<sup>153)</sup> Die gewöhnliche Berston findet sich bei Will. Malm. p. 143, histor. belli Sacri c. 130, in der Borrede zu den Affifen von Jerusalen und bei Will. Tyr.

<sup>154)</sup> Archiv für deutsche Geschichtstunde IV. p. 97. Doch erwähnt fle schon Martene in praes. ad Ekkehardum. Sie ist aus dem Jahr 1145.

3ch habe in Bonn einen Abdruck Davon eingesehn.

Richard von Poiton 155), welche Raimund und Fulcher gleichssehr und oft in höchst verwirrter Weise benutt 156), endlich die Chronif des Bischof Sicard von Cremona 157), der über Peter
den Eremiten originale, aber werthlose Rachrichten hat 158),
im übrigen aber Fulcher wortlich ausschreibt 159).

Die eigentlich unmittelbaren Quellen, die Erzählungen ber Augenzeugen, find hiemit erschopft. Bon einer jeden ber brei Rationen, welche die Sauptmaffe des Hecres bilbeten, befiten wir bemnach unmittelbare Nachrichten; Die Parallele, Die wir in biefer Hinsicht zwischen bem Normannen und Provenzalen zogen, laßt fich leicht auf ben Lothringer — Lothringer wenn nicht burch Geburt , boch nach feinem gangen Lebenslaufe verlangern. Raimund ift wichtig fur bie provenzalischen Dinge, steht aber fur die Erkenntniß des Kreuzzugs im Allgemeinen hinter ben Geften fehr gurud, eben wie auch die Belben ihrer Bucher, Boemund und ber Graf von Toulouse, sich zu einander verhalten. Fulcher's Bedeutung steigt und fallt in ahnlicher Weise mit bem Bervortreten ber lothringischen Rurften: mahrend bes Buges felbst gibt er nur vereinzelte Rotigen, die fur uns Intereffe haben tonnen, fpater aber, für Balduin I., tritt er burdjaus an die erste Stelle. Damals war Boemund gefangen, Raimund in die griechischen Ungelegenheiten verwickelt, der Konig von Jerusalem sah sich ohne Widerspruch im Besitze eines umfassenden Primates über alle driftlichen Besitzungen im Drient.

<sup>155)</sup> Murat. antiquit. Ital. t. IV. p. 1085 sqq. tieber ben Berf gibt die hist. litt. XIII. p. 530 ff. das Röthige.

<sup>156)</sup> Go ftellt fle die widersprechendften Nachrichten über die heilige Lange gang unbefangen nebeneinander.

<sup>157)</sup> Murat. script. VIL p. 586 sqq.

<sup>158)</sup> Ad a. 1084 ex cod. Estensi.

<sup>159)</sup> Bon einer Copie in Lambert, florid gibt Perp Archiv VII. p. 543 vorläufige Nachricht.

#### V. Rabulf von Caen.

Die beiden zunächst zu nennenden Schriftsteller, Radniss und Ekkehard, sind bei dem Kreuzzuge selbst nicht anwesend ge- wesen. Troth dem sind sie hier unter den Quellen im eigentlichen Sinne anzusühren, weil sie unmittelbar vorhergehende und nachfolgende Ereignisse aus Autopsie darstellen und weil beide für den Kreuzzug selbst Rachrichten von handelnden und zwar sehr bedeutenden Personen überliefern.

Radulf war zu Caen etwa um 1080 geboren, trat im Jahr 1107 in Boemunds Dienste und war bei der Belagerung von Dyrrhachium gegenwärtig: bald nachber ging er nach Assen und begleitete Tancred auf seinem Entsatzuge nach Seeffa 160). In dessen Umgebung blieb er fortdauernd und schrieb nach des Fürsten mündlichen Mittheilungen zwischen 1112 und 1118 sein Buch 161). Sein Hauptgegenstand ist Tancred und dessen Tresslichseit; er ist begeistert, aber unparteilich; seine Angaben sind schlechthin wesentlich zur Charasteristis des Helben. Dabei hat er streng historische Gesinnung, so poetisch sich auch zuweilen die Form seines Wertes ausnimmt: der Strom seiner Rede wälzt sich in Bildern, Anthithesen, Klimaren unerschöpfslich dahin, aber an dem Kern der Ereignisse hält er trosdem deutlich sest.

Indes ist damit über die individuelle Bedeutung seines Buchs und die Art seiner Anwendung im Einzelnen noch wenig gesagt. Ich glaube, daß man hierüber am leichtesten zu einem Resultate gelangt, wenn man sich die Entstehung besselben genau vergegenwärtigt. Radulf selbst meldet 162), Tancred habe ihn nie ausdrücklich zur Geschichtschreibung aufgefordert, ihm

<sup>160)</sup> Die dahin gehörigen Citate stehen zusammen in der Borrede des Martene und Durand Bas über seine spätern Schicksale dort gesagt wird, ist, so oft man es auch wiederholt hat, nicht zu erweisen.

<sup>161)</sup> Er schreibt nach Tansreds Tod, 1112 und widmet es dem Patriarden Arnulf, der 1118 flarb.

<sup>162)</sup> In praef.

nie in biefem Sinne Mittheilungen gemacht. Bas wir von ibm vernehmen, taun alfo nur aus zufälligen Erinnerungen bes Rurften, wie fie bas Gefprach herbeiführte, entstanden fein, alfo immer nur einzelne Bruchftude enthalten, Fragment an Fragment, beren Berbindung einzig auf Rechnung bes Aufzeichnenben tommt. Fur ben Busammenhang ber Begebenheiten, fur bie Ansicht bes Ereignisses als eines Bangen tann feine Schrift nicht auf ben Rang einer unmittelbaren Quelle Unspruch mas den. Aber auch zwischen biesen Fragmenten wird man weiter unterscheiben muffen. Schlechthin glaubwurbig find alle bie Angaben, die fich unmittelbar auf Tancred, auf bessen verschis liches Sein und Sandeln beziehen. Fur bas Eine ift Radulf Augenzeuge, für bas Andere hat man keinen Grund, die Treue seiner Ueberlieferung in Zweifel zu ziehen. Richt fo unbedingten Glauben wird er aber fur ben Reft feiner Ergahlungen - und Dieser bilbet ben größten Theil bes Buches - forbern tonnen. Die Begebenheiten, die bort berichtet werben, find von boppelter Art, folche, die Tancred nicht anders als jeder Gole bat seines heeres mahrnehmen tonnte - ber außere hergang eines Rampfes, bas Terrain eines Schlachtfelbes, bas Datum irgend eines Vorfalls ic. - ober fie find ber Art, bag fein Rang, feine Stellung im Beere ihm befondere Belegenheit gur Ertenntnif berfelben gab - ber Plan eines Ungriffe, Berhandlungen unter ben Aursten und was bem mehr ist. lette Rlaffe von Angaben ift Rabulf offenbar wieder entscheibenber Gewährsmann, und man bedauert nur, daß bie Mittheilungen biefer Urt nicht gablreicher find. Fur bie übrigen fann man ihn mit ben Gesten und Raimund kaum in eine Linie ftellen, ba feine Rachrichten boch immer nur aus zweiter Sand In jedem einzelnen Fall wird man fich ber genaues ften Rritit nicht überheben tonnen.

Bersuchen wir es, biefe Betrachtungen an einem einzelnen Beispiel, seiner Darstellung ber Belagerung von Antiochien, zu erfautern 163). Er entwickelt zuerst bie Stellung bes chriftlichen

<sup>163)</sup> C. 46 ff.

Beers und feiner einzelnen Schaaren; niemals hat man auf Diese Angaben Rucksicht genommen, ba fie mit Albert von Aathen und Wilhelm von Tyrus im Wiberspruch stehn und burch unmittelbare Bermischung mit fpatern Ereigniffen Diftrauen erweden. Dem unerachtet stehe ich nicht an, biefen Bericht eines Keldherrn über folch einen Gegenstand allen andern vorauxiehn, und werde fernere Grunde für feine Beglaubigung Jene Unticipationen erklaren fich leicht aus bem Bestreben Rabulfe, ben Angriffeplan beutlich zu machen, ohne Rudficht auf die Zeitfolge ber Ereigniffe. Er wendet fich barauf zu ben abgesonderten Rampfen feines Belben, seinen Bericht barüber stelle ich gleich mit bem eines Augenzeugen. folgt eine gange Reihe von Ereigniffen, alle vielleicht fehr richtia und genau, fur uns aber burchaus unbrauchbar, weil fie in bem Zusammenhang, ben bie übrigen Quellen geben, nicht unterzubringen find. Was endlich bie Ginnahme ber Stadt angeht, so ift er wieder die schlechthin entscheidende Quelle; über den Berrath des Firuz und die vorhergehenden Unterhandhungen fann niemand auf großere Glaubwurdigfeit Unfpruch machen, als der Better Boemunds und wer durch ihn unterrichtet morben ift.

Radulf selbst ist sich bes Umstandes, daß die Art seiner Kenntniß auf den Zusammenhang der Ereignisse wenig Bezug hat, wohl bewußt gewesen. Fast durch den ganzen Berlauf seines Buches sehlt Gleichmäßigkeit der Darstellung: er malt einzelne Borgänge und Charaktere weitläusig aus, und fertigt eine wichtige Entwicklung, einen ganzen Zeitabschnitt auf das Kürzeste ab. In vielen Fällen scheint er den Faden der Erzähslung ganz zu verlieren, bald in geschmäckten und schwerfälligen Beschreibungen, bald in raisonnirender Erörterung, wo er mit dem Detail der Thatsache auf das Willkührlichste versährt. Man kann in dieser Beziehung seinen Bericht von dem Zwiste Boemunds und St. Gilles über Antiochien mit dem der übrisgen Quellen vergleichen 164). Seine Einzelnheiten, und vor Allem

<sup>164)</sup> C. 99 ff.

die Reihenfolge, in der er sie vorträgt, weichen gänzlich von der Raimunds und der Gesten ab: man bemerkt aber auch bald, daß es ihm auf das Einzelne nicht ankam, daß er einen allges meinen Gesichtspunkt — den Gegensatz nords und südfranzösischen Wesens — ausstellen wollte, und hienach seine Thatsachen auswählte und anordnete. Wir sind ihm dankbar sur das beszeichnete Princip, wissen aber die Thatsachen aus bessern Duelslen zu schohpfen. Richt anders verhält es sich mit den Reden, die er seinen Personen häusig in den Mund legt, sogar mit Briefen, die eingerückt werden: sie sind sämmtlich, was ihr Styl unverkembar beweist, erdichtet und belehren uns nur über die Sinnesweise des Autors.

Bon Copien des Buchs kenne ich nur die schon angesührte in der historia belli sacri: über die Ausgabe bemerke ich, daß sie, nach der Meinung der Herausgeber, auf dem Autographon des Verfassers beruht. Es ist das wichtig wegen einzelner Marginalstellen, die hiedurch eine gleiche Bedeutung, wie der übrige Text, erhalten 165).

#### VI. Eftehard von Urach.

Die Leistungen Effehards als Geschichtschreiber so wie sein Berhältniß zu der Chronik von Auersberg und den sächsisschen Annalisten, disher, wie bekannt ist, völlig problematisch 166), sind jetzt durch die umfassenden Entdeckungen des Hrn. Pert in jeder Rücksicht ins Klare gestellt 167). Auch über seine jerusaslemitische Geschichte läßt sich hienach, selbst vor der zu erwartenden Ausgabe in den Monumenten, ein bis auf wenige Punkte sestbegründetes Urtheil gewinnen.

<sup>165)</sup> Perp Archiv VII. p. 524 bestätigt bas.

<sup>166)</sup> Die dahin gehörigen Auffäne finden fich Eccard corpus hiet. medii aevi praes. N. 10, Martene coll. ampl. t. IV. praes. N. 1-5, t. V. p. 512, dann im Archiv für deutsche Geschichtstunde I. 397., II. 309., III. 590., V. 158.

<sup>167)</sup> Archiv VII. p. 469 ff.

Unter den Werken Effchards, von denen Pert Rachricht gegeben hat, ist zuerst seine Weltchronik bis zum Jahr 1106 in Betracht zu ziehen, in ihrer altesten Gestalt bis zum Jahr 1100 ober 1101 hingeführt, dann nach der Kreuzsahrt des Bersfassers mit mehreren Zusätzen bereichert und die zu dem angegebenen Datum fortgesetzt. Diese Zusätze beziehn sich sämmtlich auf die Geschichte des Kreuzzugs und sind von dem Verfasser zum Theis in Palästina selbst gesammelt worden 168).

Einige Jahre nachher machte Effehard von diesem Werke eine Umarbeitung für den Abt Erkembert von Corven, um diesen besonders über das gelobte Land zu unterrichten; jene Angaben über den Kreuzzug wurden aus der fortlausenden Erzähstung der Chronik herausgenommen und mit einigen Abanderungen am Ende des Werkes für sich beigesügt 169).

Endlich ersuhr die Chronik erster Austage nochmals eine neue Redaction im Jahr 1125, in welcher die Begebenheiten bis zu diesem Jahre angeschlossen und der Text der früheren Jahre an mehreren Stellen umgeschrieben wurde 170). Wir bessihen demnach vier Bearbeitungen der jerusalemitischen Geschichte, die von 1100, von 1106, die an Erkembert gerichtete und die von 1125: einstweilen liegen sie und zur Einsicht und Bergleischung vor, die erste in der Copie ded sachsischen Chronographen, die dritte in der Martene'schen Ausgabe, und in der Copie des sachsischen Annalisten, die vierte endlich in der Copie der Chrosnik von Auersberg. Sehn wir jeht, wie sich die Beschaffenheit einer jeden derselben, die Quelle, worand sie geschöpft sind und ihr Werth sur die Ersorschung des Kreuzzugs angeben läßt.

Die Angaben des sachfischen Chronographen 171) junachst stehn hinter allen übrigen an Ausführlichkeit und Bedeutung zurud. Die Beranlaffung des Kreuzzugs wird nur kurz erwähnt,

<sup>168)</sup> lbid. p. 473.

<sup>169)</sup> P. 482, 484.

<sup>170)</sup> P. 499. Erganzende Bemerkungen bei Riedel Nachrichten von Savelberger Sandschriften p. 7. 11.

<sup>171)</sup> Ad a. 1096 ff.

bis zur Belagerung von Ricaa halt fich bie Erzählung in fum-Bon bort an wird fie etwas betaillirter. marischer Kurze. boch ohne irgend wie Gleichmäßigkeit in ber Ausführung zu beobachten. Indes find einzelne Angaben fonst vollig unbefannt, manche, wenn fie beglaubigt werden fonnten, murben eine entscheidende Wichtigkeit fur die Unficht mehrerer Ereig-Und in der That ist diese Beglaubigung und nisse erlangen. zwar im weitesten Sinne moglich: bie Quelle, aus welcher fie Wort får Wort entnommen find, ift vorhanden und hat hochst authentischen Charafter. Es ist ber, von Dobechin ad a. 1100 und erhaltene, oft angeführte, aber nie so viel ich weiß hierauf bezogene Bericht ber Fursten Gottfried, Raimund, ber Roberte und Erzbischofs Dagobert an Papit Paschal II. über ben Berlauf und Ausgang bes Krenzzugs bis zum August 1099. Effehard hat nichts bavon ausgelaffen, nichts hinzugesett, faum in einzelnen Worten eine Menderung fich erlaubt. In ber Authenticitat bes Briefes ju zweifelu febe ich nicht ben entfernteften Grund, Effehard felbft in ber folgenden Bearbeitung cis tirt ihn 172) und Dobechin ruckt ihn erst. ein, nachdem er bie Effehardschen Berichte unter ben vorhergehenden Sahregablen schon wiederholt hat. Untersucht man seine einzelnen Nachrichten, so fieht man leicht, daß sie vollig unverfanglicher Urt find und zu officiellen Uebertreibungen, Auslaffungen oder Entstellungen feinen Aulaß geben fonnten, etwa die numerischen Angaben Ihr Inhalt ist über bie Schlacht bei Askalon ausgenommen. bemnach fur und in bohem Grabe schätbar.

Die Redaction des Jahrs 1106 ist und bis jetzt noch unsbekannt, doch weicht sie nach der Angabe von Pert nur wenig von der dem Abte Erkembert dedicirten Arbeit ab. Der Zeitspunkt, in welchem diese entstand, scheint mir nicht so deutlich sestzustehn, wie es sowohl Martene als Pert annehmen. Geswiß ist sie nach 1108 abgefaßt, da der Versasser sich schon Abt

<sup>172)</sup> Sicut epistola docet, a comite Ruperto dolata. Ursp. fchreibt bas กลch, Ann. Saxo ได้ตั้ง 68 สมธิ.

pon Urach nennt, boch scheint es mir bebenflich, ihr Datum bis auf 1117 hinabzurucken 173), ba Effehard von ber Einnabme Affons und ber Beirath Balbuin I. als von eben geschehnen Dingen rebet 174). Die Geschichte bes Rreuzzuns ift im Bergleich zu jener ersten Arbeit bedeutend erweitert und zwar Runachst hat Effehard über bie von mehreren Seiten ber. Borbereitung des Kreuzzugs und die ersten Unternehmungen fehr fleiftige Erfundigungen eingezogen; es ift bentlich, bag er fich bei Gelbittheilnehmenden unterrichtet hat 174 a), und fur biefe Ruge Peters, Boltmars, Gottschalfs und Emicho's ift er als leitenbe Quelle zu betrachten. Im Jahr 1101 in Jerufalem fiel ihm ein Buch in die Sand, welches, wie er fagt, an Ort und Stelle ben breifahrigen Kampf genau beschrieb 176). Aus biesem hat er' in den Text jenes Briefes gablreiche Kragmente binubergenommen, nach beren Inhalt sein Original und nicht mehr er-Wir tonnen biefen Berluft nur bebauern, ba feine Mittheilungen und einen vollig felbstfandigen, jur Erganzung ber soustigen Gewährsmammer sehr brauchbaren Bericht erten-Die bankenswertheste Zugabe ist indes ber nen laffen 176). lette Theil seines Buches, worin ber Antor Nachricht von feis ner eignen Pilgerung im Jahre 1101 gibt. Er machte einen

<sup>173)</sup> Der Grund dafür ift, daß Erkembert, der durch das Buch Behufd seiner anzutretenden Bilgerschaft belehrt werden soll, im Jahr 1117 abereiste. Wie man fleht, ist das nicht schlagend, Erkembert konnte feinen Borfat schon in früheren Jahren geänsert, die Wallfahrt seibst aber längere Zeit hindurch noch aufgeschoben haben.

<sup>174)</sup> P. 533.

<sup>174</sup>a) Wie er das denn an einer Stelle auch ausdrudlich verfichert.

<sup>175) 520.</sup> Legimus Ierosolymae libellum a loco praesenti totam huius historiae seriem diligentissime prosequentem, plurimos populi dei per triennium labores in captae Ierusalem laetissima victoria concludentem.

<sup>176)</sup> Bgl. p. 521 über Gottfrieds Rämpfe in Conftantinopel, p. 522 über die Gesandtschaften zwischen Christen und Saracenen. Auch auf seine Charafteristik Gottfrieds als Beherrscher bes gewonnenen Landes wird Rudficht zu nehmen sein.

Theil bes Weges mit ben großen Schaaren, welche in bem Sommer jenes Jahres in Aleinasien ein so unglückliches Ende fanden, und liefert für beren Geschichte durchaus unentbehrliche Angaben. Er ist hier ganz als Augenzeuge zu betrachten, seine Beschreibung ist anschaulich, sein Urtheil ruhig und vernünftig; er zeigt nichts was glänzend, aber auch nichts was täuschend erscheinen könnte.

Perty erwähnt 177), es seien in biese Chronif and, Fragmente bes Sigebert von Gemblour hinübergenommen;
ich weiß nicht, in wie weit sich diese Annahme auf die übrigen Theile des Werkes kützt; für die Geschichte des Kreuzzugs kann ich mich nicht von ihrer Nothwendigkeit überzeugen. Sigebert hat offenbar manches Gleichlautende in seinem Bericht, doch nur in Fragmenten jenes Brieses der Fürsten. Da die ganze übrige Erzählung nun völlig abweicht; so halte ich die gemeinsame Benntung dieser britten Quelle für wahrscheinlicher 178). Ercerpte aus Sigebert sinden sich übrigens in dem Fragment jerusalemitischer Geschichte, welches Martene ad calcem Ekkehardi heransgegeben hat.

Um so beutlicher ist nun das Berhältniß des sach sisch en Annalisten zu dieser Bearbeitung Effehards. Zwischen beisben sinden sich nur sehr geringe, für die Erkenntniß der Thatssachen völlig unwesentliche Abweichungen. Bei dem Annalisten ist das, was Effehard in fortlausender Erzählung vorträgt 179),

<sup>177)</sup> L. c. p. 483.

<sup>178)</sup> hier wie im Folgenden erspare ich mir wörtliche Anführungen des Textes. Die Identität ist zu dentlich, um bei der ersten Bergleichung verkannt zu werden.

<sup>179)</sup> Es ist bei Pers nicht ganz deutlich, ob die Geschichte des Kreuzzugs anch in diesem an Erkembert gerichteten Exemplar aus der Jahressolge weg und an das Ende des Werks verseht worden ist. Er sagt es in Ungemeinen von der umgearbeiteten Weltchronik, p. 482, nennt aber p. 484 den Hierosolymita eine etwas veränderte Wiederholung der Geschichte der Kreuzzuge: Weine Ungaben beziehn sich also natürztich nur auf die Ausbabe bei Martene.

unter die einzelnen Jahre vertheilt, Einzelnes, was Effehard vorausnimmt oder nachholt, an den richtigen Zeitpunkt gestellt 180); Peter der Eremit bekommt seine Beglaubigungsschreiben vom Himmel herunter; der Fürstencatalog ist mit einigen neuen Namen bereichert 181).

Was endlich die vierte Redaction unsers Autors betrifft, so scheint fie, soviel die Chronif von Auersberg errathen laft. in der Geschichte bes Kreuzzugs wenig geandert zu haben, minbestens nichts, was ben Bestand ber Thatsachen zu modificiren permochte. Doch ift in Bezug auf bie Auersberger Chronit zu bemerten, daß in ihr Bruchstude einer boppelten Redaction enthalten find, daß fie zu ben Jahren 1096 und 1097 init. die Rachrichten bes fachsischen Chronographen wiederholt, 1098 nur mit deutschen Angelegenheiten ausfüllt, 1099 die Eroberung von Jerufalem furz erwähnt, barauf bemerkt: über biefe gottliche Unternehmung beute ich noch Giniges hinzusetzen, und nun bas gange Effeharbiche Buch, wie es bei Martene vorliegt, wiederholt. Diefer Umftand wirft auf den Berfaffer ber Chronif um so weniger ein gunftiges Licht, als bie beiben Redactionen Effehards Widerspruche enthalten 182), welche hier ohne Bedenken nebeneinander hingestellt find.

Effehards Werk ist im Mittelalter vielfach benutt und ausgeschrieben worden; ich führe hier nur die Copien des 12. Jahrhunderts auf, ohne auch eine genaue Angabe ihrer gegensseitigen Verwandtschaft zu beabsichtigen. Eine solche wird erst durch die Bekanntmachung der einzelnen Effehard'schen Werke möglich werden.

Zunachst sind einige kurze Angaben verschiedener Jahrbucher zu nennen, die sich freilich fast nur auf die Rotiz be-

<sup>180)</sup> Go der Fürstencatalog, die Gefandtichaft der Negypter vor Antiochien.

<sup>181)</sup> Aus Cosmas Prag. ad a. 1096 wird die Nachricht über die Berheerungen der Pilger in Böhmen eingeschoben. Ferner findet sich hier, wie in dem Chron. Ursperg. die Notiz, Erzbischof Rothard habe die Juden in Mainz beschüpt.

<sup>182)</sup> Ueber ben Untergang einer Pilgerschaar in Ungarn.

schränken, auf Antreiben Peter bes Eremiten sei eine unzählige Bolksmenge nach Jerusalem aufgebrochen und habe diese Stadt den Heiben entrissen, nachdem sie vorher die Juden gewaltsam zur Tause genöthigt. Es sind das die Annales Wirciburgenses, Brunvilarenses und Hildesheimenses 1823); daß sie ein und dieselben Nachrichten mittheilen, ist deutlich und bei den ersten hat schon Perts auf ihre Benuzzung Estehards ausmerksam gemacht 184). Ich sühre sie hier nur an, um damit jeder Folgerung entgegenzutreten, als könnten sie sur den Einstuß Peter des Eremiten mehr als Estehard selbst beweisen.

Otto von Freisingen machte bedeutendere Auszüge aus Effehard in dem siebenten Buche seiner Chronik 185), jedoch mit vielsächen Nenderungen in der Anordnung der einzelnen Stellen, sowie mit einigen Zusätzen, die aber nicht alle gleich glücklich zu nennen sind. Der bekannteste davon enthält die oft wiederholte, aber völlig unrichtige Nachricht, Urban II. sei mit Hilfe der Kreuzsahrer 1096 wieder in Rom eingesetzt worden 186).

Die Chronik von St. Pantaleon erzählt gleichfalls ben Kreuzzug völlig nach Ekkehard, mit einigen Aenderungen, die mich auf Benutzung des Chron. Ursperg. schließen lassen 187).

<sup>183)</sup> Die beiden ersten in den Monum. t. II, die letten t. V.

<sup>184)</sup> In praes. Man erkennt den Ursprung deutlich, wenn wan etwa den Annal. Saxo (Petrus in finibus emersit Hispaniae etc.), Dodechin., der schon kurzer ist und diese Annalen nebeneinander vergleicht. Naturlich soll damit nicht die Reihenfolge der Abstammung angegeben sein.

<sup>185)</sup> VIJ. c. 2.

<sup>186)</sup> Gelbst Stenzel, frant. Kaifer II. p. 160 nimmt sie an, so wie Giesfeler Kirchengeschichte II. 2. p. 45, und führt neben Otto auch Fulscher als Gewährsmann auf, ber gerade bie richtigen Thatsachen entshält.

<sup>187)</sup> Sie hat die Stelle Non modica quippe multitudo etc. ver dem Sape legimus Hierosolymae libeltum etc.

Ein Weiteres ist nicht bavon zu fagen, so wenig wie von der beutschen Uebersetzung berfelben Shronik.

Gottfried von Viterbo in seinem Pantheon schließt sich zmachst an; auch er hat keine Zusätze, die eine weitere Betrachtung erforberten 188).

Merkwürdiger bagegen sind die Nachrichten, welche Helmold mittheilt 189). Daß er Ekkhard ober einen seiner Nachsfolger ber Erzählung des Kreuzzugs zu Grunde gelegt hat, ist vollkommen deutlich; wie Otto und Gottsried kürzt er bedeutend ab, doch läßt besonders die Darstellung des Ausbruchs, die Art und Weise, mit welcher Peter der Eremit eingeführt wird, keinen Zweisel über den Ursprung seiner Nachrichten. Ueber Gottsried von Bouillon berichtet er aussührlicher, wie er mit dem Kaiser, den die Nachricht von Rudolfs Wahl aus der Berehrung der heiligen Märtyrer zu Kom aufgeschreckt hat, in den Kamps zieht und dort Rudolf durch Abhauen der rechten Hand auf den Tod verwundet. Ueber Gottsrieds Feldherrnsschaft im Kreuzzug hat er so wenig Zweisel wie Otto-von Kreisingen, der die ägyptischen Gesandten nicht wie Ekkeard zu den Fürsten, sondern zu dem Herzog allein kommen läßt.

Endlich ift noch Dobechin zu nennen 190), ber in gleicher abkürzender Beise bie Effehardschen Nachrichten wiederholt.

Ueberschn wir diese Reihe von Copisten noch einmal, so zeigt sich besonders in Bezug auf Peter den Eremiten und Gottsfried von Bouillon die Bergleichung von Interesse. Die Mesthode der Abkürzung ist fast bei allen dieselbe, sie schreiben den Satz über Peter den Eremiten in extenso aus 191), lassen dann

<sup>188)</sup> P. 338. 339. bei Pistor. II 3ch bemerte hier, daß das Berk, welches Perg dem Murnberger Coder dessetben beigeschrieben fand, nach den im Archiv VII. p. 588 gegebenen Worten ein Alb. Aq oder ein Ercerpt and demselben ist.

<sup>189)</sup> Ilist. Slav. I. 29 sqq.

<sup>190)</sup> Ad a. 1096 sqq.

<sup>191)</sup> Rur Otto von Freifingen und Gottfried von Biterbo unchen eine Mus:

bie Erzählung bes Kreuzzugs bis zur möglichst summarischen Rurze zusammenschrumpfen und erwähnen ben Herzog, nicht mehr wie Ekkehard als ben in Jernsalem gewählten, sondern im Allgemeinen als ben Führer bes Heeres.

nahme davon, sie reden nur von Urban II. als dem Beranlasser des Jugs, gleichfalls nach Effechard, welcher Peter und Urban durchaus in das richtige Berhältniß seht.

## 3weites Capitel.

## Albert von Aachen.

Die merkwürdige Chronik, mit deren erster Betrachtung wir und hier zu beschäftigen haben, tritt aus völlig dunkelm Hintergrunde vor und hin 1). Der Verfasser wird auf dem Titel Albert oder Alberich genannt 2), Canonicus Aquensis ecclesiae, wir wissen nicht mit Bestimmtheit, ob von Aix oder von Aachen. Man hat darüber vielfach gestritten, aber im Grunde die Sache nicht um einen Schritt weiter gebracht 3); in der neuesten Zeit hat man sich mehr zu der letzten Annahme geneigt 4), und wie ich glaube, mit gutem Rechte. Gleich im Ansange seines Busches nennt er Frankreich das Reich im Westen 5), was auf Aachen wenigstens besser paßt, als auf Aix in Provence. In demselben Sinne will ich eine anscheinende Localnachricht, auf die man wohl Gewicht gelegt hat, nicht urgiren 6), wohl aber

<sup>1)</sup> Der Angabe früherer untersuchungen über Albert kann ich mich füglich entheben. Bei allen ist von einer Charakteristik seiner Person oder seiner Quellen keine Rebe gewesen; das feststehende von Mund zu Mund fortgepflanzte Resultat war eine unbedingte Huldigung.

<sup>2)</sup> Cf. Bongars in praf.

<sup>3)</sup> Die hist, litt, de la France X. p. 277 feut Einiges barüber gus fammen,

<sup>4)</sup> Michaud g. B. und Cavefigue.

<sup>5)</sup> I. 2. Amiens, quae est in occidente, de regno Francorum.

<sup>6)</sup> VI. 36.

die Beschaffenheit seines allgemeinen Standpunktes, der keinen Augenblick zweiselhaft sein kann. Auf das Entschiedenste herrsschen deutsche und lothringische Ueberlieferungen und Neigungen in seinem Buche vor; Gottsried von Bouillon ist ausgesproschener Maaßen der Held der Erzählung 7) und wir werden vielsach Gelegenheit haben, den Einstuß vieses Umstandes auf die Gestaltung der Rachrichten wahrzunehmen. Freilich erscheint in all diesem wohl eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber imsmer kein ächter Beweis für Alberts beutsche Abstammung.

Ebenso ungewiß wie der Ort ist auch die Zeit, in welcher Albert ledte und sein Werk aufzeichnete. Seine letzen Racherichten betreffen das Jahr 1121; das Einzige, was man im Nebrigen mit Sicherheit behaupten kann, ist die Entstehung des Buches nicht lange nachber, da sich der Berkasser an mehreren Stellen auf unmittelbare Belehrung durch Angenzengen beruft. Ueber andere hiehin gehörige Fragen, Ratur des Bersfasser und Glaubwurdigkeit des Buches, sind wir an den Inhalt des letzern als einzige Quelle gewiesen; suchen wir also zunächst dessen Entstehungsweise zu erkennen und hierauf, wenn es möglich ist, weitere Schlusse zu begründen.

Belehrung durch Angemengen und zwar in mimblicher Ueberlieferung nennt, wie erwähnt, Albert selbst als seine Quelle bei mehreren Angaben. Stellt man sie zusammen 8), so zeigen diese schon eine beträchtliche Anzahl von Gewährsmannern; er redet überall von mehreren, die ihm diese Nachrichten mitgetheilt hatten. Dabei betreffen sie die verschiedensten Gesgenstände; eine derselben bezieht sich auf den Zug Gottschalfs durch Ungarn, sechs andere auf Ereignisse bei dem großen Kreuzbeer, die letzte endlich auf die Niederlage in Kleinasien vom Jahr 1101. Der Inhalt aller aber ist gleichartigen Charakters: in allen werden seltsame, wunderbare Dinge erzählt, die

<sup>7)</sup> Incipit liber primus expeditionis Hierosolymitanae urbis, ubi Ducis Godefridi inclyta gesta narrantur, cuius labore et studio civitas Sancta sanctae Ecclesiae filiis est restituta.

<sup>8)</sup> Einige davon, aber nicht alle, nennt Bongars in praef.

ber Berfasser burch andbruckliche Bernsung auf feine Quellen berporzuheben bemubt ift. In ber erken unerhörte Granfamfeiten 9), in amei andern gewaltige Thaten Bergog Gottfriede 10); barauf die furchtbare Roth des Heeres in der phrygischen Wüste 11) und in Antiochien 12), bie Pracht bes Tempels in Jerufalem 13), und bie wunderbare Erhaltung ber Chriften bei Abtalon 14); endlich die fabelhaftesten Umftande bei jenem Ungluck von 1101. wie Meilenweit die Erde mit Gold- und Gilbergerath bebedt ift, wie bas Blut ber Erschlagenen machtige Strome bilbet 20.15), bas find die Rachrichten, die er zunächst beglaubigt, die er ansführlichst mit fester Uebergengung portragt. Mir sehen, nicht gerade himmlische Bunder und positive Thaten Gottes, wohl aber die Rulle irbifften Belbenthumes, Die Entfaltung munderborer Pracht und mahrchenbaften Glenbs folche Dinge flufen ihm besonderes Interesse ein und bestimmen ihn, auf allen Seiten Ertundigungen einzuziehn.

Diese Gestunung nun zeigt sich in unveränderter Weise, wo man sein Quch aufschlagen mag. Daß hier bei dem Kreuzzug alles irdische Wesen im: höchsten Glanze zu Tage getreten sei, daß herrlichere Helden und wunderbarere Thaten nicht ges dacht werden können, ist seine Ansicht und das Motiv für seine Forschungen. "So viel Unerhörtes, sagt er 16), und höchst Wunderwürdiges, was ich vornommen, hat mich längst mit brennender Schnsucht erfüllt, selbst jenen Zug anzutreten und am heiligen Grabe den Heiland zu verehren. Da mir aber dieser Wunsch nicht erfüllt worden ist, will ich wenigstens Sieniges, wie ich es gehört und vernommen von denen, die dort gegenwärtig waren, dem Andenken erhalten." Ist dem nun

<sup>9)</sup> I. 24. 10) II. 33. III. 65. 11) III. 2. 12) IV. 55.

<sup>13)</sup> VI. 24. 14) VI. 50. 15) VIII. 21.

<sup>16)</sup> I. 1. Diu multumque his usque diebus, ob inaudita et plurimum admiranda saepius accensus sum desiderio eiusdem expeditionis. — Temerario ausu decrevi saltem ex his aliqua memoriae commendare, quae auditu et revolutione nota fierent ab his qui praesentes affuissent.

wirflich fo - wie benn nicht ber geringste Zweifel bagegen vorliegt 17) - hat er einzig aus mundlichen Erzählungen geichopft, fo erwehrt man fich nicht bes Erstaunens bei bem An-Dan macht fich feinen Begriff von ber blice feines Werfes. Rulle des Stoffes, und ber Mannichfaltigfeit ber Berichte, Die unerschöpflich und bichtgebrangt, hochst concret und hochst speciell ben Raum feiner Erzählung erfüllt. Von dem Traume Deter bes Gremiten an, in allen Abschnitten bes Rreugjuge, bann über Gottfried's, aber Balduin's Regierung, über die gleichzeitigen Ereigniffe in Antiochien und Ebeffa, in bem Fortgang ber großen Begebenheiten, wie in zahllofen Digreffionen: aller Orten hat er benfelben Reichthum bes Inhalts und Die gleiche Unschaulichkeit ber Darftellung. Rie entbeckt man eine Beile ber Reflexion, niemals, bag er nur ben Berfuch machte, einzeine Theile ber Erzählung abzuturgen ober gebrangter zu faffen. Da giehn die Maffen bes Becres babin, die harnische leuchten im Sonnenstrahl, die purpuruen Bamier wehn; er unterscheidet bie Bolfer und bie Fursten, einer brangt sich bem anbern que vor, Gottfried, Boemund, ber Bifchof von Dun und Andere leiten bie Schaaren mit weisem Regiment. Run zeigten fich, heißt ce, die Keinde, weit entfernt am Saume bes Gebirges, auf leichten Roffen in wilbem Getummel. Cogleich brachen gehn christliche Ritter bervor ihnen entgegen und bedrängten sechzig Reinde mit unaussprechlicher Tapferkeit, von beiden Geis ten eilten andre gu Sulfe und Berftarfung, immer großere Schaaren, immer begeistertern Muthes. Die Lanzensplitter flogen umher, die Pferde schnaubten und bampften, daß bichte Wolfen fich über dem Streite lagerten, ba ein Provenzal, dort ein Lothe ringer, thaten fich hervor, wer kennt nicht ben lang erprobten Muth bes Ginen, ber Andre hat von Jugend auf Werfe ber Arommigkeit gethan, des Dritten Rraft ruhmt die Beimath wie die Fremde - endlich brechen fie die turfischen Reihen.

<sup>17)</sup> Daß er mit keinem, der und erhaltenen Antoren in bestimmtem Bufammenhange steht, brauche ich nicht näher andzuführen.

geht nun burch Thal und Gebirg bie Berfolgung, Die Releflippen halten fie nicht auf, bie Wiesen am Aluffe werben gertreten, Gold und Gilber, Pferbe und Rameele, alles das Berrlichste fallt in die hand ber Streiter Chrifti 18). Go geht bas in ununterbrochenem Berlauf burch bas gange Buch, es berathen die Aursten, die Beiftlichen beten, die Krieger fampfen, Alles tritt unbefangen und in epischer Anschaulichkeit vor unfer Auge. Das Talent bes Berfaffers in biefer Ruchficht ift bewundernswerth, es laft fich in teiner Stelle ein Gemachtes ober Bewuftes erkennen, bie unmittelbarften Unschaunngen reihen fich in beweglichem Kluffe ausammen. Bon vorn berein muß man gestehn, aus biefem Buch rebet eine Welt von Mahrnehmenden, Mitleidenden, Gelbsthandelnden , bie Stimme nicht eines Einzelnen fondern ganzer Nationen spricht daraus mit taufend Bungen, wir erhalten bas Bild bes gesammten Abendlandes, wie es in allen Theilen von jener Weltbegebenheit erschuttert fich biefelbe im Großten wie im Rleinsten zu eigen gemacht hat.

So weit ware Alles vortrefflich und dankenswerth; freislich ist darin sehr wenig gesagt, was den Werth achter gesschichtlicher Zeugnisse bestimmen könnte. Db dieser Reichsthum der Einzelnheiten auch vorzugsweise die Hauptsache erstäutere, ob er an sich auf Glaubwärdigkeit Anspruch machen durse, ist noch völlig underührt geblieben. Untersuchen wir Alsberts Versahren, seinen Stoff zu erlangen und zu verarbeiten, so stellen sich nicht geringe Bedenken heraus, die ich für's Erste nicht durch Vergleichung mit andern Quellen, sondern durch Entswicklung seiner eignen Angaben begründen werde.

Bon jedem historischen Berichte muß man fordern, daß er seine Thatsachen in Zeit und Raum feststelle und sie durch Widersprüche in ihrer innern Gliederung nicht selbst vernichte. Man verlangt damit nur das Rothburftigste: die

<sup>18)</sup> Fast wörtlich nach verschiedenen Stellen, Schlacht bei Dornläum, Belagerung von Antiochien 2c.

Wissenschaft kann nichts benußen, was sich nicht ben ersten Gesetzen des Seins und Denkens unterwirft. Und hier muß von Albert gesagt werden, daß seine Darstellung weder in der einen noch in der andern Hinsicht ausreicht, daß er weder sür äußere Verbindung noch sür innern Zusammenhang der Thatsachen Sorgsalt und Ausmerksamkeit verräth. Dieselbe Undesfaugenheit, die seinem darstellenden Talente zu Gute kommt, sührt ihn bei der Redaction des Buches über die ärgsten Widerssprüche sorglos hinweg und nur der Zusall scheint darüber entsichieden zu haben, ob die einzelnen Verichte zu einander passen oder sich wesentlich ausschließen. Für eine Rücksicht dieser Art hat Albert einmal das Auge nicht; an hundert Stellen tritt dieser Wangel zu Tage und es verlohnt sich der Mühe, einige davon näher herauszuheben.

Irgend wer hat ihm die Nachricht mitgetheilt, Gottschalks Schwarm habe bei Meßburg solche Grausamkeiten verübt, daß König Kalmani auf der Stelle zur Nache herangeeilt sei. Ein Andrer mag ihm erzählt haben, bei Belgrad sei dann das Heer der Pilger vernichtet worden. Albert seht daraus zusammen: die Pilger bei Meßburg umherschweisend sammelen sich auf die Rachricht von Kalmani's Ankunst bei Belgrad. Er denkt nicht etwa an einen Marsch durch ganz Ungarn hindurch: die beiden Orte fallen ihm gänzlich zusammen 19).

Ebenso lag ihm die Nachricht vor, Kaiser Alexius und Gottsried hatten bis tief in den Januar 1097 hinein Krieg gessührt und Weihnachten nur aus Chrsurcht vor dem hohen Festzage in Frieden verbracht 20). Er verbindet das ganz unbefangen mit einer zweiten Notiz, der Kaiser habe die Lothringer von Weihnachten an, wo man Frieden geschlossen, die Pfingsten täglich beschenkt 21).

<sup>19)</sup> I. 24. Die Pilger hausen bei Megburg zerstreut. 25: mox exercitus Godescalci tam crudele regis mandatum ad internecionem eorum intelligentes, signis intonuerunt per universas societates et in campo Belegrave secus oratorium S. Martini conglobati sunt.

<sup>20)</sup> II. 10 ff.

Ueber Robert von ber Rormandie, Stephan von Blois, Eustach von Boulogne hat er die Kunde, sie seien, während Gottfried schon Ricka angegriffen habe, bei Alexius in Constantinopel gewesen 22). Bald darauf erzählt er einem andern Berichterstatter nach, bei dem ersten Sturm auf Ricka hätten nebst vielen Andern auch Stephan, Eustach 2c. mitgewirkt 23).

Rach der Schlacht bei Dorplaum, die wie bekannt am 1. Juli 1097 geliefert wurde, fahrt Albert folgender Gestalt in seiner Erzählung fort 24). Als die feindlichen Angrisse aushörten, zogen die Franken mit dem Andruch des vierten Tages weiter und übernachteten auf dem Gipfel der schwarzen Berge. Als es Tag wurde, stieg das ganze Heer in das Thal Malabymmas himmter, wo es seine Tagemärsche abkurzte wegen der Enge des Weges, der Zahl der Truppen und der gewaltigen Hise des August. Als dann ein Sabbath desselben Momats beworstand, wuchs der Durst im Bolke ze. Die vollige Gleichgültigkeit gegen alle Chronologie ist hier zu offenbar, als daß es weiterer Erdrerung bedürfte.

Zwei wesentlich verschiedene Berichte gibt er dann dicht nebeneinander über das bekannte Jagdungluck Herzog Gottsrieds. Nach dem einen wird er bei Antiochetta durch einen Bären verwundet und genest erst mehrere Monate später, nachdem durch seine Krankheit der Zustand des ganzen Heeres in Berfall gerathen ist 25). Nach dem andern greisen die Türken das christliche Heer unmittelbar nachher an, da heißt est: caedem et strages operantur Boemundus, Godesridus — praeterea illucescente die dux Godesridus, Boemundus et universi capitanei exurgentes armis loricis induti iter intermissum iterare indent, wo Abhemar dann die Marschordnung bestimmt und Gottsried als Kührer des Nachtrabes genannt wird 26).

Die Geschichte Swen's bes banischen Konigssohns leitet er folgender Gestalt ein (Swen zog dem großen Heere nach, welches damals die Belagerung von Antiochien betrieb): "Rach

<sup>22)</sup> II. 21. 23) II. 22. 24) III. 1.

<sup>25)</sup> III. 3. 4. 58. 26) III. 35. 36.

var Ginnahme von Nicka hatte er sich einige Tage verspätet, war von Kaiser Alexius gut aufgenommen worden und zog nan mitten burch Romanien" 27). Es schweinen mir auch hier zwei abweichende Berichte nicht zu verkennen; aus dem einen ist die Erwähnung Richa's, aus dem andern die des Kaisers genommen; denn als ein Ganzes, wie der Sat hier steht, gibt er schlechterdings keinen Sinn.

Swen wird nach dem Fortgang dieser Stelle durch Kilibsch Ardlan von Iconium erschlagen. Später wird aber eben so andssührlich mitgetheilt, wie der Sultan während der ganzen Belagerung von Antiochien in dieser Stadt oder bei Kerbuga in Mosul sich aufgehalten, um den Widerstand gegen die Chrissen zu verstärken 28). Es ist deutlich, wie er als der Hauptfeind der Pilger an keiner Stelle sehlen soll, in derselben Weise wie Gottfried als deren bester Beschützer trop seiner Verwund dung kämpfend eingeführt wird 29).

Balbuin gewinnt die Herrschaft in Ebessa, er zeichnet sich so aus, sagt Albert, daß ein Bruder des Fürsten Constantin, Namens Taphnuz, ihm seine Tochter zum Weibe gibt. Nach einer offenbar ganz verschiedenen Quelle wird später angeführt, er habe die Tochter des umgekommenen Fürsten von Edessa zur Gemahlin genommen 30).

Die Gesandtschaft des Kiliosch Ardlan an Kerbuga verwickelt Albert wieder in bedeutende chronologische Widersprüche. Bagi Sijan schieft jenen etwa im März weg, um Hulse zu erbitten 31). Kerbuga sagt: nicht sechs Monate sollen vergehn und ich will diese Christen von der Erde vertilgt haben 32). Man wird inne, daß Albert einem andern Gewährsmanne solgt, wenn er nachher meldet: zum festgesetzen Tag kam das türkische Heer

<sup>27)</sup> III, 54.

<sup>28)</sup> IV. 2.

<sup>29)</sup> III. 31.

<sup>30)</sup> IV. 6.

<sup>31)</sup> III. 62. Gefecht in capite ieiunii, im Februar, dann noch ein Treffen, dann die Gefandtichaft IV. 1.

<sup>32)</sup> IV. 7.

lande, mo nach der Riederlage inwilduweit. Gold und Silber die Straßen bebeckt. Die bestellt in der beite bei beite bei beite beite

Antras wurde vorher genannt, welches Anselm' in drei Mochen etreichte: der Graf von Reverd erfreut. sich eines bes quemeren Marsches und gelangt dorthin von Kibotus und in stock Tagen 42). Damit anch hiemand an ein zweites Antras vents sweit dem in der That ein solches in dieser Entsernung liegt), spricht Albert die Joentität mit jenem, welches Anselm besetzt, ausbrücklich aus.

Am buntesten wird die Berwirrung jedoch bei dem Heere Poitou's, das von Ricomedien nach Stantona (Itonium), von da nach Finimina (Philometrum) 48), dann wieder nach Rectei (Archalka) 48) izieht, furz auf das Unbegreislichste nach allen Beltgegenden undhergeworfen wird. Es ist schliechterdings unsmöglich, in diesem Chaos ungeordneter Einzelnheiten Zusammen-hung und Gedanken herzustellen.

In dem ganzen eilften Buche ist Albert, wie man sich leicht überzeugen kann, mit seinen Daten um ein Jahr zuruck, er läßt Tripolis im Jahr 1108 fallen 45), Sidon 1109 46), ben Angriff Balbnins auf Askalon im Jahr 1110 geschehn 47). Eben so berichtet er zu 1110 von einem Zuge Maudud's von Wosul

<sup>; 42)</sup> L. VIII. 27. ;

<sup>(143)</sup> Die Bengleichung mit pi. 253 ergibt deutlich diese Interpretation; Alestine, heißt es dort, sei bis Finimina gekommen im Sommer 1098.

In dem Appendix incerti auctoris ad calc. Radevici heißt Phistometium Finimianum, bei Ansbert Vinimis.

<sup>44)</sup> Es ist das houtige Erkle, an der Grenze des damals armenischen Giliciens. Die Bergleichung mit III. 3, wo eine abnliche Confusion herrscht, zeigt es.

<sup>45)</sup> C. 1. Eodem anno, quo Balduinus ab obsidione Sagittae rediit (alfo 1108) etc .c. 3. eodem anno, mense Martio etc. Dann in fortlaufender Ergahlung bie jum Fall der Stadt.

<sup>46)</sup> C. 16 ergibt das Jahr nach dem Falle von Tripolis, wie auch richtig, für Alb. also 1109, dann c. 30.

<sup>47)</sup> C. 35. Der Bufammenhang ber Ergahlung ergibt auch hier Die Jahrejahl.

gegen Antiochien es), ber in Wirklichkeit im Sommer 1111 erfolgte, um Tancred für die Eroberung von Atfareb — um Fastnacht 1111 — zu bestrafen 1110. Diese Chat Tancred's hat
nun Albert aus einer aubern Dwelle, und zwar mit ihrem richtigen Datum vernommen. Er kommt also ganz natürlich zu
bem sonderbaren: Resultate, die Reihenfolge beiber Ereignisse
gerade umzukehren und Tancred zur Rache jenes wirkischen
Zuges Alfares angreifen zu lassen.

Ich glaube, biefe Reihe von Angaben, und bem gangen Berlaufe bes Albert'ichen Buches ausgezogen, und fast alle wichs tigere Greigniffe, won benen er aberhaupt Melbnig thut, berabs rend, wird hinreichen, bad Werfahren bei ber Rebartion feiner Schrift Darzulegen. En felbit, und ohne Bebenfen tonnen wif hinzufeten, Die Ueberlieferung, Die er barftellt, bietet febr wenig Burgichaft für Alles, was Ordnung, Infammenhang und Ginbeit genannt werben konnte: Diefe Geschichte ift eine Reihe gabltofer Bruchftude, Die unter fich nuverbunden in feine Beit, in keinen Ort hinein vaffen wollen, hier anzuknupfen icheinen, bort fich mieber entziehn, in mechfeluben Gestaften hervortreten, wieder, verschwinden und und am Sichersten tauschen. wenn fie in der gesethteften Korm zum Borfchein tommen. Rimmt man einmal eine Einzolnes aus ber Maffe beraus und halt es zu genauerer Beobachtung fest, forwird man feicht inne, bag fein Inhalt biefem allgemeinen Charafter entsbricht. Ich erwahnte vorher das gahltose Detail, Die mendlichen Ginzelnheis ten fünnlicher Unschamme: gar balb mimmt man mahr, wie gleichartig fie untereinander, wie wenig hinreichend zur Erfeuntniß der eigentlichen Thatfachen fie alle find. Da wird ber Marich bes hecres geschildert, wie er durch fruchtbare Thaler. burch unwegsame Bebirge hindnrchgeht, die Reinde greifen eins mal an, fliehn wieder, ihre Stabte werben erobert, geplundert

<sup>48)</sup> C. 38.

<sup>49)</sup> Remateddin bei Witten II. p. 289 ff. und Michaud bibl. IV. p. 28 ff., bagu Fulcher p. 422.

<sup>50)</sup> XI. 40 f.

- und forimmer weiter. Aber welche Ordnung man bei bem Ruge gehalten, wie lange er gedauert, in welcher Absicht er unternommen morden, von all dem und mas ihm abulich mare. erfahrt man schlechterbings nichts, ober, wenn einmal:etwas bavon gefagt wird, ift es gang ficher nicht zu gebrauchen. einzige Beisviel, beffen ich mich erinnere, findet fich p. 227: da ordnet Abhemar von Pun das heer zum Marich auf Ans tiochien, ein Theil foll vorausziehn gum Angriff, ber andre als Rachtrab bienen gur Deckung. Für beibe gibt es bann ein langes. Mamenverzeichniß ber Auführer, wo Frangofen und Itas liener, Deutsche und Normannen, Fürsten und Ritter in fo wildem Gemenge burcheinander vorfommen, bag man zu unbe-Dingter Bermerfung bas Zeugnif ber übrigen Quellen, woran es übrigens auch nicht fehlt, gar nicht bedurfte. Nicht anders fieht es mit ber Befchreibung von Schlachten, Belagerungen, diplomatischen Berhandlungen; wohl fehlt es nicht am Breife ber Selben, es glanzen die Baffen und faufen die Schwerter, es ftehen bie Mauern in fürchterlicher Dracht; aber wie man eigentlich ben Sieg erfochten, nach welchem Plane man Ungriff und Bertheibigung unternommen, bleibt in volligem Dunkel, Ich bente, hier nur einzelne Belege mehr bes Beispiels als bes Bemeifes, halben anzuführen, ba bie Sache an fich unvertennbar und bei ber Darstellung der Begebenheiten oftmals an erwähnen ift. nicha ist erobert worben, ein Geschichtschreiber dieser Dinge, vollends ein so ausführlicher wie Albert geprie fen wird, hatte feinen wichtigern Gegenstand gehabt, als bie Berhandlungen mit ben Grieden über ben Befit ber Stadt, und ben. Eindruck, ben fie auf bas Kreuzheer gemacht, genau zu berichten. Aber vergebens ficht man fich um nach irgend einer Erwähnung berfelben; man wird schablos gehalten burch Die erbauliche Goschichte einer Ronne, Die nach verschiebenen Abenteuern unter ben Seiden jett befreit worden ift, trop dem aber von ihrem gottlofen Geliebten nicht abzulaffen vermag. Darauf folgen wir bem heere auf feinem Mariche bis Dorylaum. Die Quellen, sparlich und zum Theil fich widersprechend, machen die genaue Erfenntnig ber Strafe und ber Raft-

orte eben nicht begnem : mit besto größerer hoffnung erinnert man fich an Alberts Beitlaufigkeit und benft bie wenigen Ramen, auf bie es antame, wohl ficher bei ihm zu entbeden. Er aber berichtet weitlaufig genug, wie bas Deer awischen Rlivpen und Felfen Tagelang babingezogen, wie es baun auf einer Brude über einen Fluß gelangt fei und fich auf ichjattigen Diefengrunden gelagert habe. Rurg man fieht fich getäuscht in jenem Bertrauen, und weiter, man gewahrt fehr balb, wie fich unter biefer glanzenden Unbestimmtheit nicht einmal richtige Rads richten versteden. Richt anders muß man bei bem wichtigsten Ereigniffe bes gangen Bugs, bei ber Belagerung von Autiochien, von Alberts Erzählung vollig abfehen, wenn man and ben Quellen ein Bilb ber wesentlichen Borfalle gewinnen will. Ich erwähnte, wie man burch Errichtung verschiedener Caftelle um bie Stadt her bem Biele allmalig naber tam: Diese Bauten treten bei Albert vollig zurud gegen bie Menge ber wirfungelofen Einzelngefechte, gegen jene ruhmvollen Abenteuer, woburch man aber nicht einen Schritt breit gefordert murde: und mas übler und nur erst spater zu erweifen ist, auch hier macht er bie ärgsten Fehler gegen die Zeitfolge und ben innern Busammen hang ber Ereigniffe. Dann etwas weiter bemerte ich bie Befandtschaft Suleimans an Bortjarof und Kerbuga ; ich habe fe bereits oben erwähnt, aber auch fur biefe: Seite bes Albert= ichen Buche ift ihre Betrachtung von Intereffe. Guleiman und feine Bealeiter giehn nach Samartand, ber hauptstabt in Rho-Dier fitt der Rhalif in Glang und Pracht auf feinem Theon; fie gerreifen ihre Rleider und flagen über die Bebrangniß durch die Christen. Der Rhalif in feinem Wahnsinn lacht und will nichts bavon glauben und verbohnt Guleiman, ber fich erft burch Borgeigung ber Rothschreiben Bagi Gijans rechts fertigt. Da ruft benn Rerbuga, ber zweite am Thron, in feche Monaten folle bies Christenvolk vertilgt fein, und bietet feine gabllofen Bafallen auf. Ich will nun Albert nicht gum Borwurf machen, bag er fo gang und gar nichts Befriedigendes über ben Amfand bes Gelbschukenreichs und die Stellung ber übrigen Emire ju Untiochien beibringt - obwohl er im Gin-

gelnen gar nicht fo schlecht über ben Drient unterrichtet ift, und gerade an diefer Stelle armenische Dinge erwähnt, bir man vergebens bei ben übrigen Abendlandern auffricht st). 21lein bedenkt man, daßt er felbst den Bagi Gijan und ben Rhalifen von einer gleichen Gesandtschaft vier Monate vorher Er wahnung thun lagt, fo erfcheint boch die ganze Scene nur als glanzendes Außenwert, bem bie Ereigniffe felbft von vorn herein widersprechen. Wie follte ber Schalif, burch jene Gefandtschaft langst unterrichtet, noch an ber Macht, ja an ber Anwe fenheit der Kreugfahrer meifeln tomen ? Auf Alberte Rechnung fommt dabei freilich nur, wie in den fritheren Kallen, Die ungeschickte ober unbefangene Berbindung zweier fich ausschließen-Bas bie Sache felbst angeht; so werben wir ben Elemente. Diesem Bilde grimmer heiden in gewaltiger Pracht und ungeficem Sochmuth noch weiter begegnen; es mar bamale aller Welt geläufig und erschuf in acht volksthumlicher Ueberlieferung eine große Menge verwandter Darftellungen.

Seben wir nun gurud, wie weit wir in unfrer Betrachtung gefommen. Alberts Perfonlichkeit junachst ift und bei-Was Darstellung bes Einzelnen angeht, nahe verschwunden. fo hat er ben Borzug, feinen fubjectiven Ginfluß gang gurucktreten ju laffen: er bewahrt fich diefelbe Eigenschaft bei ber Bereinigung feiner Fragmente, jest als großen Dangel freilich, und aber erwunscht, weiliffe und leichte Einsicht in Die Ratur feines Werkes verfchafft. Bat noch erfennbar ift von bem Befen bes Berfaffers, murbe verher ichon angebentet : feine Reigung ift bem eigentlichen Wunder, bem fichtbaren Ginfluß bes himmels eher ab- als jugewandt, um fich mit voller Rraft auf die Entfaltung irbifthen Selbenthums zu werfen. beginnt er mit ber glanzenben Legende von Beter bem Eremis ten, bem gottgefandten Apostel des Kreutzugs, aber wie wenig bem Mehnliches ift fonft in bem gangen Umfange feiner Schrift gu entdecken. Die heilige Lange, Die im Morgenlande felbst

<sup>51)</sup> Erwähnt Rogh Bafil (Corrovasilius bei ihm) und Conftantin (ben Cohn Rupend bei Matth. Eretz).

eine Menge solcher Legenden erzeugte, fertigt er mit seihs Zeilen ab 52), und sicher nur in ihm: und nicht in seinen Gewährs-männern ist die elrsache davon zu suchen. Denn daß die große Zahl der Mimder und Offenbarungen gar nicht zu seiner Kunde gekommen sein sollee, ist an dieser Stelle schlechterdings undenkbar, deutlich erscheint mir vielwehr und ich werde vielsach darauf: zurückkommen, daß vine Menge seiner Erzählungen urspränglich gerade als Theile einer in sich geschlossenen, ihrem Wesen nach mystischen Lleberlieserung betrachtet werden müssen. Ein Zeichen ähnticher wenn auch nicht derselben Gesinnung ist bei Albert serner, daß er den Einsluß des Papstes auf den Kreuzzug ganz und gar in den Hintergrund stellt: er nimmt an der hierarchischen Bestrebung seiner Zeitgenossen nicht mehr als an der mystischen eigenelichen Antheil sa).

In feinem Buche also sehen wir unverfälscht und burch feine Redaction eines Ginzelnen umgestältet eine gewaltige Maffe von Zeugnissen Theilnehmender und Bleichzeitiger, freis lich nicht im Deindesten mit ben Gigenfchaften einer acht geichichtlichen Quelle verfeben. Ihre Richtung geht ftreng auf die außere Gestaltung ber Thatfachen, auf bas concrete Detail in möglichster Ausführlichteit; fie verwerfen alle Ruchnicht auf außere Berbindung und innere Glieberung ber Ereigmiffe; von einem allgemeinen Gefichtspuntte, ber aus ber Begebenheit folbst bervorginge, ift feine Rebe. Wenn fie eine Einheit haben, fo liegt fie in einem andern Rreife, als in bem eines thatsachlichen Stoffes und logischer Bearbritung beffelben. Um hieraber aber eine Untersuchung möglich zu machen, wird es nothig fein , die Spuren biefer Ueberlieferung auch angerhalb des Albert'schen Werkes aufzusuchen, und nachzuforschen, ob und in wie fern fie fich als gleichartig und Erzeugniffe eined geschloffenen Ganzen ausweisen. Es wird damit auch ber beste Beweis fur die Aechtheit ihrer Gestalt, wie sie bei Albert vorliegt, gegeben fein. Wir fahen aber, bag Albert fich vorzuges weise auf mundliche Mittheilungen der Angenzeugen beruft, baß

<sup>52)</sup> IV. 43.

jebenfalls, fei ihm auch Manches schriftlich zugekommen, feine Berichte ber Urt find ; wie man fie aus Briefen ober Gefredden, nicht aber aus Zeugniffen gewinnt, die um bewuft hiftorifcher Zwede willen abgelegt ober vernommen werben. Dienach wird, wenn wir verwandte Dinge außerhalb feines Budis aufsuchen, die Erwähnung mundlicher Ueberlieferung bas erfte außere Mertmal fur unfern 3wed abgeben tounen; wir wetben hier gahlreiches Material zusammenbringen, um Boben für Die weitere Untersuchung zu gewinnen. Bon vorn berein bebe ich indes hervor, daß ber Gegensat von Mindlich und Schriftilich nur als zufällig betrachtet werben taun: wenn es gelingen foll eine innere Einheit dieser Ueberlieferung nachzuweifen, muß ber Grund berfelben nicht bloß in einer außerlichen Entstehungsart', sondern in der Geistedrichtung ihrer Bertreter gefunden werden. Ich glaube sogar an manchen Bunkten barthun ju tonnen, wie bier munbliche und schriftliche Mittheilung unmittelbar zusammenfällt, und gonne biefen Bemerkungen um fo lieber hier eine Stelle, als fie bie erstaunliche Menge folder Berichte in etwa erflarlich machen.

Guibert erwähnt Fulchers Geschichte, um eine scharfe und ziemlich grundlose Kritik darüber zu verhängen. Er sagt 54): Fulcherium quaedam — scabro sermone sudisse comperimus; etwas weiter fährt er fort: dicitur, in sui ni fallor opuseuli reserre principio etc. Hienach ist doch nicht daran zu denken, daß er das Buch selbst vor sich gehabt, daß er überhaupt nach schriftlicher Belehrung geurtheilt habe. Wie sonderbar fällt es dann auf, daß er gleich nachher die weitläusige Geschichte eines Wunders fast wörtlich nach Fulcher mittheilt, eine Benutzung, die schlechterdings nicht auf mündlichen Nachsrichten beruhen kann.

Milhelm von Thrus ferner Schreibt bie erfte Salfte feines

<sup>54)</sup> P. 552. Fulchers Buch reicht bis 1127 (1124 in andern Andgaben). Die Stelle Guiberts, ift zwischen 1108 und 1110 geschrieben; schon in diesem Zeitverhaltnis liegt ein ftarter Beweis für die anzuführende Supposition.

Buchs burchaus nach erhaltenen Quellen, ben Gelten, Rais mund, Aulcher, Albert von Nachen. Die Uebereinstimmung ift fast immer eine wortliche; aller Orten fo, baf fie auch bei ber oberflächlichsten Bergleichung nicht verfannt werden fann :: Eres dem fagt er in der Borrede (er hat vorher von einer andern Schrift nach atabischen Quellen gesprochen): in hac vero nullam aut Graecam aut Arabicam habentes praeducem scripturam, solis traditionibus instructi, exceptis paucis, quae ipsi oculata fide conspeximus. Daß man hier auf bas Graecam aut Arabicam" feinen besondern Rachbrud zu legen hat, zeigt eine andere Stelle, in ber er fich beutlicher aber feine Onellen audipricit 55): hactenus (bis jum Jahr 1142) alionum tantum, quibus prisci temporis plenior adhuc famulabatur memoria, collegimus relatione — et scripto mandavimus. Quae seguuntur deinceps, partim nos ipsi fide conspeximus oculata, partim eorum, qui rebus gestis praesentes interfuerunt, fide nobis patuit relatione. Run scheint doch klar, daß man von geschriebenen Buchern, Die etwa 50 ober 60 Jahre alt find, nicht reben fann, als von ben Ergahlungen folder, bie noch ein frifcheres Gedachtniß fur bie alte Zeit gehabt , ebenso verbietet ber Fortgang ber Stelle — abgesehn von bem Inhalte feines Buchs - die Annahme, er habe etwa Greise gesprochen, Die noch mit Gottfried gen Jerusalem gezogen. Auch rebet er in gang anderen Ausdrucken, wo er sich auf schriftliche Quellen historischer Art bezieht; über die Sandel der Konige und Patriarchen von Jerusalem hat er bedeutende, Forschungen gemacht; da sagt er 56): haec omnia etsi aliorum relatione comperta et etiam quorundam opera scripto mandata, praesenti interseruimus narrationi. hier fest er die relatio dem scriptum bestimmt ents gegen 57).

<sup>55)</sup> Praef. libri XVI.

<sup>56)</sup> L. IX. c. 16.

<sup>57) 3</sup>ch will damit keine feste Terminologie bei ihm nachgewiesen haben; man mußte zu diesem Behuf mehrere Stellen feines Buches, wo er die traditiones veterum erwähnt, näher heranziehn, 1X. 17. XX. 40.

Ich felbe nut einen Beg , and biefen Biberfprichen git entfommen. .. Es ift nicht baran zu benten, baf bie Erzählung Buiberts und Wilhelms nicht Kulders und ber Uebrigen Arbeit zur Quelle gehabt haben follte , aber eben fo wenig fam ich mich entschließen, die bestimmten Meußerungen jeuet Schwiftfteller vollig aufzugeben. Es scheint mir die Bermuthung nicht abumpeifen, baß jene Schriften gang ober in Theilen, balb unversehrt balb in Bruchftuden und Auswigen umhergetragen wurden, daß man aus ihnen erzählte, burch häufiges Erzählen ibie Runde auch wohl anderte, und fie fo, in größern oder Keiineren Theilen, mundlich ober schriftlich, mit haufiger Berlaugming ihres Urfprungs auf die Folgezeit brachte. Dergleichen Rotizen formte bann Guibert mit einem ut dicitur, Bilhelm unter bem Titel alter Erinnerungen einführen 58). Dan fieht leicht, wie folch ein Berfahren, einmal in Gang gebracht, die Erhaltung und Bermehrung mundlicher Ueberlieferung begunfligen mußte; Die achten Rachrichten waren gertheilt und in ber außern Erscheinung jenen Gerüchten ahnlich gemacht; fo fonnte es nicht ichmer fein, beibe vollig zu verschmelzen.

So viel zum wenigsten scheint hienach unwidersprechlich, daß nach einem halben Jahrhundert noch Wilhelm von Thrus mitten unter lebendiger Ueberlieferung stand und auf allen Seiten aus ihr Belehrung ziehen konnte. Für die Gleichzeitigen bedürfen wir der Umschweife um so weniger, da wir, wie schon erwähnt, ausdrücklich von mundlicher Kunde bei einer großen

XXI. 26. und sonst. Indes zeigt jene Stelle boch, das nicht ohne weiteres dabei an feste, geschriebene Nachrichten zu benten ist. Das eine ähnlich lautende Phrase KVII. 7. sich auf andre, ihm gleichzeiztige Begebenheiten bezieht, und somit hier nicht in Betracht kommen kann, ist nach dem Zusammenhange offenbar.

<sup>58)</sup> Man kann ferner hierhin ziehn V. 21: Audivimus, quod inter alios dominus Flandrensis et dominus Tancredus ascenderint, fo wie VI. 14: Clericus, ut dicitur etc. (Die Geschichte ber heizigen Lange). Benn diese Stellen auch nicht ummittelbar für die ausgesprochene Berbreitung der Quellenschriften beweisen, so zeigen sie doch, wie sehr Wilhelm noch von lebendiger Ueberlieferung berührt war.

Zahl unfere Berichterstatter wissen. Guibert und Balbrich sagen bestimmt, was sie nicht selbst gesehn ober aus ben Gesten genommen, sei ihnen erzählt worden. Fulcher versichert es sut die Geschichte von 1098 bis 1100, die Gesten expugn. Hierus. und Orderich für ihre Zusätze zu Baldrich und Fulcher: de Fulco und Gilo, so wie bei dem Monche Robert haben wir oben denselben Umstand housst wuhrscheinlich gemacht. Don allen diesen ist Guidert der einzige, der neben den Gesten noch beglaubigte historische Kunde hatte; die übrigen Alle stügen ihre Zusätze nur auf die Glaubwurdigkeit einer Ueberlieserung in der oben bezeichneten Art. Es kann und also nicht schwet sallen, den Character derselben aus ihnen sestzussellen.

Sogleich erscheint nun auch hier eine fest ansgesprochene Richtung auf finnliches, wo moglich auf menfchlich-petfonliches Detail. Wie bei Albert werben alle allgemeineren Bezilge vernachläffigt. Balbrich hat Ginen Zusuß zu ben Geften fur bie Schlacht gegen Rerbuga, et ift ber! ein frifder Thau fei am Morgen gefallen, der die Truppen wunderbar erguickt habe 59%. Bie groß Orberichs Vorliebe fur Die Anetbote und Die Gpis sobe gewesen, ist schon vorher angeführt worben, freilich ist er unter ben! Genannten ber Schriftfteller, ber noch bie meiften anders gearteten Mittheilungen macht. Guibert erzählt Balduins Emportommen in Ebeffa mit beftimmter Berufung auf Augenzengen; ben größten Theil Dieses Berichtes fullt Die Darftellung ber Aboption Baldnins, wie die handelnden Verfonen fich bis auf's hembe entfleiben und fich nacht bann umarmen 60). Die allgemeine Stellung Balduins aber, baf er bei ben Ebeffanern beliebt und ber alte Kurft verhaft gewesen, ist vollig verwirrt und umgekehrt. Die meiften Bufate zu ben Geften fur Die Belagerung von Antiochien find ahnlicher, Art, daß bie Fürften eigenhandig an einem Caftell gebaut 61), daß Tatifios eine goldne Rase getragen 62), daß Bischof Adhemar bie Truppen sich habe rafiren laffen, um fie von ben Turken ju unterscheis

<sup>59)</sup> P. 120.

<sup>, 60)</sup> P. 496.

<sup>61)</sup> P. 499.

<sup>62)</sup> P. 501.

ben 63). Wo die Gesta expugn. Hierus. Fulcher verlaffen, trifft man dieselbe Weise: Firuz, um mit Bocmund anzukungen, schleicht sich in das christliche Lager, quasi aliquid emturus 64); Fulcher erzählt von Balbuin, wie er einen Türken zerhauen, die Gesta sagen, er durchbohrte den Türken, aber mit demselben Hiebe auch das Pferd 66). Und so in endloser Reihe fort; man wird bei mehreren dieser Schriftsteller einzelnes Wichtige autressen, aber deutlich ist immer, worauf die Borkiebe ihzuer Berichterstatter hingerichtet war.

14. Um aber die Kulle und Zeugungsfraft biefer Ueberlieferung recht beutlich ju übersehen, muß man die Angaben mehrerer Bewährsmanner über baffelbe Ereigniß, gufammenstellen. Bei einer Menge von Thatfachen findet man neben dem achten Bilbe, welches die Quellen gewähren, eine boppelte unter fich abweichende Angabe der Tradition; Albert allein hat uns das für Beispiele in Menge gegeben. Saufig laft fich die Ungahl vermehren; jenes Jagbunglud Herzog Gottfrieds findet fich in vier 66), der Tod Rogers von Barnaville in drei Darstellungen 67), über die Berratherei des Firuz laffen fich vier unrichtige 68), und über ben Tod Gottfrieds von Bouillon eben fo viele wenigstens nicht zu erweisende Angaben zusammenbrin-Die Beispiele dieser Urt tonnte ich leicht vermehren; gen 69). ich fuge statt beffen eine Reibe von Rotigen bei , die ein entgegengesettes Berfahren, von gleichem fintereffe fur bie Erkennts niß dieser Ueberlieferung barlegen. Effehard schrieb im Sahr 1100 ober 1101 eine Erzählung von ber Rieberlage Gottschalfs in Ungarn nieber, beren Unrichtigkeit er indes schon 1106 er-

<sup>63)</sup> P. 511. 64) R. 566. 65) P. 585.

<sup>66)</sup> Alb. III. 4., Guib. p. 537, Will. Malm. p. 144, Lupus Protosp. p. 47.

<sup>67)</sup> Außer ber richtigen Angabe bei Raim. p. 150, bei Alb. p. 248 und ber hist. bell. Sacr. c. 66.

<sup>68)</sup> Fulch. p. 391, Gest. exp. Hier. p. 566, Alb. IV. 15, Will. Tyr. p. 705.

<sup>69)</sup> Malmesb. p. 144, Guib. p. 548, Alb. VII. 18, Matth. Eretz.

famte und fie bemnach ohne Bebenken ausmerzte. Ihr Inhaft findet fich aber weitlaufigst bei Albert wieder, bet nach 1121 schrieb; man fieht, baß fie fich trot ihrer Unrichtigkeit über 20 Jahre lang erhalten hatte 20). Ueber bie Schlacht bei Dorns laum gibt Albert eine Angabe, die einige Jahre fruher Gilo schon in Paris vernommen hatte; Radulf, der nach 1130 in Untiochien fchrieb, hat eine fie ausschließende Rachricht, freilich, fest er hinzu, bas Gegentheil wird noch immer vielfach et-Auch sie war burchaus unbegrundet; bennoch hatte fe fich in jenen Jahren in Deutschland und Franfreich wie in Sprien und Valaftina verbreitet. Ebenfo hat Rabulf eine burch bie Geften zu wiberlegende Rachricht über ben befannten Streit Balduins mit Tancred in Tarfus 7); und auch diefe bringt Albert, wie man beutlich erfennt, nach lothringischen Gewähremannern 73), in feiner Gefchichte vor. wie ber Geift biefer Ueberlieferung geartet ift: an teine Reget laft er fich binben: balb erfreut es ihn, bie Nachrichten in bas Unendliche zu vervielfachen, die Gestalten zu haufen, die Rormen zu wechseln: bann ergreift er andere Puntte und halt fie eigensimmig fest, verbreitet fie aber Bebirg und Deer, nach lans gen Jahren tauchen fie weit entfernt von bem Orte ihres Urfprungs wieder hervor. Was wird nach Beit, nach Raum, nach Wirklichkeit gefragt? hier werben verschiebene Borgange obne Bebenten verschmolgen, bort ein und baffelbe Greigniff an nenem Orte ale ein zweites, noch nicht bagewesenes aufgeführt. Man muß als Beifpiel fur ben erften Ran bei Gnibert und Kulco bie Rachricht über Peter ben Eremiten nachlesen; ba ift Balters, Peters, Bolimars, Gottschalfs Bug verbunden, aus bem Beginn bes einen, bem Fortgang bes andern, bem Gube

<sup>70)</sup> Alb. 1. 25., Chronogr. Saxo a. 1096, Ekkeh. c. 11. Die hinters liftigen unterhandlungen Ralmanis.

<sup>71)</sup> Alb. II. 38., Gilo p. 216, Rad. c. 21. Die zufällige ober abficht: liche Trennung bes Heers.

<sup>72)</sup> Rad. c. 36 ff.

<sup>73)</sup> L. III. 5. Gin Rabered fiebe unten.

bes hritten wird ein fabelhaftes Ganze gebildet, einzelnes vollig Erdichtete spielt hinein, Erinnerungen der Tradition, wir sie bei Albert vorliegt, klingen an; mit einem Worte, man glaubt sich einem regellosen Traumgeslechte gegemider. Entgegengessepter Art ist folgende Wahrnehmung. Boemunds Feindseligskeit gegen Kaiser Alexius ist der Ansicht der Zeitgenossen höchst geläusig; niemand glaubte daran, daß der Normann: im Jahr 1097 das griechische Reich in friedlichen Absichten durchzog; man erzählte von Aussorden, in friedlichen Absichten Kunken, Krieg gegen Alexius betressen, habe zusommen lassen. Albert weiß davon, und berichtet, wie Berzog Gotzsfried solch einen Aussung abgelehnt 74); Orderich hat dieselbe Kunde, aber bei ihm, sind Sarzog: Robert und Graf Stephan die Herangezos genen 75).

11. Diese Bemerkungen werden genügen, die große Erwaitenung bes Kreifes, in bem mir und hier bemegen, anschaulich Das Befentliche ber Albertichen und fo viel su machen. andern Erzählungen Gemeinsame liegt barin, daß fie nicht als ber Bericht einer bestimmten und bekannten Berfon vor und hintreten, aus beren Ratur und Stellung ber Berth bes Berichtes, fofont zu verkennen mare, baß fie vielmehr fammtlich als Theife oiner großen , im gangen. Abendlande heimlichen Ueberlieferung erfcheinen , beren Beglaubigung an jeder Stelle von Menem festzustellen ift. Bang zufällig hat fich die eine große Maffe berfelben unter Alberte Ramen gufammengefunden; bie Unbefangenheit, mit ber diefer Geift bas Geltsamfte und Diberforechendste in sich aufnahm, hat es hier zu keiner Auswahl und Gestaltung bes Stoffes kommenidaffen , wie man fie fouit von dem Merte eines einigen felbitbatigen Berfaffere erwar-Wir konnen und nur an ben Inhalt ber einzelnen Bruchftuce, und trot feiner Einwirfung nur an die Frage halten. in wie weit feine Bemahremanner ben Stoff ber reinen Birtlichkeit unversehrt gelaffen haben. Richt anders ift unfer Ber-

<sup>74)</sup> Alb. II. 14.

<sup>75)</sup> P. 727.

haltniß zu der Menge der einzelnen zerstreuten Berichte, deren Wesen wir vorher zu beschreiben versuchten: für sie Alle steht woch zu erforschen, wie viel Wahrheit in ihrer Beobachtung und wie viel eigne Schöpfung in ihren Ausschten sich vorfindet.

Bas nun ihre Wahrhaftigkeit anlangt, so ist schon an Diefer Stelle flar, daß fie nicht, ber festeften Burgichaft fich ju erfreuen baben. Denn niemand permag, fich, mo brei = ober vierfache Darftellungen einer Thatfache porliegen, wenigstene amei - ober breifache Erdichtung zu laugnen. In Bezug auf Die Geschichte bes ersten Rreuzzugs muß ich biefe Untersuchung freilich zu ber Erörterung ber Thatsachen felbst verweisen, und Fonnte bemnach nur bas Resultat vorausnehmen., bag Albert und alle seine Genoffen der Wahrheit allerdings nur fehr felten tren geblieben find. Indes ift ihr Unfehn bisher zu allgemein anerkannt worden, als daß ich nicht .-- aus den spätern Theis Ien bes Albert'ichen Buches - einzelne Belege meiner Behamp tung beibringen follte: ich mable zu biefem Behnfe einige Theile ber Regierungsgeschichte Balbuin I., in benen bie Abweichung in ben Gingelnheiten unmittelbar auf wefentliche Begenfate in ber Gesammtanschauung hinführt.

Eine bekannte Streitfrage: wischen Albert und Wilhelme bildet ihre schroff sich eutgegengesetzte Darstelkung ber Handel zwischen Balduin und dem Patriarchen Dagobert. Weiselm, der gerade diese Dinge urfundlich erforscht zu haben versichert und solches Studium hinreichend an den Tag legt, reinigt den Patriarchen von aller Schuld. Freilich habe er Balduins Thronbesteigung sich widersetzt, aber nur, weil die sethringische Partei dem Patriarchen die schnebige Lehnshuldigung geweigert; und jedenfalls sei es erst durch die Berlaumdungen seines alten Gegners Arnulf zu dem offnen Zwiste gekommen, der aber schon Weihnachten 1100 beigelegt wurde. Dagobert blieb seitdem unangesochten, die Arnulf ihn durch sortdauernde Berhetzung des Clerus 1103 zur Flucht nach Antiochien nothigte zeh. Albert gibt nun dem Berhaltuiß schon eine andere Grundlage,

<sup>76)</sup> Will. Tyr. p. 780. 790. 797.

indem er die Lehnsherrlichkeit des Patriarihen über die Krone vollkommen verschweigt und dadurch Dagoberts. Schritte gegen Balduin jedes rechtlichen Borwandes beraudt. Hieran knupft der König seine Maahregeln, nachdem Tancred, der Beschützer Dagoberts, das Reich verlassen, klagt Balduin den letztern in Rom an und der Pupft sendet auf seine Bitte den Cardinal-Legaten Mauritius. Der untersucht die Sache nach Albert während des Monats Marz 1101 und spricht die Suspension über Dagobert aus; um Ostern besticht dieser den König mit 300 Goldskücken, bewirkt so seine Wiederherstellung, nähert sich dem Legaten und beide gemeinschaftlich verzehren in heimlichen Schmaussereien die Einkunste des Reichs 77).

P. 311 fahrt Albert in diesen Geschichten fort. Der Romig ist in Geldnoth, er kommt etwa im August 78) von Joppe nach Jerusalem und fordert von dem Patriarchen eine bestimmte Summe, welche dieser nicht aufbringen zu können versichert. Der König daranf von Arnulf unterrichtet überrascht die beisden Geistlichen bei ihren Gelagen, eine heftige Scene erfolgt, der Patriarch muß Jerusalem räumen, geht nach Joppe und von da im März 1102 zu Tanered nach Antiochien. Balduin bleibt mit dem Legaten in Jerusalem und ehrt ihn hoch, da kommt Anfangs September Nachricht von feindlichen Kustungen, er sammelt sein Heer und zieht aus gen Joppe.

P. 332. Rachdem Balbuin im Juli 1102 bie Saracenen besiegt hat, ruft er im September gegen einen neuen Angriff Tancred und Balbuin von Burg zu hulfe. Sie kommen nach Joppe, mit ihnen Wilhelm Graf von Poitou, zugleich aber auch Dagobert, und nur auf eine neue Untersuchung von bessen Gache wollen sie den König unterstützen. Als dies angeordnet

<sup>1. 77)</sup> P. 308.

<sup>78)</sup> Genau ergibt fich die Zeit nicht; bis zu Johann des Täufers Geburt bleibt er in Cafarea, geht dann nach Joppe, nach drei Wochen rückt er and gegen die Saracenen, wartet lange auf fie, entlägt dann das Heer, nec longo post haec intervallo geht er nach Jerusalem. VII. 56—58.

ist, machen sie einen Zug gegen Astalon mit; Dagoberts Abssekung wird aber unter dem Borsit des Cardinals Robert von Reuem ausgesprochen.

Co große Dinge in biefen Geschichten ber vermittelnben Rritif ber Reuern auch gelungen find, fo hat fie boch eine Bereinigung ber hier berichteten Angaben bisher umfonst versucht. Man findet in den meisten Darftellungen beide Unfichten nebeneinander und dem Lefer bie Andwahl überlassen: manches Mal hat man fich nicht geschent, Wilhelms so hoch gepriefene Unbefangenheit gerade bei biefen Sandeln, mochte er feine Forschungen ruhmen, wie er wollte, einem scheinbar naturlichen Ber-Man freute fich ber Albertschen Ausdachte zu unterwerfen. führlichkeit und war gutig genug, ihm eine gerade hiedurch erleichterte Drufung zu erlaffen. Rulcher übergeht Die Ungelegenheit, wie mir beutlich scheint, mit absichtlichem Stillschweis gen; man ließ feine Angaben alfo gang außer Acht, ftatt bie anderweitigen Notizen feines Tagebuchs um fo unbefangener zur Entscheidung ber Frage zu gebrauchen. Solch eine Notiz liegt bei ihm vor in ber Angabe, Tancred fei im Marg 1101 von Jerusalem nach Antiochien abgegangen 79): wie foll nun noch Balduin nach feiner Entfernung mit Dagobert 3wift bes ginnen, ihn in Rom verklagen, ber Papft einen Legaten ernennen, diefer nach Palaftina tommen, die Untersuchung beenden und die Sufpension noch vor Ende des Marz aussprechen? Den Anfangepunkt bes Streites wird Albert alfo gurudbatiren muffen, aber bis wie weit und wie wird er die gange Ergahlung retten, wenn ihn ein burchaus unbetheiligter Augenzenge belehrt so), bag Mauricius in Sprien fich befand, ehe Balduin ben Auß nach Jerusalem sette, bag er schon 1099 mit einer ge-

<sup>79)</sup> P. 407. Eo tempore (et hat von der geringen Menschenzahl im Meiche gesprochen) contigit in Martio mense Tancredum Cayphan oppidum suum Balduino relinquere, Tiberiadem quoque, et Antiochiam ambulare.

<sup>80)</sup> Caffaro ap. Murat. VI. p. 249,

miefischen Flotte ind Morgenland gefandt wurde 21)? Diefer gauze erfte Theil ber Erzählung fällt also völlig zusammen.

Albert laft den Ronig barauf Cafarea am Pfingsttage (9. Juni) einnehmen und ihn bis jum 24. bort verweilen (Johann bes Taufers Geburt). Cafarea mar aber, nach bem Beugniß bes anwesenden Kulcher, an einem Freitag - es ergibt fich ber 7. Juni - gefallen und Balbuin fogleich nach ber Eroberung nach Ramla gezogen, wo er 24 Tage in steter Erwartung eines feindlichen Angriffs blieb, und als biefer nicht erfolgte, nach Joppe guruckging 82). Kulcher fahrt bann fort; cum autem postea auribus semper ad eos intentis per septuaginta dies quieti sustinuissemus, intimatum est regi Balduino, adversarios nostros permoveri, et iam parati nos appetere accelerebant. Hoc audito fecit gentem suam congregari, de Hierosolyma videlicet, Tyberiade quoque, Caesarea et Caipha 83). Bergleichen wir bies mit Albert, fo ergibt fich auf ber Stelle als unsinnig die Klucht Dagoberts nach Joppe und fein Aufenthalt bafelbst; er wollte bem Ronige weichen und ware hier, im September wenigstens auch nach Albert, gerade mit ihm jufammengetroffen. Aber ich habe auch fein Bedenken, nach diefer Stelle Balduins Anmefenheit zu Jerusalem im Auauft, und damit bie Gastmahlfcenen und mas ihnen folgte, überhaupt zu laugnen. Denn den Widerspruch zwischen beiben Unfichten lofen wir hier nicht durch die Bermuthung, Fulder habe Balbuins Abstecher und Ruckfunft verschwiegen, weil er

Si) Er tam in herbite 1100 mit den Genuefern nach Lapdicas, und ich follte denken, eheufalls mit ihnen nach Jerusalem in der Fastenzeit 1101. Jun October 1100 war Balduin von Sdessia über Laodicaa nach Jerusalem gegangen, damals war Mauricius noch in Laodicaa, und zog, wie Fulchers Stillschweigen hinreichend beweist, nicht mit dem Könige. Daß er aber mitten im Binter für sich allein zu Lande hinz gegungen, ist bei dem unfichern Jukande seiner Gegenden nicht deutbar.

<sup>82)</sup> Futcher p. 410 (c. 25. 26).

<sup>83)</sup> Fulthers Chronologie empfichtt fich sethst. Das nun folgunde Treffen fand am 7. Sept. statt. Zählt man 24 Tage vom 7. Juni weiter, fo könint man auf den 1. Juli, von da bis jun 7. Gept sind 69 Bage.

sberhaupt nicht von den kirchlichen Händeln reden wolle: seine Worte sagen vielmehr ganz ausdrücklich, daß die Russungen Balduins nicht von Jerusalem sondern von Joppe ausgeschahen, womit denn sehr gut die Anwesenheit der Königin in Joppe stimmt sa), die bei einem zweimonatlichen Ausenthalte Basbuins daselbst sehr wohl, nach der Albertschen Ansicht der Dinge aber ganz und gar nicht zu begreisen ist. Albert hat das Locale geradezu umgekehrt; er bringt den König nach Jerusalem und Dagobert klieht nach Joppe; in Wahrheit war jener in Joppe und dieser von keinen königlichen Forderungen gestört in Jerusalem.

Ein abnlicher Rebenpuntt, Die Erwähnung Des Grafen von Poiton, gibt und endlich Auffchluß über Die Glaubwurdigfeit der Ereigniffe von 1102. Fulcher hat darüber die einfache Angabe 85); cum prope Pascha esset, Hierusalem perrexerunt (Wilhelm von Poitou, Stephan von Blois und Die abrigen Anrsten bes Kreugheers von 1101, von Joppe aus) qui postquam cum rege Balduino Pascha celebrando pransissent, Ioppen omnes tegressi sunt. Tune comes Pictavensis navim ascendens et Franciam remeans, a nobis discessit. Die übrigen Fürften fallen balb barauf in einem ungludlichen Gefecht gegen bie Turten. Und biefer Graf von Poitou, ber um Oftern nach Franfreich guruckfegelt, gieht ploBlich im September von Antiodien heran, und fampft mit bei Askalon und verschwindet wies ber eben fo ploplich wie er gefommen. Und biefe gange Rus ftung Tancrebe, Balbuine von Burg und Bilhelme, weber Aulder, ber Raplan bes Ronigs, noch Rabuif, ber Genoffe Tancrebs, noch Matthias, Batonins Unterthan, wiffen eine Enlbe bavon zu erzählen. Im Gegentheil, Rulcher fagt auds brudlich 86): Expleto bello (im Juli) rex loppen reversus est. Postea quievit terra bellorum immunis, tempore sequenti autumnali atque hyemali. Auch hier wußte ich nicht mit bem

<sup>84)</sup> Bgl. deren Brief an Tancred, bei Fulder und Bilhelm wörtlich ansgeführt.

<sup>85,</sup> P. 414. 86) P. 416.

Sate burdznkommen, daß Fulcher einmul nichts über Dagobert sagen will, denn hier ift eben nicht von Dagobert, sondern von ganz andern Ungelegenheiten die Rede.

Biehn wir nun die Camme. Wir febn, wie Wilhelms Unficht im Ginzelnen und Gangen zu unfrer fonftigen Runde biefer Jahre paft, feine Beitangaben merben aller Orten beftatiat, zu Bibersprüchen und Ginnloffgfeit gibt er nicht bio minbeste Gelegenheit. Albert bagegen ftoft an, wo man feine Rachrichten in irgent welchen Bufammenhang bringen will, es zeigt fich ohne Weiteres, daß feine Darftellung generifch verschieben allen andern entgegen tritt. Auf ben Boden von Raum und Zeit, wie wir ihn aus ben nuverfanglichften Angaben uns herstellen, passen seine Thatsachen ein für allemal nicht: er barf also nicht erwarten, bag wir bas Ergebniß biefer Thatfachen, die Charafteristif ber Berfonen und Bustanbe, aus fei= ner Sand bahinnehmen. Bielmehr fiellt fich bas Berhaltnif gerabezu umgekehrt : wir bemerken, daß feine Thatfachen erft bas Erzeugniß einer vorgefaßten Charakteristik finb. In einem bestimmten Lichte fürstlichen Glanges schaute bie Ueberlieferung, Die er barftellt, ben Konig Balduin an und aus diefer Anschanung hervor schuf fie die zahlreichen Erdichtungen und Unmahr= heiten, die wir ihr nachgewiesen haben. Es ift hier ber Ort nicht, biefes Bild bes Fursten, und wie es in Wirklichkeit ein anderes gewesen, naber auszuführen, es mag genugen, noch an einer zweiten Stelle die Meußerungen biefes Begenfates barzuleaen.

Rainund von Toulouse bestürmte Tripolis von dem Pilsgerberge aus seit 1101 oder Anfang 1102, setzte sich in der Umgegend sest, eroberte 1102 Klein-Gibellum — nicht 1104, wie Albert sagt, wir haben die Urkunde von 1103, worin Raimund die Halfte der Stadt verschenkt 87) — und starb dann

<sup>87)</sup> Alb. IX. 26. Proximo deline anno, verher hat er ven 1103 berichtet. Caffaro p. 258. C. fagt zwar primo anno huius compagniae, A. D. 1104. Allein der Jusammenhang ergibt ben Schreibfehler und das richtige Jahr 1102 auf der Stelle. Die Urtunde won

im Jahre 1105. Die Früchte seiner Thatigkeit brohte ber Streit zwischen seinem unmittelbaren Rachfolger Wilhelm von Cerdagne und seinem Sohne Bertrand wieder zu vernichten. Lettrer wandte sich, erzählt darauf Albert 2003, an König Balduin und versprach, wenn er ihn unterstütze, Lehnsmann der Rvone zu werden, welches Erdieten Balduin mit Freuden annahm. Gleichzeitig lagen Tancred, Balduin von Sbessa und Inder; der König, um alle Streistigkeiten mit einmal abzuthun, entdot sie sämmtlich in das kaiger vor Tripolis. Sie alle erschienen mit glänzendem Gefolg; sämmtliche frankliche Fürsten Sprieus traten hier zusammen, um von Balduin die Entscheidung ihrer Zwistigkeiten zu empfangen.

Gine Bufammenftellung und Gichtung aller hieher gehoris ger Radrichten murbe eine meitlaufige Untersuchung erforbern; auch reicht für unfre Awecke bin, auf zwei Ungaben aufmertfam ju machen, bie von allen fonftigen Zweifeln gar nicht berührt werden und ben bier wesentlichen Dunkt vollkommen erledigen. Rulcher gibt eine ziemlich ausführliche Rachricht von bem Saber Wilhelms und Bertrands 89), er tabelt, daß fie vor ber Ginnahme ber Stadt über ihren Befit geftritten, ad nutum Dei, sest er hinzu, momenta transvolant et cogitationes hominum vanae subvertuntur. Et non fuit mora: postquam rex Balduinus ad illam obsidionem venit, causa deprecandi lanuenses, ut eum iuvarent eo anno ad capiendum Ascalonem et Beruthum nec non Sydonem, et ordiebatur concordiam fieri de duobus comitibus memoratis: - interiit Guilelmus ille Iordanus. hier fehn wir einen andern Beweggrund fur Balbuins Unfunft; es ift nicht bas Oberhaupt, bas vielgeehrte, von bem bie Menge ber Fürften richterlichen Ausspruch erwartet, es ift ein hulfesuchens

<sup>16.</sup> Januar 1103 fieht hist. de Languedoc II. preuves p. 360: Die hist. selbst sucht zwar Albert zu retten, aber burch eine höchst gezwungene Auslegung.

<sup>88)</sup> XII. 9 ff.

ber Kelbherr, ber gang zufähig auch zum Geschafte bes Bermittlers gelangt. Bollten wir noch zweifeln - Rulder mochte ben Unterhandlungen, so wichtig und offenbar sie gewesen, fremb geblieben fein - fo enticheibet ohne Beiteres eine Angabe bes Mathias Eret von Edeffa 90). Diefer, über Armenien immet febr gut, über entferntere Dinge nur in verwirrter Beife unterrichtet, erwähnt ber tripolitanischen Greigniffe mit fonberbaren Abweichungen, erzählt aber, in ganz anberm Ausammenhang, ber Graf von Ebeffa und Jodcelin batten im Sommer 1109 einen ungludlichen Bug nach Rharran in Mofopotamien gemacht, ben er bann ausführlicher beschreibt. Dieran ift nun gar nicht zu zweis feln, und Mathias fprengt gleichsehr burch Reben und Schweinen den Albertschen Congreß vollfommen. Diefer ift in ber That nichts aubers, als eine neue Abipiegelung ber Stee, Die fich im Abendlande von der Stellung, der Macht und ber verfontiden Ratur Ronig Balbuins gebilbet hatte; man fonnte ober wollte nicht begreifen, daß er nur geringen Ginfinf auf die übrigen Rurften gehabt haben follte. Eben fo, wie man im vorigen Kalle nicht zweifelte, baf feiner Birtfamteit und feinen Rechte ber Patriarch erlegen fei; biefe Wee, aufgegriffen von bem lebenbig bilbenben Geifte, wie wir ihn oben barftellten, erzeugte fich bas Gewand ber bunteften Aneforte und bes plafifch geschilderten Treibens, beffen Saltlofigfeit zu beweisen wir bis hierhin versuchten.

Bie ich es vorher schon aussprach, werden wir ahnliche und gleich wichtige Abweichungen von der Wahrheit in der Albertschen Darstellung des ersten Kreuzzugs wahrzunehmen Selegenheit haben. Bemerkten wir vorher, daß Balduin einen Mittelpunkt abgab, um welchen sich auffallende Erdickungen erzeugen, so werden wit hier seinen berühmteren Bruder Gottsfried in gleicher und noch erhöhterer Stellung erblicken. Wir erwähnten die Ansangeworte des Albertschen Buches: incipit liber primus expeditionis Hierosolymitanae urdis, ubi ducis Godelridi inclyta gesta narrantur, cuius labore et studio ci-

<sup>90)</sup> Notices et extraits 1X. p. 325.

vites sancta - sanctae ecclesiae filis est restituta. Mer beil achten Quellenschriften nur ein oberflachliches Studium gewidmet bat, muß burch biefe Worte mit Bermunbernng erfutte werben, benn daß einzig ober vorzugeweise Gottfried es gemes fen, beffen Leiftungen bas heilige Grab befreiten, bavon hat er in jenen Ergablungen nicht bas Minbeste entbeden tonnen. Bas Albert angeht, fo erwartet man nad jener Aufundigung ben Bergog barauf als herrschenden Lenter bes Beered zu ere bliden, aber bie Bermunberung wacht bei ber Ginficht feines Buchs, benn auch bei ihm finbet fich fpater teine Bethatigung jenes Rubmis. Wohl erfcheint Gottfried burch viellache Leis ftungen bewährt, aber in ber erften Salfte ber Ergahlung fteht er ohne Muszeichnung neben ben übrigen Selben, und in bem Kortaang ber Ereigniffe bleibt er nicht felten ungenannt bei ben wichtigsten Beschluffen und Thaten. Go treten benn einzelne Stollen auf bas Scharfite und vollig abgeriffen in bem Berlauf ber Ergablung bervor: er, ber auch nach ber Alberts fchen Unfickt zu ber thatfachlichen Bollenbung bes Unternebmens nur wenig beitragt, wird auf einmal in farten Ausbruden als bas hanpt bes heeres, ben Cbelften ber Rurften, die Gaule und Stupe bes Buges gepriefen. Ale er frant ift, liegt bie gesammte driftliche Macht banieber, als Gott fie aufrichten will, laft er ben Bergog genesen. Das with gefagt und an mehreren Stellen wieberholt; aber wie mir ce vielfach bei Albert bemerften, nach einem Busammenhang mit Borbergebendem und Rachfolgendem fucht man vergebens. Mit fruchtlofer Dabe fraben wir nach ber Begrundung biefes Primates; fo eben noch vollig gleich und hinter einzelne Kuesten fogar zuruckgeftellt, erscheint ber Bergog ploblich, ohne irgend eine Beranlaffung, in biefer überragenden Sohe. Und eben so verschwindet die Kulle des Ansehens, wie die Worte, die fie aussprechen, verklingen; so gut wie nichts, wenn man abfieht von einigen bochft ritterlichen, aber bochft wirfungslofen Schwerttampfen, folgt aus ber feierlich angefündigten Ernennung.

Die nahere Ausführung, was nun den Kern dieser Ausicht bilde, muß natürlich der folgenden Geschichteerzählung vorbes

Das Resultat ift inbeff, um bie folgenben balten bleiben. Stadien der Ueberlieferung charafteriffren ju tonnen, hier fchon Der Urfprung jenes Ruhmes, ben wir in irbiausensprechen. fchen Dingen vergeblich suchten, ist ein burchans mustischer und himmlifcher: eine Sugung unmittelbar von Gott her ftellt ben Bergog in die Mitte bes Unternehmens, eine ebenfo munderbare Thatfache, wie ber Traum Veter bes Eremiten ober bie Erscheinung der Beiligen bei Dorplaum. Den Bergog erhebt Gottes positiver Rathichluß; ift biefe gottliche Stimme einmal vernommen und anerkannt, fo folgt gang richtlg, bag nach irbifcher Begrundung niemand mehr fragt, daß es jest auf bes Herzogs eignes Thun ober Laffen gar nicht mehr antommt. Alberts Unbefangenheit kommt ihm auch hier zu Statten; er nimmt bas Bimber in seine Erzählung auf, ohne baß ihm die irbische Folgenlofigfeit beffelbeilaum Bewuftfein fame. Rur fo mar es moglich, ein treues Bild biefer Ibeen auf bie Rachwelt zu bringen: fehr balb werben wir einen vorwiegend verftanbigen Beift mit ihnen beschäftigt feben und fogleich feinen trabenden Ginfing nach mehr als einer Seite hin beobachten.

Es fehlt nun freilich viel baran, baf ber vollständige Inhalt biefer Sage ober biefes Romans aus Alberts Buche allein zu entnehmen mare, et ift es vielmehr, ber bie oben bezeichnete Ueberlieferung erft als eine in fich geschloffene Einheit fest-Den gangen Rreis Diefer Ueberliefeftellt und charafterifirt. rung muffen wir überfehn, wenn fein Wefen und beutlich, ja nur glaublich werben foll, boch mit biefer Bebingung ift uns and genugende Ginficht in alle Theile ber Sage verftattet. Weit umber verstreut finden fich die einzelnen Elemente, oft in geringe Bruchftude gertheilt, einzelnes wird erft burch Rachrichten vervollständigt, die Wilhelm von Turus aus altern, verlorenen Quellen beibringt. Aber ber gemeinfame Boben, auf bem biefe Dichtungen erwachsen find, ift auch nach langen Jahren und im entfernten Lande erkennbar: fo bunt und wechselnd bie außern Gestalten sich ausnehmen, fo fest und unerschütterlich halt die Grundansicht unter ben verschiedensten Ginfluffen aus. Merkwurdig ist boch biese poetische Kraft ber Rationen'in ihrem Reichthum wie in ihrer Statigfeit; man fühlt fich in jus aenbfrifcher Beit, wo Religion, Doeffe und Gemeingeift noch eine unbewußte, engverbundene Pflege erhalten. Roch ist die Thatigfeit, aus ber fie die gemeinsamen Bluthen entwickeln, nicht in die Sand ber Gingelnen, ber Runftler vom Rache, gelangt; so bilben fich teine Runftwerte mit geschloffenen Formen und fester Einheit bes Gebantens; aber in zahllofen Bilbetn voller Wechfel und Leben, im bunteften Ausbruck ber einen eins fachen Ibee ergeht sich ber bilbenbe Trich von fo viel Tausenben. Auch ift es nicht Gottfried allein, ber feine Bemunderer ju folden Schopfungen hinreißt, wir werben manche Spuren von ähnlicher Berherrlichung der Provenzalen und Rormannen mahrnehmen, bei feinem freilich von gleich bestimmtem Geprage und gleich ausgeführter Bollenbung. Den Grund suche ich nicht so febr in ber Mangelhaftigteit unfrer Ertenntnifguellen, als in bem Befen ber Sache felbst, ba Gottfrieds spatere Stellung und feine wirkliche Ratur Die Entstehung folcher Sagen befonbers begunftigte. Aber wie gefagt, auch Boemund, die Roberte, Raimund haben bes Rranges frischen poetischen Ruhmes nicht aanz entbebrt.

Albert, erinnerten wir oben, zeigt in ber ganzen Saltung seines Buches eine Ratur von wesentlich irbischen Reigungen. Er fucht überall ben Glang bes weltlichen Ritterthums in reichen Farben zu entfalten, fertigt bas eigentliche Bunber in turgen Auführungen ab und auch ben hauptinhalt feines Buchs, Die Berherrlichung Gottfriede, fo muftischen Charaftere fie in ihrem Ursprunge ist, kleidet er in die Kormen irbisch-poetischer Berelichfeit. Bedenken wir nun, daß er und nur als ber Sammler fertiger Fragmente gelten fann, daß er viele Bunbergeschichten wohl ausließ, aber bei bem Aufgenommenen ben irdischen Glang ficher schon vorfand: so ergibt fich fur bie Entstehungsgeschichte biefer Sagen fogleich ein hoherer Standpunkt. 216 bas Rreugheer in schwarmerischer Begeisterung zum Morgenlande jog, hatte die Rirche fo eben ihre großen Schritte gur Unterwerfung bes Erbfreises gethau. Roch stand fie in heftigem Rampfe und frrach ihre Richtung in icharfen Extremen aus, am nachbrud-

lichften, in fo weit biefe Richtung auf veformatorifdem Stres ben beruhte. Bei Gregor VII. mochten anbemveitige Gebanfen bingutreten - wovon unten naber zu banbeln ist - aber weits aus die Meisten feiner Genoffen betrachteten fich als Bieberhersteller einer gefuntenen Sittlichfeit, ale Befreier ber Rivche von den Banden bes fündlichen Kleifches. Wie ftreng abeetis schen Charaftere gestaltete sich ba Alles, mas nach Glauben und Beilianna ftrebte, ba entftanden bie Monchborben ber ftrengen Distipfin, ba tam bie Gottseligteit ber Berte gu Ehren, welche bas Aleisch veinigte und Die Sinne abzutobten trachtete. Dem froblichen Treiben ber Runft verflegten Die Quellen, Die allein es nabren und tranfen tonnten; Die Boeffe mufte ber fummern, ale ihr achter Boben, eine gefunde und fraftige Ginnlichkeit, ben Gunden biefer Welt jugezahlt murbe. Die Beschichten ber Litteratur zeigen ben Stillftanb, ben fle bamais erlitt, und wie fie fpater von neuen Grundlagen aus eine neue Entwicklung begann. Aber murben auch bie Dichter felten, fo blieb boch bie bichterische Rraft in ben Menschen: bei bem ers ften großen Untrieb, ber in bie Welt trat, entlud fie fich in starter, umfassender Rulle: ben Kreuzzug, ben mehr als alles Unbre jener abcetische Gifer geschaffen, nahm fie volltommen in Befchlag. In biefem Erzeugniß ihres Begners bewies fie, welche Rraft fie fich noch unter beffen Regimente bewahrt hatte.

Hier bauerte es benn auch nicht lange, so erhoben sich aus bem weiten Kreise unbewußten Schaffens einzelne Befähigte, die den Gegenstand in kunstlerische Form zusammenfaßten und ihn auf dem eigentlichen Gebiete der Dichtung heimisch machten. In wie weit das Werk des Gregor Bechada hierhin gebott, ist bei den spärlichen Rotizen darüber wohl schwerlich zu ermitteln 91), der Roman des Gandor von Douan aber und einige andere von unbekannten Verfassern zeigen um so deutlis

<sup>91)</sup> Foncemagne's Meinung darüber (hist. litt. de la France t. XI. avertiss. p. 34) scheint mir gezwungen und unhaltbar. Der Text des Gaufrid. Vos. p. 296 berechtigt auch in der Berbefferung durch Foncemagne in keiner Beise eine doppelte Redaction anzunehmen.

cher das Gepräge ihrer Abstammung 92). Bon ihrem Inhalt, ihrem Berhaltniß zu unfrer Geschichte und zu andern Dichtungen werde ich an einem andern Orte reden: hier genügt die Bemerkung, daß sie, bei noch größerer Freiheit im Einzelnen und bei bestimmterer Bermischung der religiösen Farbe, sich unsmittelbar an die Ueberlieserung anschließen, die und die hierhin beschäftigt hat.

<sup>92)</sup> Excerpte gibt Michaud bibl. des Crois. I. p. 273 ff. Eine Notig barüber bei Roquesort de la poesie franç. p. 162, wo er Ganz bor (nach Fauchet?) nur den Fortsester des von Menax oder Nenaus behönnenen Gedichted neunt.

## Drittes Capitel.

## Wilhelm von Tyrus.

Während das Abendland in der angegebenen Weise den historischen Stoff des Kreuzzugs auffaßte und ausprägte, erhob sich in Palästina ein höchst bedeutender Mensch zu dem danstenswerthen Vorsatz, diesem Reiche eine Geschichte seiner Verzaugenheit, und der Heimath ein Denkmal für die Zukunft zu geben. Er schried mit dem vollen Gesühl des Patriotismus, und zugleich mit dem anregenden Schmerze, den Trost für schlimme Gegenwart nur in der Erkenntniß vergangenen Glückes zu haben: außere Mittel und personliche Fähigkeit waren dabei im hohen Grade vorhanden, so konnte es nicht sehlen, daß die seste und besonnene Energie, mit der er seines Stoffes sich bemächtigte, einer der größten geschichtlichen Arbeiten des Mitstelalters das Dasein gab.

Bilhelm war in Palastina geboren, an welchem Ort, zu welcher Zeit und von Eltern welchen Geschlechts, barüber sehlen uns alle Nachrichten 1). Seine Bildung erhielt er im Abendslande, möglicher Weise zu Paris; doch beruht die lettere Angabe auf leerer Vermuthung, denn er selbst, und er ist unser einziger Gewährsmann, melbet nur, daß er um 1163 seiner Studien wegen aus Syrien entfernt gewesen sei. Vier Jahre nachher sinden wir ihn als Archibiaconus der tyrischen Kirche,

<sup>1)</sup> Bongars in prael. ftellt bas Röthige über fein Leben gufammen. 3ch führe hier nur an, was gur Auffaffung feiner Perfönlichkeit wefentlich ericheint.

mit König Amalrich befreundet und als Erzieher bes spätern Königs Balduin IV. Jetzt schon gebraucht ihn der König zu den wichtigsten Geschäften, so geht er 1168 nach Griechenland, um ein Angriffsbundniß gegen Negypten mit Kaiser Manuel abzuschließen. Personliche Angelegenheiten sühren ihn 1169 nach Rom; zurückgekehrt wird er nach dem Tode des Bischoss von Bethlehem Kanzler des Reichs und im Jahre 1174 Erzbischof von Tyrus 2). Seitdem steht er, wie natürlich, unter der Aristotratie des Landes als höchst bedeutendes Mitglied, an allen Berhandlungen von Einfluß nimmt er wirksamen Antheil und erstreckt seine Berbindungen durch alle Etände und Gegenden des Reichs. Zeit und Ort seines Todes sind und wieder in Dunkel gehüllt, denn daß die betreffenden Rachrichten Hugo Plagons aller Glaubwürdigkeit autbehren, ist kaum noch ausdrücklich hervorzuheben 3).

Was nun fein Geschichtswert angeht, so war schon um 1170 bie Ibee zu beffen Abfaffung in Wilhelm vorhanden. Den Anlag gab außer eignem Triebe eine Aufforderung Konig Amalriche, auf beffen Wunfch er bereits eine Beschichte ber Araber feit Duhamed geschrieben hatte. Bu ber lettern benutte er griechische und arabische Rachrichten, por Allem bie Geschichte Seiths bes Patriarchen von Alexandrien. Amalrich. wie er ber Urheber bes Gebankens gewesen, war auch bemubt um Beschaffung bes Materials, und gewiß manches Schasbare ift und mit biefem Buche verloren gegangen. Schwerlich lage und in bemfelben eine von allen Grethumern freie Runde vor, wie bas Wilhelms erhaltenes Werk beweist; aber auch in biesem zeigt er eine vollständigere und wissenschaftlichere Reuntniß bes faracenischen Wefens, als irgend einer feiner Zeit = und Glaubensgenoffen. Es scheint nun, daß er feine Sammlungen gegen bas Sahr 1182 ju befriedigendem Umfang fortgeführt batte; wenigstens begann er bamals die Ausarbeitung, und ermahnt an mehreren Stellen im ersten und neunzehnten Buche

<sup>2)</sup> Will. Tyr. XXI. 9.

<sup>3)</sup> Bgl. Witten III. 2. p. 261.

bus angogsbene Jahr als bie Zeit in ber er bieses schreis be 4). 1184 hatte er 22 Bucher vollendet und die Erzählung bis in den Herbst: des eben abgelausenen Jahres sortgeführt; hier schwankte er eine Weile, ob er das stets wachsende Unbeit ferner aufzeichnen solle und entschloß sich wenigstens die Geschichte von 1184 in einem drei und zwanzigsten Buche niederzulegen 5). Aber der Borsat wurde uicht ausgeführt, das und erhaltene Wert bricht mit dem ersten Capitel dieses Buthes ab.

## Forschung.

Fragen wir nun , wie ber Berfaffer feinen Stoff aufams menbrachte, so erinnere ich zunächst an früher augeführte Aenfierungen, er schreibe theils belehrt burch bie, beuen noch ein volleres Gebachtnif ber alten Zeit inwohne, theils nach eigner Unficht und ben getreuen Berichten ber Augenzengen. Die ich mir bie Befchaffenheit jenes volleren Gedachtniffes vorstelle, habe ich bereits augedeutet : får und ift hier wesentlich, bag bas Material feiner erften 15 Bucher größtentheils in ben Quellen, aus benen er schopfte, noch erhalten ift. Adden, ber Erzbischof Baldrich, Kulcher von Chartres, Rais mund Agiles und ber Cangler Gauthier liefern ihm ben Stoff bes erften Rreuzzugs und ber Regierungszeit Gottfriebs, Balbuins I. und Balbuins von Burg. Wir werben fpater febn. in wie weit er fich Abanderungen erlaubte, im Gangen aber erspart mir bie Genauigkeit ber Copie ben Rachweis im Gins gelnen. Rur wenige vielleicht gweifelhafte Bunfte bente ich bervorzuheben, um bann gur Betrachtung feiner felbfiftanbigen Berichte überzugehn.

<sup>4)</sup> I. 3., XIX. 21. Nach XXI. 26. last Bongars diesen Theil schon 1180 abgefast sein; es steht aber bort nichts, als daß in dem angegebenen Jahre Wilhelm gewisse Papiere im Archiv in Thrus niedergetegt habe.

<sup>5)</sup> Proof k. I. und l. XXIII. In jener firgt er, er habe ben gangen Stoff in 23 Bucher abgetheilt, er fchreibe biefe Werrede aber 1184. Die Borrede jum 23. Buche, in der er noch unficher ift, muß alfo früher geschrieben sein.

L. I. c. 8., eine häusig angeführte Stelle über bas Elend bes Abendlandes im 11. Jahrhundert ist aus Fulcher p. 381 mit einigen rednerischen Ausschmuckungen himbergenommen. Ich zweiste nicht, c. 13., eine Nachricht über den Streit zwischen Kaiser und Papst aus derselban Quelle p. 383 abzuleiten, ebenso aus Fulcher p. 385 die Beschreibung Frankreichs nach dem Coneil von Clermont in c. 16.

In die Radynichten Alberts wird l. U. 5. aus Fuicher p. 384 eine Notiz über Hugo des Großen Gefangenschaft einges flochten: als Bermuthung gebe ich ferner den Ursprung von c. 16. aus demselben Autor. Die: Anelle ist deutlicher zu erkennen dei den Angaben über Robert von der Rormandie (Fulcher) und über die Ankunst Tatifiod und Peter des Eremiten bei dem großen Heere (Albert p. 205).

L. III. 2. wied gesagt, die Pilger hätten zuerst Nicka ahne bestimmte Ordnung bestärmt; es ist das eine Berallgemeinerung der Albert'schen Erzählung, daß bei der Antunft die Mitter sich nicht durch die Pracht der Thurme hätten schrecken lassen, sondern in vollem Rossellauf, mit wehenden Fahnen und eingelegten Lauzen, der sine hier, der andere da gegen die Mauern ans gerannt wären.

L. V. v. 1—3., Gefecht vor Antiochien, aus Albert und Balbrich zusammengesett; c. 1. im Amfang aus Albert, am Schluft und c. 2. aus Balbrich, c. 3. wieder aus Albert. Daß die beiden Berichte, jeder in seiner eigenen Berbindung aufgerfaßt, sich widersprechen, hat ihn nicht gestört.

L. VI. c. 14. wird die Geschickte der heiligen Lange in möglichster Kurze erzählt. Doch zeigt die Erwähnung des Aposstels Andreas und andrer Bissonen, daß nicht der ebenso abkurzende Albert, sondern Raimund Agises als Quelle gedient hat.

Im Ganzen ist übrigens in diesen Buchern Albert die leistende Quelle bis zur Einnahme von Jerusalem. Die Schlacht von Asfalon wird darauf nach Raimund erzählt und dann bis in das 12. Buch hinein zum größten Theile Fulcher benutzt. Das Ende des Fürsten Raimund von Antiochien ist aus Gauthier genommen, dann aber, je weiter die Erzählung vorrückt,

der Gebrauch unbekannter Quellen im Zunehmen. Zuweilen täuscht die Berufung auf Augenzeugen, so bestimmt sie sich auch ausnimmt. Nach der beständigen Bersicherung der Amwesenden, fagt er bei Gelegenheit eines glücklichen Sextreffens, war das Weer weit umher blutroth gefärdt; aber die ganze Erzählung ist nur eine Copie nach Fulcher, der, so viel wir erkennen, der See sich durchaus nicht anwertraut hat 6).

3k nun hienach bas Interesse bieser erften Bucher nicht eben überwiegend, fo wird man mit besto größerer Achrung erfullt, wenn man bie Beise und die Menge feiner eigenen Erfundigungen zu überschauen versucht. Rach allen Seiten bin hat er feine Nachfragen erstreckt, mit richtigem Sinne Die Gewahrsmanner fur die einzelne Thatfache gewählt, mit forgfamer Benauigkeit ben Inhalt ihrer Aussagen ermittelt. bem Grundsate, feine Quellen nicht namentlich aufzuführen, laffen fich bestimmte Personen mur felten erfennen; boch gibt schon die kleine Bahl folder Kalle ein gunftiges Borutheil für feine Mittel und feine Methode. Wir bemerten, baf er über Tancreds Berfahren fich geradezu in Tiberias, mo jener mehrere Jahre herrschte, erkundigt hat: fo trefflich, heißt es, hat er den Ort verwaltet, daß noch heute fein Unbenken bei ben Einwohnern in Segen fteht 7). Dann hat er einheimische Belehrung gesucht über ibumaische Dinge; er fagt: über ein bort anzulegenbes Caftell wird von altern Leuten, Ginwohnern jener Gegend erzählt ic. 8). Bei Sugo Embricus, herrn von Biblium, hat er fich uber bie Ginnahme biefer Stadt burch beffen Grofvater unterrichtet; bies bleibt immer bestehn, wenn auch Wilhelm in der Anwendung feiner Runde eine ftarte Berwechselung begeht 9). Als sich Konig Amalrich von feiner

<sup>6)</sup> Fulcher p. 434., Will. Tyr. XII. 21.

<sup>7)</sup> W. T. IX. 13. 8) XX. 20.

<sup>9)</sup> XI. 9. Er verwechsett fie mit der Ginnahme von Gibellum durch Bertram von Toulouse und Bithelm Embricus, worüber die Urfunde in der hist. de Langued. H. pr. p. 374 und Castaro p. 253 das Räbere beibringen.

Gemablin Meres wegen gumaber Bermanbtschaft trennt, ift Milbelen im Abondlande und tann fpater an feinem Drte Hufe faluft iber ben Grad ber Bermandtfchaft erhalten: nach langem Forschen geht er endlich bie Arbtissen Stephanie von St. Maria Major. Ke felbst eine Bermanbte ber Konigin, um Belehrung an 10). Anderweitige Ungaben liefert ihm Sngo von Cafared: einer ber erften Barone bes Konigreiche über feine Gefandt ichaft an ben anvetischen Rhalifen, über bie von ihm geführten Unterhandlungen mit Schirfuh, bem Dheim Galadins, bochft mahricheinlich auch über bestimmte Berhattuiffe zu Salabin felbst, zu beffen Gunsten Sugo die jerufatemitische Politif. fortibauernd zu lenten fachte it). Dann alst Amatricistieleste Unternehmung gegen Regypten fehlgeschlagen war, vermochte Wilhelm fein Erstanner nicht zurückzuhalten i fobald et von Rom wieder im Reiche anfangte, erforschte er bei allen Baronen, bann bei bem Ronige felbst bie Urfachen blefes Difflingeneliz).

Diefe Beifpiele zeigen, wie fehr ihm alle bamale beutbaren Quellen zu Bebote flattben und wie wenig er ihre Benutung verfaumte. Eine viel bebeutenbere Bahl verfchiebener Gewähremanner tritt aber hervor, wenn man feine Darftellung zweifels hafter ober auffallender Begebenheiten auffncht 3: wo er . zwar feine Lehrer nicht perfonlich bezeichnet Biber bie Umficht und Benanigfeit feiner Erfundigungen beutlich erfennen laft. oft verfichert er, von mehreren Seiten ber, von Mannern, beren Glanbrourvigfeit matellos fei, habe et biefent ober jenen Umstand erfahren; ainvefende Barone haben es versichert, bochbejahrte Theilnehmer ber Sadje ihm Auffchlug" gegeben. Lies gen ihm abweichende Berichte vor, fo verfaumt er nie, beibe Unfichten mit gleicher Ereine wieberzugeben, im ganzen Berlauf feines Bertes, bei wichtigen und mbedeutenben Dingen, in jeber Zeit und auf febem Schauplat ber Begebenfieiten. Gine Anzahl einzelner Belege, die ich ohne besondere Sichtung aus einer Menge gleichlautenber heraushebe, mag auch hier bie allgemeine Affertion befraftigen. 17.26

in the William

<sup>10)</sup> XIX. 4.

<sup>11)</sup> XIX. 17. 28.

<sup>12)</sup> XX. 20.

Das erfte Krengheur wimbe in Antiochien von gefährlichen Epidemien heimgesucht; Wilhelm legt verschiedene Ungaben über Die Urfachen berfelben vor: 13). Bei bem Berlufte von Sbeffa aaben einige feiner Berichterstatter bem Erzbischofe die Sauptschuld bes Unglucks, mahrend andre ihn vollig freisprachen i4). Ueber ben Zug Ludwigs und Konrads hat er Theilnehmer abgehiert, die ihm die Große bes Heeres angaben und verschies bene Urtheile über bas Berhaltniß Ludwigs zu Raimund von Antiochien beibrachten is). Bon ben Bestechungen, welche 1148 ber Belagerung: von Damascus ein fo, trauriges Ende bereites teng netraut er fich gwar nicht mit Gewißheit ju reben, aber mandierlei und febr abweichende Angaben bringt er boch gufammen 16). Richt auders fpricht er über die Einnahme von Paneas im Sahr 1166, von der Starte bes Begres, mit wels ebem Amalrich feine agyptischen Kriege führte, von ber Beranlaffung bes :lesten Bruches mifchen Umalrich und ben Katimiben 173. Nach bem Siege Balbuin IV. am Berge Gifard fagt er: ich weiß nicht, wie viel Todte wir verloren und fest hinzu: audivimus a quibusdam fide dignis, quod centum viderant loricas extrahi. Ueber die Starfe, des feindlichen Seeres berichtet er, ihre Bestimmung fei ihm gelungen burch bie mahrhafte Ergablung Bieler, nach forglichem Aufspuren und Rach-In biefer Zeit nimmt er ichon als Rangler und Metropolit an den wichtigsten Geschäften perfonlich Theil, aber auch bier verfaumt er nicht, seine Biffenschaft von andern Beiten ber zu vervollftanbigen. Go ift er es, ber die gehaffis gen Berhandlungen mit dem Grafen Philipp von Klandern im Sahr 1475 ju führen hat; er theilt Reben und Gegenreben ausführlich mit, bann aber, von ben Motiven bes Grafen, fagt er, babe er theils burch mehrfache Erzählung, theils aus beffen eignem Munde Konntuiß erhalten 19).

<sup>13)</sup> VII. 1. 14) XVI. 5. 15) XVI. 21. 27.

<sup>16)</sup> XVII. 7. 17) XIX. 10. 24. XX. 5. 18) XXI. 22.

<sup>19)</sup> XXI. 14 ff.

Wir sehn uns hier also einer nicht geringern Zahl von Gewährsmännern zegenüber, als sie in dem Buche Alberts von Aachen uns vor Augen traten. Dieser hat die Stimmen des Abendlandes in seiner Erzählung vereinigt, Wilhelm hreitet eine Menge einheimischer Nachrichten vor und and: es kame darauf an, weitere Aehnlichkeit oder abweichende Eigenschaften festzustellen. Freilich erscheinen schon auf den ersten Blief zahls veiche Borzuge auf Wilhelms Seite; er selbst bewegt sich in der Welt, die er beschreibt, in den höchsten Kreisen, die achtsbarsten Namen zählt er unter seinen Berichterstattern; jedenscalls trite das Bestreben zu prüsen und zu sichten, sehr bestimmt hersvor. Indes gänstige Borurtheile täuschen und lobsmde Annahmen fordern bestimmte Begränzung: sehn wir weiter, wie er den sorgsam vereinigten Stoff für seine Zwede, und für welche Zwede, zu gestalten versteht.

#### Charafter bes Bertes im Allgemeinen.

Ein Umstand, ber auch dem oberflächlichsten Leser nicht verborgen bleiben taun und ber fchon hier erwähnt werden muß, ist Wilhelms unleugbares stylistisches Bergienst. Die Sprache ift natürlich bas Lateinische bes Mittelalters, mit romanischen, frangofischen und italienischen Bestandtheilen versetzt, boch fpurt man mit dem Ginfluß clafficher Studien eine fichere Berrichaft über biese Sprache und eine gereifte allgemeine Bilbung. "Im Ganzen ift die Anschaulichkeit seiner Erzählung zu ruhmen; an ber Babe, aus vielem Gleichgultigen bas einzige Schlagenbe. herausufinden, fehlt es nicht; eine große Ausführlichkeit rum bet bie meisten Bilber, ohne fie zu verflachen. Dabei ist der Ausbruck gewandt und murbig jugleich; ber Gedanke fommt stets in vollem Umfang jur Erscheinung; die Haltung, die von vorn herein fich deutlich ankundigt, wird ohne Zwang bis zum Schluffe behauptet. Das Gange ift eben ein Wert, wie aus einer Gefinnung, fo auch aus einem Guffe gefchrieben; man fühlt auf ber Stelle, baf hier bie Fahigfeit und bie Beftrebungen nicht eines Chronisten, fondern eines Geschichtschreis

bers vorhanden sind. Diese Reise und Gleichheit des Styls. ware ohne Einheit und Bewußtsein des innern Gtandpunktesnicht zu erreichen gewesen.

Ereten wir nun naher an bas Buch beran, fo entbeden wir bie Rraft, ben Stoff zu beherrschen, immer bentticher, je tiefer wir in seine Zusammensetzung eindringen. Der Berfaffer bat ein Mares Auge fur eine Gruppirung ber Dinge, in ber bas Gleichartige maffenweis auseinander tritt, in ber vor bem Eingreifen einer zweiten Urfache fammtliche Folgen ber erften anschaulich geworben sind. Gerabe bei feinem Gegenstande lernen wir ben Werth biefes Strebens murbigen: hier, mo vier driftliche und stets wechselnbe saracenische Reiche ihre Sanbel bald einzeln, bald fich verschlingend vorwarts treiben, wo gries difche und abendlandische Einwirkungen audauern und im Innern vielfach gegliederte Autonomien ihre Interessen verfolgen - hier muß ber Ginn fur Ordnung und Rlarheit als bas wichtigfte Erforderniß ber Gefchichtschreibung erscheinen. Auch wird man Wilhelm in ben meiften Fallen bas größte Lob nicht versagen fonnen : ihn fort teine neu hingutrefende Berwicklung, er findet bie richtige Stelle fie geltend zu machen, ohne bas Bild ber ibrigen zu verwirren. Im vierzehnten Buche z. B. hat er die Handel zu erzählen, welche burch die Ankunft bes Raifers Johann in Antiochien hervorgerufen murben. Gegenstand mar, wenn irgend einer, vielfach verzweigt; bie Perfonlichkeit Ralojohanns und bes Rurften Raimund, Die politische Stellung Untiochiens zu Byzang, bas Berhaltniß Rais munbe gu ben eignen Bafallen, tam unmittelbar babei gur Sprache. Run hatte Johann wie gegen Antiochien fo auch gegen Rureddin umfaffende Plane; Ronig Fulco und ber Graf von Tripolis betheiligten fich im Intereffe Raimunds und bem unerachtet war es die Rieberlage ber beiden letten burch Ruredbin, welche die Absichten bes Raifers junachft zur Berwirklichung brachte. Wilhelm erortert bas Alles in umfaffenber Ausfuhr= lichkeit, und lagt fich fo wenig burch bie Bahl feiner Aufgaben ichrecken, bag er ohne Bebenten bie Berhaltniffe bes Reichs Jerufalem, in fo fern fle Ginwirfungen erfuhren ober queibten,

wumittelbar in ben Bereich ber Erzählung hineinzieht. Das Ganze erscheint dann in solcher Uebersichtlichkeit und so sehr aus den letzten Grunden entwickelt, daß noch Wilken die Wilsbelmsche Disposition in keinem Worte zu verlassen sich gendsthigt gesehn hat.

Gin umfaffenderes Beisviel liefert in biefer Begiehung Die Einleitung bes gangen Werkes. Ich habe fruber bie ber Gosta Francorum ruhmend erwähnt; aber welch verandertes Geprage erblicken wir bier. Dort brudte fich die myfische Begeisterung bes erften Kreuzzugs in beutlicher Lebendigfeit, aus, und bag bie Elemente biefer Befinnung vollstäudig ju Zage traten, bilbete bas wesentliche Berbienft jener Etelle. Wilhelm, wie er nicht als Mitleidenber, fondern aus gefchichtlicher Betrachtung rebet, umfaßt eine weite geschichtliche Bergangenheit: er beginnt mit Muhamed, bem Urheber ber Epaltung; brei machtige Angriffe auf bas driftliche Wefen gahlt er bann auf, beren jeber eine bebeutende Gegenwirtung hervorgerufen; bavon ift bie lette - und fo fommt er auf feinen Gegenstand - ber erfte Rreuzzug felbft. Wie es fich geziemt, fleidet er dies Schema in eine Kulle einzelner Thatsachen und in ruhig und breit entwickelnde Rebe; in ben meiften neuern Darftellungen finde ich die Rebeform wohl geschmuckter und bas Material gewachsen, aber ben Sinn fur die Erkenntniß und die Fahigkeit fur die hervorhebung des Wefentlichen in gleichem Maage vermindert.

Freilich sieht andrerseits nicht zu langnen, daß dasselbe Streben auf Gliederung des Stoffs den Erzbischof an mehresen Streben zu weit führt und in offenbare Irrhumer oder Taktlosigkeiten verwickelt. Mehrmals bemerken wir, daß er der innern Anordnung wegen die zeitliche Folge umkehrt oder wenigstend unkenntlich macht. Wir wissen aus Fuhrer, daß während der Gefangenschaft Balduin II. Custach Grenier zum Reichsverweser ernannt wurde, daß kurz vor dessen Tod die Flotte der Benetianer anlangte, daß barauf Wilhelm von Buris jene Würde erhielt und bei einem glücklichen Seetressen anwessend war. Withelm benust einzig diese Quelle, aber es kam

ibm baranf an, bie Thaten ber Benetianer im Busammenhang barguftellen, benmach laßt er Guftach fterben, Buris nachfolgen und berichtet jett erft bie Ankunft ber Benetianer 20). Stadt Daneas mar im 3. 1129 ben Christen burch die Berratherei eines Uffassinen überliefert worden und wurde brei Jahre nachher bem Ritter Rainer von Brus zu Cehn gegeben. ber ben bamascenischen Rrieg von 1129 weitlaufig erzählt, lagt die Ginnahme bort aus und meldet fie erft bei dem Gintreten Rainers; nicht im Entfernteften verrath fein Bericht einen breijahrigen 3mifchenraum gwifchen beiben Ereigniffen 21). Gleichlautende Kalle ließen fich in großer Bahl beibringen; mehrere noch, wo um bes innern Zusammenhangs willen bie Beitfolge verlaffen aber wenigstens bemerkt ift; und reicht es indessen hin, die Art seines Berfahrens, und daß zuweilen feiner Methode die Thatfachen felbst fich fugen muffen, anerkannt zu haben.

Daß überhaupt dronologische Angaben zu ben schwächern Theilen feines Buches gehören, hat Wilfen an mehreren Stellen meift burch Bergleichung mit ben arabischen Rachrichten Manches Mal ist allerdings ein Versehen ber bargethan 22) Abschreiber unzweifelhaft, wenn Wilhelm etwa ein Datum burch Ungabe ber Jahregahl und bes Regierungsjahre bes herrschen-Indes bleibt immer eine den Fürsten zugleich bezeichnet. Karte Reihe von Fehlern gurud, wo man ihn unmöglich losspreden fann; nicht als gehe ihm ber Sinn fur berartige Benauige feit ab, er'ift"in ben einzelnen Kallen nur nicht genau genug gewefen. Saufiger noch als falfche Zeitbestimmung findet man ganglichen Mangel berfelben, wie bas bei Amalriche Regierung am Startsten fuhlbar ift; Bilten gibt hier fast in ununterbrochener Folge die Beweise, daß ohne die gablreichen Angaben ber Araber die dronologische Folge aus Wilhelm schlechterbings nicht herzustellen mare.

<sup>20)</sup> Fulcher p. 434, Will. XII. 20. 21.

<sup>21)</sup> Will. XIV. 19.

<sup>22) 3</sup>ch nenne mur beispielsweise Willen III. 1. p. 239, 2. p. 4. 17. 139.

Bohl wird man balb überzeugt, baß ber eben gerügte Mangel eher eine Ausnahme als eine Folge feines fonftigen Berfahrens ift. Die Genauigkeit auch in ben Bericht über bas fleinfte Ereigniß, wie wir fie nach feinem Rleiße erwarten burften, wird gerade burch bie morgenlandischen Quellen am Auffallendsten bestätigt. Die lettern find meistens ausführlicher und manches Mal anetbotenhaft; es fommt ihnen nur auf die einzelne Thatfache an, mit ber fie fich gerade beschäftigen, bochftens bag eine ganz allgemeine Anschanung, etwa ber Glaubenseifer Rurebbins ober Salabins zuweilen ausgesprochen Wilhelm :bagegen hat ftete fein Ganges im Ginne - mehrmals bricht er eine Digression ab, weil sie ihu zu weit führe, er unterdruckt ber Rurge wegen, die ihm nothig fei, zahle reiche Einzelheiten z. - und halt fich ohne Frage bei weitem iberfichtlicher, als Remaleddin ober Abu Dali an irgend einer Um fo mehr erfreut die gegenseitige Uebereinstimmung, bie oft in unbebeutenben Rleinigkeiten erscheint, fehr felten burch patriotische ober religible Befangenheit gestört und oft burch ihre Ausnahmen am Radybrudlichsten befraftigt wirb. mußte faunen, wenn Wilhelm über ben Bug Galabins nach Mosul weniger schwankenbe Nachrichten erhalten hatte, man ftaunt in bobem Grade, bag er über bie aguptischen Fatimiden bei ftarten Irethumern fo viel Richtiges beizubringen weiß. Noch schlagender find bann einige Kalle, wo er im Widerspruch mit allen Abendlandern eine Erzählung mittheilt, die sonst nur bei Arabern ober Sprern angutreffen ift; ich bemerte hier bie Schlacht bei harran unter Balbuin 1. Regierung, Die er gegen Radulfe und Alberte Zeugniß fast gleichlautend mit Remaleddin ergablt. Die Richtigkeit feiner Bahl beweift fogleich ber einzige einheimische Berichterftatter, Matthias Gret pon Edeffa 24).

<sup>23)</sup> Davon überzeugt man fich am Leichtesten in den Ramund'schen Ercerpten.

<sup>24)</sup> Will. Tyr. X. 29. Radulf und Albert ftehn hier gu ihm in vollis gem Biderspruch über den Anlag des Rriegs; beide geben von ber

Ein Maheres über biefe Geite murbe nicht zu umgehn fein, wenn es fich um eine allgemeine Geschichte ber Aronguge banbelte; in diefer Mouographie barf ich mich begungen die Sache Telbft mit Uebergehung ber Bemeife auszusprechen, wolche lettere in bem 3. Bande bei Wilken in größter Ungahl zu finden find. Wefentlich ift es, auch hier festzuhalten, daß Wilhelms Geschichte aus fester Einheit ber Conception beraus als wiffenschaftliches Banges niedergeschrieben ift, und hierhin gebort Die Bemerfung, daß er abgefebn von einigen abgefonderten Erbrierungen gang ficher feine arabifden ober griechischen Quellen benutt hat. Als Raifer Johann Schaifar am Drontes belagerte, hatte er vor bem Eintreffen ber Lateiner ichon bedeutende Rampfe durchzumachen; Wilhelm weiß nichts bavon und laft ben Rrieg erft mit ber Antunft ber frankischen Fursten Die Thatsachen, fur die ihm feine lateinischen beginnen 25). Quellen vorliegen, verschwinden ihm also mie gar nicht vorhanden. In arabischen Dingen machst ber Roubthum und bie Sicherheit feiner Runde in ftetem Berhaltniff mit ber Rabe. in die fie zu dem driftlichen Reiche treten wiber ben Urfprung Beiffi's, ben Unfang Rurebbins, bie Bertunft Schirfub's fuhrt er nichts Besonderes an, er charafterifirt fie aber vortrefflich, fobald fie mit ben Franken Die erften Befechte beftehn. Auch wo er einmal Dinge erörtert, Die bei Arabern zur Bergleichung verliegen, pflegt er, wie erwähnt, fo weit zu finnmen, um au ber thatfachlichen Richtigfeit ber Erzählung feinen Zweifel gu laffen; aber ber vollig verfchiebene Urfprung beiber Berichte ift tropbem an feinem Puntte gu verfeimen. Es ift nicht zu benten, daß ein Menfdy von feiner Ruhe und Erfahrung die Belehrung durch Araber etwa in gläubigem Hochmuth verschnicht haben foute; fligt er felbst boch, daß er fur jenes autre Wert arabische Schriften burchlesen und ihren Inhalt fur seine Zwecke

Miederlage der Armenier eine burchaus falfche Borftellung und Albert läßt Tancred einen Rachekrieg führen, der durch bloße chronologische Berechnung zerfällt.

<sup>25)</sup> Billen II. p. 632 ff.

bermst hatte. Rachnichten dieser Ant hat er also hier aus ans dern Gründen nicht einziehen wollen; es scheint mir am Einssachsten, die Erklärung des Umstandes in einer Abneigung zu suchen, Annbe so völlig verschiedener Art zu einem Ganzen zussammenzuschmelzen. Freilich spräche sich darin kein sehr hoher Begriff von kritischem Bewustzein und den Wunsch einer wissersschaftlichen Thätigkeit. So sührt auch der Tadel auf den Grundcharakter des Wertes zurück, welches im Bergleich mit den früher erwähnten Schriften auf völlig veräudertem Boden erwachsen ist. Es bildet ein abgeschlossenes Ganzes, mit fester Einheit des Gedankens, der selbstkhätig sich den Stoff erwählt und seine Formen erschaffen hat.

### Perfonliche Richtung Wilhelme.

Wilhelm wiederholt nach ber erwähnten Ginleitung fulchere Darftellung von bem Zustand bes Abendlandes. hier tritt nun fogleich hervor, wie er die Angaben feines Gewährsmannes erweitert; wie biefer bas Treiben ber Raubritter, Die Berwuftung fruchtbarer gandereien, Die Bedruckung ber Wehrlofen und Urmen beflagt, wie Wilhelm bagegen aus benfelben Rugen ein Bild allgemeiner Berfunkenheit, nicht ber Robbeit allein, sondern der rechten Gunde erschafft 26). Rulcher steht mitten in diesem Elend, auf allen Seiten bavon ergriffen und beruhrt; ihm ift bas Eintreten bes Rreuzzugs als Beilmittel bagegen eine felbst erlebte Thatfache, ein gottliches Bunder im ftrengften Ginne bes Worts. Wilhelm hat die geschichtliche Unsicht, daß die Kreuzsahrt sittliche Befferung bewirft habe; aber indem er Fulchers Angaben allgemeiner faßt, gibt er dem Rreuzzug eine irdische Brundlage, und sett an Die Stelle bes Wunders eine unbestimmte gottliche Borfehung. Richt in bas Treiben einzelner Gunder greift Gott felbstthatig und heilend ein, fondern aus dem Zustand eines Erbtheils entspringt eine welt-

<sup>26)</sup> Fulcher p. 381. 385. Will. I. 8, 16.

erschutternbe Bewegung, und sie entspringt und wirft burchans nach bem Gefege menschlich faßbarer Causalität.

Die Gefinnung, welche biefer Menberung gu Grunde liegt, tritt nun in bem Bertaufe bes gangen Budges bervor. allem Glauben an einen lebenbigen verfonlichen Gott, fühlt ber Berfaffer bei irbischen Dingen stets bie Rothwendigkeit eis ner irbischen Begrundung, mabrent etwa bie Westen von einer Weiffagung bes Evangeliums unmittelbar ausgehn. Er vermag in bem Bergang ber Greigniffe feine Fortfchritte ju mathen, bis er fich nach jeber Richtung in Raum und Beit wollfranbig festgestellt hat. Die erften Schaaren brechen auf, vor allen Dingen orientirt er und burch furge aber paffenbe Erorterung im ungarifden Reich. Che Gottfried vor Conftantinopel anlangt, fucht er von ber Lage bes griechischen Raiserthums, fpater von bem Buftant Dalmatiens, Bulgariens, Gerbiens richtige Begriffe zu geben. Die Erzählung ber Rreugfahrt felbst lehnt er barauf an eine Beschreibung Conftantinopels, Ricaas, Antiochiens; Ebeffa und Jernfalem werben gefchildert, Die wichtigsten Greigniffe aus ber Geschichte ber einzelnen Orte in Erinnerung gebracht. Go geht er weiter von Schritt zu Schritt, je naher er feiner Zeit kommt, besto gahlreicher, grundlicher und ausführlicher werden biefe Digreffionen. Um weitlauftigsten verbreitet er sich bei Amalriche Geschichte über ben Buftand bes agyptischen Canbes; hier gibt er gange Abhandluns gen über bie Lage und bas Alter bes agyptischen Babylon, über bie Entstehung bes fatimibifchen Rhalifats, über bie Bahl ber Nilmundungen, das Unwachsen des Nildelta, ben indischen Handel über bie Landenge von Gueg 27). Seine Forschungen gehn bis in bas Alterthum jurud; findet er Abweichungen, fo ruht er nicht, bis er fie fich erflart hat; feinen 3med, ben ergahlten Thatfachen auf jeder Seite festen Boden gu geben, erreicht er aller Orten. In bemfelben Ginne verfaumt er nie, bas Ableben und bie Rachfolge ber Papfte und ber Raifer von Rom und Constantinopel beizubringen, in den meisten

<sup>27)</sup> XIX. 14. 19. 22. 26.

Källen mit einer kurzen Uebersicht ihrer Regierung und einer Schilberung der wichtigsten Persönlichkeiten. Wie hatte er diese Bezüge aus den Angen lassen sollen: er hatte gesehn, wie die Patriarchen von Jerusalem in Rom sich Recht erholten oder Umrecht erlitten; der Streit zwischen Friedrich I. und Alexauder III. hatte unter seinen Augen das christliche Sprien berührt; solgenreiche Bundnisse mit Kaiser Manuel hatte er selbst angehnungt und für sein Baterland zu benutzen versucht. Wiedes Berhältnisse die Entstehung seiner Geschichte erleichtert hatten, so wirkten sie auf deren Ausarbeitung entscheidend ein. Er ist weit über die Gesinnung der ersten Kreuzsahrer hinausgekommen; er sucht vor allen Dingen logischen Zusammenhang und geschichtliche Berbindung im menschlichen Sinne.

An biesem Puntte angelangt, können wir ohne Weiteres zu einer umfassenden Bergleichung zwischen ihm und den früshern Quellen und damit zur Ansicht des Berfahrens, das er bei ihrer Benutung verfolgt hat, fortschreiten. Ge ist nicht schwer, den Gegenfat, den wir bisher an einzelnen Puntten andenteten, von hier aus nach allen Seiten seiner perfollichen Ratur und seiner schriftstellerischen Thatigkeit zu verfolgen.

Wie wir oben sahen, haben wir mehrsache Nachrichten über den Kreuzzug, theils von Selbsthandelnden unter den Ereignissen niedergeschrieben, theils durch gleichzeitige Bewunderung erschaffen und verbreitet. Ein gewaltiges Heer, in einem Enthussasmus ohne Beispiel, sonkt ohne Einheit, wenn man will ohne Führer, und nur durch gemeinsame Leidenschaft auf benselben Punkt hingetrieben, hatte das heilige Grab erobert. Hier standen sie in fremdem Lande, der Krieg war vordei, und doch sehlte für jede Art weiterer Eristenz Alles, was bürgerliche, gesellschaftliche, staatliche Form genannt werden konnte. Rur wohin ihr Fuß trat, beherrschten sie den Boden, die umwohnende Bevölkerung war ihnen völlig rechtlos, wer bleiben wollte, war allein auf sich und das Schwert an seiner Seite gewiesen 28). In solcher Lage, in dem Gesühl völliger Mitleis

<sup>28)</sup> Das Mähere f. unten im awötften Capitel.

benschaft, das Der noch voll von ber Begeisterung, welche ben Decident in Baffen gebracht, wurden die Berichte jener erften Urt abgeschloffen. Im Abendlande ergriff man ben vielfach und schwanfend überlieferten Stoff; Die Ibeen, welche jene Thaten zu Stande gebracht, waren nicht minber lebendig in ber Brust ber Horer; ba nahm sich ein jeder nur die Abbilder ber eignen Ibeen aus ben Thatfachen heraus, und fand er fie nicht, so hatte er fie nach wenig Tagen fich felbst erzeugt. Die achten Quellen erzählten wenig von menschlichem ober logischem Busammenhang - wie wir ihn benn fur bie Ereignisse aus ihnen mit Mühe errathen ober in einzelnen Fallen auch wohl laugnen muffen. Die Ueberlieferung ber Sage ging von innerer Einheit freilich aus und schaute die Dinge in großartis ger Berbindung an, aber Einheit und Berbindung mar andrer Art, als fie ein Geschichtschreiber angerer Borfalle und ber aus Diesen hervorleuchtenden Gefete hatte gebranchen tonnen.

Und bagegen nun Bilhelm. Der ganze Mensch in ibm ging auf in bem leben feines Stagtes, welcher bamals, wenn irgend einer in ber driftlichen Welt, ein politisches Gange bilbete. Zwar ift es, jum großen Theile burch Wilhelm felbit, feststebende Unsicht geworden, baß ber Zustand ber driftlichen Besitzungen in Sprien bamals in unbemmbarem Berfall begrif. fen, daß religibse und vaterlanbische Begeisterung verschwunden und nicht einmal die alte triegerische Tapferkeit vorhanden gewesen sei. Go rebet man immer von biefer Zeit ber Schlechs tigfeit und Schwäche, und wundert fich nur, wie bei Ruredbins und Saladins Rraft Die Bernichtung noch fo lange verzogert werden konnte. Ich gestehe nun, daß ich so viel weber in Wilhelms Acuferungen entbecken — Die axabischen Quellen geben noch ein viel ehrenhafteres Bilb - noch mas fich bei ihm von dieser Unficht vorfindet, vollkommen beffatigen fann. An materieller Kraft zunächst war man, wie es Wilhelm oft ausspricht, ben frubern Generationen weit überlegen; unter Balbuin IV. famen Ruftungen ju Stande von mehr als zwangig Tausenden, man hatte ein heer, fagt Wilhelm, gemaltig, wie feit Menschengebenken fein einzelnes Reich geruftet

In littlicher Rucficht ift Sabjucht und Ueppigs demesen 29). feit freilith im Amwachsen, manche einzelne Burg mag baburch rascher verloren ober verrathen worden sein. Aber nicht eine Thatfache wußte ich anzuführen, aus ber man Ubnahme ber friegerischen Tuchtigfeit folgern tonnte: fo zahlreich ihre Rieberlagen find, so erleibet man fle fast burchgangig burch bie Unvorfichtigtet ber Ribrer, burch Ungebundenheit ber Streitens ben, aber niemals burch Reigheit, burch matte Unthatigfeit auf irgend einer Seite. Wohl hatte bas Treiben ber erften Ros. nige aufgehört, die Jahr fur Jahr ihre Plundernugen und Eroberungszuge hierhin und borthin unternahmen, aber ber eins fache Grund mar ber, daß man einen Staat unter Staaten bildete, bag man nicht mehr rechtlos dem rechtlofen Keinde ne genüberstand, fondern fich in stillschweigender Uebereinkunft, freis lich als unverfohnliche Gegner aber als gleichberechtigte Indis viduen anerkannt hatte. Go war in jedem Augenblicke ein Baffenstillftand, ein einstweiliger Frieden gebentbar, und auch ber Rampf, wenn er eintrat, erfchien in geregelteren Formen. Rach. innen gewandt, zeugte bies Gefühl politischen Lebens Die Corporationen bes Reichs, Die hier in zahlreicher Abstufung und fester Begrenzung fich gegenüber ftanben. Freilich fcien mehrmals bas Gemeingefühl neben ben Interessen ber Corporation zu verfchwins ben, wie g. B. bie beiden großen Orben burch hochmuth und Biberfeplichkeit vielfach geschabet haben - aber im Allgemeinen reben bie Thatfachen lauter als bie Berneimungen ber Schrifts steller, bag Bewußtsein und Menferungen ber Ginheit in gro-Bem Maage vorhanden waren. Gerade in diefen Zeiten bes Berfalls wurde der Zustand vollendet, ber in ben Miffen feine Gesetze erfchuf; bie Uriftofratie hatte gahlreiche Bertreter, beren Kahigkeit niemand laugnet; ben Wohlstand und bie Bebentung ber Stadte bezeugt, wenn nichts Anders, bas Stenergefes von 1182 30); und Belfpiele, bag abgefehn von ben Orden irgendwer fich ben Unforderungen bee Reiches entzog, gehoren erft feit

<sup>29)</sup> XXII. 27.

Guido's Zeiten nicht mehr zu ben Seltenheiten. Fast man Alles zusammen, so wird man wichtige Mangel in diesem Zusstande nicht verkennen, aber das gewöhnliche Urtheil, es sei hier das edelste Streben Einzelner an der Versunkenheit des Ganzen gescheitert, geradezu umkehren. Was diesem Staate in seiner ganzen Dauer gesehlt hat, war ein geistreicher Herrscher, der den Antried zum Vorwärtsschreiten mit hinreißendem Nachdruck zu' geben verstanden hätte, an einem Fürsten, wie etwa Boenund im ersten Areuzzuge erscheint. Und ein folcher kaum hätte, nach allgemeinen territorialen Bedingungen, den Augriffen Saladins dauernden Widerstand entgegengefest.

Dies einmal angeschant und nun weiter in Betracht gezogen, bag Bilhelm von bem eben geschilberten Befen volltommen burchbrungen ift, fo erscheint ber unermegliche Gegenfat, in bem er fich zu feinen Gemahremannorn über ben erften Rrengjug befindet, von felbst flar. Wilhelm ift ein Beift chen fo voller Ruhe und Burbe, ale entfernt von jeder Aufwallung, mag biefe nun zur Begeisterung ober jum Fanatismus führen. Auchtigkeit feines Befens erscheint nicht in glanzenden Leiftungen und ichlagenben Worten; er gehort vielmehr zu ben Raturen, die gerade in ruhigem Berhalten am Sichersten unfre Udtung gewinnen. Er zeigt feine Starte, aber Sicherheit, er erweckt Bertrauen, wenn auch nicht Bewunderung: wie er als Beschichtschreiber die Berschiedenheit feiner Quellen mahrnimmt, aber nicht aufloft, fo weiß er ale Staatsmann die Dinge nicht zu bewältigen, aber er erkennt sie und spricht ihnen ihr Urtheil, wie es wenige feiner Zeitgenoffen vermocht hatten. nunftig und fest beklagt er Amalriche habsuchtige Politik gegen Megnyten 31), wie regfam ift feine Dantbarteit gegen Raifer Mannel, feinen ftartften Befchuber. Aber niemals hat er einen thatigen Ginfluß auf irgend eine Politif geubt, und auch bie griechischen Intereffen bei aller Dube an feiner Stelle mit Erfolg gefordert 32). Wir bemerten nun mohl, daß er ben Rang-

<sup>31)</sup> L XX. c. 11.

<sup>32)</sup> Man febe g. B bie angegegnen Berhandtungen mit Philipp von Flandern

ler über bem Schriftsteller nicht vergist; er geht raich über bie Borfalle von 1148 hinweg und halt über foatere innere Sandel üchtlich zurück: auch flagt er ansbrücklich, wie schwierig es fei, Die Bahrheit zu fagen, ohne unzustoßen und baburch neuen Amiefpalt im Reiche zu fiften. Allein biefe Behutsamteit bat spaleich die loblichsten Folgen; sie erzeugt vor allen Dingen die Borsicht, niemandem mit Unrecht webe zu thun. bert Stellen begleitet er bie Ungaben mit ber Berficherung, nur das Gerucht erzähle fo, er felbst habe uichte Bemiffes barüber ertundet. Zuweilen hauft er bergleichen in fast fomischer Beile, man fagt, bag ber Ronig, wie gefagt wirb, bies ober jenes gewißt haben foll - und bem Behnliches, nicht selten bei unwesentlichen Dingen. Gesteht man ein, wie es benn nicht zweifelhaft erfcheint, bag folche Denkweise ber Befinnung bes erften Arenggugs geradezu entgegensteht, mas foll ich noch ben Ginflut feiner allgemeinen Studien ermahnen? wie er die romischen Dichter jeben fo haufig wie die biblischen Bis der anführt, wie er an bem Borgange bes Livins fich au-ber Befchreibung ungludlicher Zeiten farft und endlich von ben Erzeugniffen ber classischen Philosophie tief burchbrungen ift. Bichtiger ift an Diefer Stelle Die Bemerfung, baf ber Abstand amischen ihm und seinen Quellen, amischen ber Beit Gottfriebs und Amalriche, ihm kaum zur Auschauung kommt. hier wie bort fieht er bie allgemein menschlichen Dinge, Glud und Elend, Belbenthum, und Schwache, Steigen und Berfall; zieht er einmal die Bergleichung, fo tragt er, wie erwähnt, fein Bebenten, die Zeit des ersten Kurften von Jerufalem fur die gluck lichfte, nie wiederherzustellende Bergangenheit zu erflaren 33).

Diese bis jett im Allgemeinen bezeichnete Richtung wird in ihrem Inhalte beutlicher erkennbar, wenn man ihren Ginfluß anf bie Gestaltung bes barzustellenben. Stoffes im Einzelnen

<sup>33)</sup> Man vergleiche XXI. 7. Int' newnten Buche freilich erkeunt er die bebenkliche Lago Gottfrieds sehr wohl. Aber das persönliche Bild, das
er von diesem Fürsten hat, halt trop aller Forschung die allgemeine
Sehnsucht nach dessen Zeiten lebendig.

verfolat. Der Sinn jebes Menschen außert fich wie naturlich ba am Bestimmtesten, wo bie aufzufaffenbe Thatfache ihren Sobenvunkt erreicht: bei dem erften Kreuzzug: alfo, Diesem Erzeugniffe religiofer und friegerischer Begeisterung, wird man fich von ber einen Seite an bie Unficht ber gottlieben Dinge und wo es fich findet an bie bes Bunders, von ber andern an bie Kormen bes Selbenthums ober nach ber Weife jener Zeit an Die bes Abenteuers zu halten haben. Es ift nun befannt, wie bas Abendland gegen Ende bes eilften Jahrhunderts mit Bis fionen, Traumen und Mirateln erfüllt war, mit welch heißem Glauben man eine unmittelbare Berbindung nit bem Simmel Diefe Begeisterung gab die Grundfatbe für Die geis annahm. flige Erifteng ber Vilger: baf fie ihr Befen burchaus unabbanaia von der hierarchischen Rirchengewalt entwickelte, werben wir unten naher barguftellen haben. Wie fehr die gleichzeitis gen Quellen von ihr eingenommen find, habe ich, fo wie manche Spuren von anderweitiger Richtung bei Bilbeim, bereits ermabnt: aber auch abgesehn von feiner weltlichen Wiffetfchaft und Dentweise erkennt man auf bem religiofen Retde felbft einen burchaus veranderten Standpunkt. Er ift voll von bem Beifte, ber bas driftliche Morgenland am Ende bes 12. Jahrhunderts überhaupt erfüllte, die religiofe Stite ift noch immer hervorgekehrt, aber bas mustische Entzuden ift verschwunden und an die Stelle bes ascetischen Gifers find hierarchische Bestrebungen getreten. Richt mehr ber Bilber ergablt ober ber blofe Geiftliche, bem es einzig auf Entzudung und Berknirschung ankommt: wir vernehmen ben Bischof, deffen Leben innerhalb einer wohl organisirten Rirche und in weltlichen Geschäften ber bedeutenoften Urt verfloffen ift. Bon Deter bem Gremiten fagt Albert: nachdem er eingeschlafen, in visu ei maiestus domini Iesu oblata est, Wilhelm: visus est ci Iesus Christus quasi coram positus exstitisse 34). Der Unterschied im Ausbrude erscheint gering, aber er enthalt ben Gegenfat einer munderbaren Wirklichkeit und eines frommen aber gang na-

<sup>34)</sup> Alb. I, 2., Will. I. 11.

turlichen Traumes. Bei Albert geht Peter gine Papft, ber Danft zieht nach Glermont, und am 8. Marz - wertlich in biefem Ueberaana - fteht Walter mit feinen Taufenden an ber ungarischen Grenze. Man fieht, wie Albert auch hier ein Bunder, ein unmittelbares Einwirfen bes himmels anerfannte: aber auch bier findet Bilhelm einen naturlichen Bergang, in bem allerdings noch religibse Begeisterung sichtbar ift, gemäßer und mahrscheinlicher. Er schiebt ein, wie Veter alle Lande burchzieht, ben Occibent aufregt, Die Predigt bes Papftes auf bas Birksamfte vorbereitet. Bei Albert ift bamit bie Sache beenbiat, es braucht, nachbem Beter feine Senbung erfullt bat, feine Angabe über feinen Ansgang. Wilhelm finbet biefen Schluß ohne Abschluß unerträglich und melbet bemnach bei ber Einnahme von Jerusalem, wie die Gurianen ihm, ihrem Befreier, heißen Dant gefagt 36). Wie erwähnt', berichtet Bilhelm die Auffindung ber heiligen Lange nach Raimund Agiles, ber an diefer Stelle gar tein Ende ber Bunder und ber bimms lischen herrlichkeit zu finden weiß; Wilhelm feinerseits schneibet ohne Befinnen ben größten Theil hinmeg, und wird aus gang andern Grunden freilich fast noch knapper als Albert an Die fer Stelle so). Wieber nach Raimund erzählt er ben Bergang bei Gottfrieds Konigewahl; hier mochte ihm ber Bericht fur ein Greigniß von biefer Bebeutung gu furz erscheinen, genug er befchloß ihn burch anberweitige Rachrichten auszubehnen. Es ift feine Frage, daß er bafur die reichste Auswahl hatte; tanm eine andre Begebenheit war durch begeisterte Ueberlieferung fo vielfach bearbeitet worden; Bissonen, Bunder, aller Glang bes himmels und ber Erbe war bei Albert und Andern hier gusammengebracht. Ihm aber fagte bas Mles wenig zu, eine Unetbote von etwas fleinem Style, ber hauptpimft barin Rlagen ber Dienerschaft über faltes Effen, wird mit Behagen an bie Stelle alle ber Pracht gefest. Es reicht ihm hin, bag Gottfriede Andacht bei schonen Altarbildern baraus hervorgeht, auf jenen übernaturlichen Schmuck leiftet er gerne Bergicht. Spa-

<sup>35)</sup> VIII. 23 36) Raim p. 179, Will. IX. 2.

ter kommt er dann auf Gottfrieds frühere Geschichte und tilgt auch hier alles Bunberbare bis auf sehr schwache Reste.

Je weiter er nun in feiner Ergablung vorschreitet , befte feltner wird ihm die Belegenheit, auch nur eine folche Abneigung an den Tag zu legen : er bleibt ohne irgend eine Ausnahme auf festem, irdischem Boben. Giner einzigen Stelle erinnere mich, wo von einem Bunder ausdrücklich Rede ift. aber auch hier hebt er bie Grunde gegen eine naturliche Erklarung so weitlaufig hervor, daß man auf nichts weniger als auf lebendige Ueberzeugung bei ihm rathen mochte. Er laugnet es nicht, aber es begeistert ihn nicht mehr; er stellt es hin, weil man ihm bavon gesprochen, und hatte dieselbe Anficht von gottlicher Borfehung, wenn nichts bergleichen zu feiner Runde gelangt mare 37). Zuweilen finden fich dann Meufforungen, ein einzelnes Unglud ober bie allgemeine Berfchleche terung ihrer Lage sei burch ben Born Gottes über ihre Gunben herbeigeführt 38), indes bedarf es feiner Erorterung, wie weit eine folche Gefinnung von dem Bunderglauben feiner Borganger noch absteht. Ginmal untersucht er ausbrucklich bie Grunde ihres Sinkens 39): brei gibt er an, ale ersten eben ben Unmil-Ien bes herrn, aber gang auf gleiche Linie bamit ftellt er bie Schwäche bes bamaligen Geschlechts und die Bereinigung ber früher getrennten turtischen Reiche. Naturlich: wie es bem rechtalaubigen Christen jener Jahre geziemte, ift er weit entfernt die allgemeine Borfehung des perfonlichen Gottes zu laugneu, aber eine weitere Einwirfung berfelben als burch bie Rette

<sup>37)</sup> Das heitige Kreuz dämpft den Brand der Steppen, durch die das heer zieht. Ein weißer Ritter leitet dann die Christen durch unwegsfames Gebirg; sehr bestimmt wird bemerkt, bei jeder Lagerung sei er verschwunden und später nie wieder gesehn worden. XVI. 11. 12. Es war die unglückliche Expedition Balduin III. gegen Bosta, es heißt, nie hätten die Franken in Sprien solches Elend gentten, solch übersmenschlicher Anstrengung zur Rettung bedurft. Unter solchen Umstänzben erzeugten sich damals die Wunder, wie einst bei der Belagerung von Antiochien durch Kerbuga.

<sup>38)</sup> XX. 19. 39) XXI. 7.

nathrlicher Urfache und Wirkung ift ihm mur geschichtlich und nicht in eigner Erfahrung vorhanden. Will man ben Grund feiner religiofen Anschanung in Worte faffen, fo fennt er nur Gine muftische Thatsache in der Geschichte, das Dasein und die Thatigfeit ber Rirche, wie fie bamals in ber hierarchie Geftalt gewonnen hatte. Deren Entwicklung ftellt er mit ber größten Borliebe bar, zunächst so weit fie feine heimischen Kreise betrifft, aber mit stetem Sinblid auf die weitere Ginheit ber romischen Christenheit: bier hat er Die glanzenbsten, fichersten Forichungen gang und gar urfundlichen Charafters gemacht, hier zeigt er auch alle Votzuge seines historischen Talents in weiter Entfaltung. Ich babe früher zu zeigen versucht, wie nur bei ihm über bas Gefchick bes erffen Patriarchen, Dagobert, adte Belehrung anzutreffen ift; und bei fpatern Berwicklungen hat man das gleiche Berhaltniß nicht leicht bezweifelt und nicht wohl bezweifeln konnen. Rur an ein Beispiel will ich erinnern, an feine Darstellung bes Patriarchen Rabulf von Antiodien 40). Golde Ausführlichkeit, Rlarheit und Ruhe aibt bas lautefte Zeugniß, wie fehr feine gange Secle auf biefen Bebieten beschäftigt war. Man fagt ihm um fo bereitwilligeren Dank, ale ohne feine Rachrichten biefe fo wirkfame Richtung bes fprifchen Lebens und fast gang in Dunkel gehüllt mare.

Benden wir uns nun zur weltlichen Seite des Ereignisses, so braucht es nicht viel, um ein ganz entsprechendes Bershältniß zur Anschauung zu bringen. An die Stelle des Abensteuers tritt der Feldzug, und ritterliches Kämpfen sügt sich in bestimmte Heers und Reichsverfassung. Die Umwandlung geht durch den ganzen Berlauf des Buches, und mehr um sie scharf auszusprechen, als um eines einzelnen Beleges willen, hebe ich einen bestimmten Fall hervor. Der Krieg um Antiochien entshält die Sulmination der ritterlichen Thätigkeit jener Kreuzsfahret und gerade den Schriftsteller, der für solche Dinge die größte Borliebe hat, legt Wishelm mit einigen Zusätzen seiner Darstellung zu Grunde. Albert von Lachen entsaltet hier das

<sup>40)</sup> XV. 12-17.

nis ohne Zuziehung Wilhelms erschopfend behandeln zu komnen. Er spricht die Formen nicht aus, aber das Leben, was er schildert, bewegt sich nur in diesen Formen; so wird er den Urkunden nicht leicht widersprechen, wohl aber ihre inhaltslosen Schemata mit einer Fulle von Personlichkeit, Wechsel und Inhalt umkleiden; Ein Raheres darüber gehört nicht in diesen Zusammenhang, da es durchaus über die Geschichte des ersten Kreuzzugs hinaus fällt.

Wir sehn also, daß Wilhelm nach der Natur seiner Perssonlichkeit die Ausicht des Kreuzzugs, ohne die Thatsachen felhst zu andern, doch in den wesentlichsten Theisen umwandelt. Wir wenden und jetzt zu der mehr formalen Frage, durch welche Mittel er diese Nenderungen möglich macht, ohne geradezu gez gen seine Quellen auzugehn; wir werden hier zunächst auf sein stylistisches Versahren zurücksommen, dann aber von seiner Weise unter den Quellen auszuwählen und die gewählten Berichte zu verbinden, im Einzelnen handeln mussen.

# Darftellung bes erften Rreuzzugs.

Im Allgemeinen ruhmten wir Wilhelms stylistisches Lalent, in dem fich ein gebildeter Geschmad, umfichtige Rraft und lebendige Anschaulichkeit vereinige; man wird kein Bedenken tragen, biefe Borguge auch ben fruhern Buchern, wo fich bie Darftellung bes erften Krenzzugs finbet, zuzuerkennen. macht die Bergleichung mit seinen Quellen, hierauf angewandt, fogleich nahere Bestimmungen erforderlich. Es ergibt sich, daß er, wenn nicht ben Inhalt, doch die Form berfelben vollig umschmilzt: man muß ihn loben, benn zahllose Robheiten, Ungefügigkeiten und Widerspruche verschwinden unter feiner Sand, die aus fo viel Verschiedenartigem ein gebildetes Ganze herftellt. Andrerseits gewahrt man aber, bag er mit bem Ungenießbaren auch mandzes Bezeichnende austilgt und fehr häufig ein finnlich fichtbares Detail mit einer allgemeinen und baburch inhaltlosen Anführung vertauscht. Er schreibt Geschichte mit hinreichender Lebendigkeit und überwiegender Bildung, aber mit

größerer Robbeit und schwächerer Runft wiffen feine Borganger boch in andrer Weise anschaulich und plastisch zu erzählen. Albert von Nachen meldet iber den Bug des Priefters Gotts schaff burch Ungarn: dum per aliquot dies moram illuc (bei Megburg) facerent et vagari coepissent: Bavari vero et Suevi, gens animosa, et celeri fatui, modum potandi excederent, pacem indictam violarunt, Ungaris vinum, hordeum et cetera necessaria paulatim auferentes, ad ultimum oves et boves per agrum rapientes occiderunt, resistentes quoque et excutere volentes peremerunt, ceteraque plurima flagitia, quae omnia referre nequivimus, perpetrarunt, sicut gens rusticano more infulsa, indisciplinata et indomita. Iuvenem quendam Ungarum pro vilissima contentione palo per secreta naturae transfixerunt in foro plateae. Wilhelm, ter biefe Quelle benutte, liefert folgende Erzählung: alimentorum abutentes opulentia et ebrietati vacantes, ad inferendas enormes indigenis se contulerunt iniurias: ita ut praedas exercerent, venalia foris illata publicis violenter diriperent et stragem in populo committerent, neglectis legibus hospitalitatis. — — Commiserunt gravia in locis quam plurimis, turpiaque nimis et relatione in-Es ift flar, bag nicht allein bas Beftreben, feinen Borganger abzufurgen, Bilhelms Rebeweife gestaltet hat. bei Albert folgt Bild auf Bild und eine bestimmte Thatsache loft die andere ab: Wilhelm bagegen beschräntt fich auf ein Inhaltsverzeichniß ber Borfalle, Die er mit gleicher Ausführlichfeit felbst barzustellen vermocht hatte. Ruhme Albert etwa bie purpurnen Banner und die goldnen Feldzeichen nach feiner Beife, so fagt Wilhelm, bas heer fei in stattlicher Pracht von bem einen jum andern Orte gezogen. Bei Dorplaum, fagt Fulcher, war Bifchof Abhemar mit vier andern Bifchofen, bann noch viele Priefter in weißen Rleidern, Die baten Gott bemuthigst um ben Sieg; Biele gingen ju ihnen hin und beichteten, unfre Rurften maren im heftigften Rampf. Wilhelm fchreibt bics folgender Gestalt um: dominus vero Podiensis cum multis eiusdem officii comministris populos admonent, hortantur principes, ne manus remittant, sed certi de victoria divinitus conferenda

interemtorum sanguinem ulciscantur, et de sidelium strage sidei hostes et nominis Christiani non patiantur diutius gloriari. Hier ist gar nicht einmal von Abkurzung die Rede, im Gegenstheil, Wilhelm ergeht sich breiter und weitläusiger als Fulcher, aber nichts als rednerische Ausmalung ist an die Stelle schlichster Wirklichkeit getreten. Beilansig bemerkt, unterscheidet sich auch das Factum wesentlich von dem dei Fulcher angesührten, und zwar ganz so, wie wir es nach den frühern Bemerkungen erwarten dursten. Während dei Fulcher ein Bild des Kampses erscheint, in welchem alle Ordnung ausgehört hat — die Priesker liegen selbst in Noth und Zittern auf den Knien, mitten im Getümmel eilen einzelne Beichtende zu ihnen heran — ist bei Wilhelm der Elerus seierlich versammelt, in Schlachtordsmung gleichsam, den Führer an der Spise: so ermahnen sie in gebührender Begeisterung die Krieger zum Kampse des Herrn.

Alehnliche Bahrnehmungen liefert Die Bergleichung mit jebem feiner Bewahrsmanner. Ich fchlage bas Buch bes Rais mund Agiles auf, ber nicht eben um funftgemaße Redaction bemuht, unmittelbar an die letten Worte feiner Borrebe anfnapft und die Erzählung beginnt: "alfo der Graf von Toulouse und ber Bischof Abhemar zogen burch Glavonien und hatten viel Beschwerden bes Weges zu leiben, besonders bes Winters wegen, ber bamals war. Denn Glavonien ift wift und unwegsam und bergig; meder Thiere noch Bogel haben wir brei Wochen lang bort gesehn." Dann fagt er, wie bie wilden Einwohner fie belaftigt', viele Rachzugler ihnen erschlagen, alle Berfolgungen in ben Gebirgewegen leicht vermieben hatten. Gine herrliche That bes Grafen will ich nicht übergehn, fahrt er fort, und erzählt nun weitläufig von den guten Folgen eines hinterhalts, ben Raimund den Eingebornen einmal gelegt hat. Ueberhaupt, heißt es, ift nicht zu fagen, welche Thaten ber Graf bamals gethan; vierzig Tage lang waren wir in Glavonien, in benen wir fo biden Rebel erlitten, bag wir ihn greifen und mit ben Sanden wegschlagen konnten; in alle ber Zeit mar ber Graf nicht einen Augenblick mußig, ber erfte an ber Spige, ber lette im Nachtrab, ruftig bei Tag und

bei Racht, bis er bas heer ohne wesentlichen Schaden hindurch geführt hatte. Hier erkennt jeder mit den ersten Worten den Augenzengen, der vor allen Dingen melden will, was für Eindrücke er besonders erhalten; so ungefüge seine Redeformen sind, so versetzt er doch auf der Stelle in seine Lage und seine Stimmung; man tappt sich mit ihm dutch den Redel und über die unbekannten Gebirgskeige hinweg, und freut sich vor Allem des Führers, dessen Geschick und Starke das heer in Sichersheit erhält.

Saben wir hier nun bas Ereigniß felbst, fo treffen wir bei Wilhelm eine Geschichte beffelben. Zuerst melbet er vom Aufbruche bes Grafen und gibt eine Ueberficht über feine Streitfrafte; bann, auf Glavonien übergebend, versammelt er bie topographischen Rotizen, bie bei Rammund bei ben einzelnen Begebenheiten einfließen, in ben geschloffenen Rahmen einer rubenden Befchreibung: endlich wird bas Geer in den Schauplat eingeführt, gemelbet, daß fie vielfach beunruhigt, aber burch ben Grafen fraftig beschütt worden find. Go fchlieft er, ohne irgend eine Thatfache ober eine Bezeichnung ausgelaffen, aber auch, ohne ben Eindruck feines Driginals in einer Gulbe Freilich ift er mit feinem Gegenftanbe im erreicht zu haben. Allgemeinen in fo lebendiger Berührung, wie ein warmes Baterlandsgefühl üe nur hervorrufen fann, aber bei ben einzelnen Thatfachen biefer fruhern Greigniffe tritt beutlich ein großeres. Intereffe an ber Geschichtschreibung als an ber Geschichte hervor.

Auch dauert dies Berhaltniß bis tief in die Mitte des Buches fort. Man vergleiche die Riederlage Raimunds von Antiochien im Jahr 1119, wie sie der Kanzler Gauthier, und wie sie nach diesem Wilhelm darstellt; man wird dasselbe Streben nach historischer Kunst und den gleichen Mangel unbefangenen Ergriffenseins wiederfinden. Es ist teine Frage, daß er vieles Ungehörige herausschneidet mit seinem Gesühl für Ebenmaaß und Klarheit, daß die Anordnung und der Zusammenhang des Ganzen deutlicher und leichter als bei Gauthier erkannt wird. Aber alle diese Vorzuge können ihm nicht den Character der Duelle verleihen, seine Gemalde ist richtig gezeichnet, aber nes

ben bem Originale von mutter, von völlig veränderter Farbe. Sein herrschender Wenisch igeht auf Einheit der eigenen Darstellung; mag: die Quelle, wie. sie will, sich verhalten, er bringt ihre Angaben in seine überall unwandelbare: Form. Freilich entsteht so ein breites, harmonisches Ganze, aber die Anschausung der Wirklichkeit wird vernichtet, die Sonderung der Materialien und ein Urtheil über dieselben unmöglich gemacht.

Roch von einer andern Seite ber ift biefelbe Berfahrungsweise zu erkennen. Wilhelm bringt namlich auch in ben erften Budern feiner Geschichte eine große Menge von Briefen, Urtunden, Reben und Berhandlungen bei, wie es icheint und oft geglaubt worden ift 44), in wortgetreuer Copie einer authentifchen Ueberffeferung. Ich halte fie nitn, um es von vorn berein auszustrechen, fammtlich fur reine Erfindung bes Erzbischofe, burchaus ohne bie Stute einer fruhern Aufzeichnung. gleich zu Anfang Die Berhandlungen Beter bes Eremiten mit bem Patriarchen von Jerusalem; in biefer Form finden fie fich in feiner und befannten Quelle, aber die einzelnen Bestandtheile verlaugnen feinen Augenblick ben Urfprung aus Alberts boch wefentlich abweichenber Erzählung. Einer viel allgemeineren Annahme trete ich entgegen mit berfelben Behauptung in Begng auf die Rede Urban II. zu Clermont 45). Go haufig fie and als achtes Actenitud benutt worben ift - ich sehe weber eine außere Beglaubigung bafur, noch erscheint mir ber Inhalt ihrer Umgebnug und Wirtung angemeffen. Worauf es hier vor allen Dingen antam, auf machlosen und formlosen Kanatiennie, bavon ift in Diefer ausgearbeiteten Redaction, voll von Elegang und Gelehrsamkeit, teine Spur vorhanden. Richt in einer Sylbe, fo wenig, wie alle noch anzusuhrenden Ber-

<sup>44).</sup> So rechnet, auf seine Erzählungen gestützt, die hist. litt. de la France t. VIII. p. 600. Gottfried als den Verfasser einzelner Briefe zu den französischen Schriftstellern. Beispiele einer Benugung in diesem Sinne ließen sich in großer Menge ansühren.

<sup>45)</sup> L. I. c. 15.

handlungen, unterscheibet fie fich in Dente und Ausbrucksweise von der sonftigen haltung bes Wilhelmschen Muches.

3ch übergehe bie zwifchen Bergog Gottfried und Ronia Ralmani gewechselten Reben und Schriften, um die wichtigeren Berhandlungen mit Raifer Alexins einer furgen Betrachtung gu unterwerfen. Für Gottfried bleibt es bei ber blogen Anführung ber Gesandtschaft, wertlich wie in bem Albert'schet Berichte, bafur wird bie Anfforderung Boemunds, Alexins den Rrieg zu machen und Gottfrieds ablehnende Antwort in extenso und im besten Curialftyle mitgetheilt 46). Doch überzeugt. man fich auf ber Stelle, bag nur eine verbefferte Andarbeitung. ber von Albert gegebenen Briefe vorliegt, gang wie c. 11 bei. ber letten Anrebe bes Raifers an herzog Gottfrieb 47). Inveis felhafter fonnte bas Berhaltniß erscheinen bei ber Botichaft. des Raisers an Boemund; welche bei Baldrich, der Quelle diefer Rachrichten 48), fo wie bei ber an ben Grafen von Toulouse, die bei Raimund Agiles fehlt. 49). Doch trage ich auch hier kein Bebenken, eine Erbichtung Bilhelms anzunehmen: ber Inhalt ber beiben Schreiben ift ber allgemeinfte, bie Rorm gaug und gar bie Bilhelmiche, nicht bie griechische, wie fie bei Anna Commena in mehreren Proben vorliegt; nicht anders verfahrt Radulf, der die Botschaft an Bocmund gleichfalls in birecter Robe einführt, aber nicht im Minbesten freie Schopfung verfennen laft.

Ein ferneres Beispiel, auch seinem Inhalte nach bezeichnend für Wilhelms ganze Gesinnung, sindet sich in den Verhaudlungen über Nicka. Ich kann hier als bekannt vorausnehmen, daß Alexius mit großer Gewandtheit die Besatzung der Stadt zu einem Vertrag ohne Rücksicht auf die Kreuzsahrer bewogund sich glücklich in Besis setze, ohne daß die Pilger irgendwie Antheil an der Eroberung zu erlangen vermochten. So

<sup>46)</sup> L. II. c. 6. 10., Alb. II. 7. 14.

<sup>47)</sup> Alb. c. 16. 48) Baldr. p 93.

<sup>49)</sup> Raim. p. 140., Will. II. c. 13-16. 18.

bat benn auch bei Wilhelm Tatifive bie Stadt eingenommen, boch, heifit es, bie Rurften feien nicht erzurnt barüber gewesen, We batten ja obnedies nicht bleiben konnen. Diese Gefinnung läft er fie in einem besondern Schreiben an Alexius aussprechen, fie bitten ben Raifer barin, er moge hinreichende Befatung fenben, weil fie zu baldigem Aufbruche fich genothigt faben 50). Run wiffen wir auf bas Bestimmtefte, baß fie allerbings burch ben Berluft einer folchen Beute hochst erbittert waren, bag fie von teinem Berfehr mit bem Raifer wiffen wollten, und nur durch dringende Bitten zu neuen Unterhandlungen bewogen Wir wiffen ferner, daß die griechischen Truppen in Richa ftart genng waren, ben Ort, fest wie er war, felbst ge gen bie Streitfrafte ber Pilger ju vertheibigen; mas foll nun Die Aufforderung, weitere Befatung hinuberzuschicken. Wilhelms Gesimung scheint mir beutlich genug; er vermag fich wieber nicht in das leidenschaftliche formlose Treiben jener Tage hineinzudenten, hinterlift eines folden Raifers, Beuteluft folcher Rurften, fo wenig Ordnung in ben beiberfritigen Berhandlungen, bas Alles hatte er nicht geglaubt und wenn geglaubt nicht erzählt. Er hatte bas Bilb zweier hochst bebeutenber, trefflich constituirter Machte; beren Berhandlungen bringt er bei, wie sie ihm gebuhrend erscheinen. In einer gleich folgenben Stelle wird bann berichtet: in pactorum serie quae inter eos inita fuerant, haec formula dicebatur interserta: quod si aliquam de urbibus etc., eben bie Bestimmung, die Grundstude, bie man erobere, folle Alexius, Die bewegliche Beute bas Kreujheer erhalten si). Es ist bas nichts, so sicher es sich ausnimmt, als eine neue Form fur die Angabe Alberts, die Fursten hats ten bie Rudgabe ber Stadte, ganber und Burgen versprochen 52), bie Bestimmung über die Beute ift aus ber Ratur ber Sache

<sup>50)</sup> L. III. c. 11.

<sup>51)</sup> L. III. c. 12.

<sup>52)</sup> Promiserunt enim iuramento, nihil de regno imperatoris, non castra non civitates nisi de eius voluntate seu dono retinere.
Alb. II, 28.

hinzugesigt. Roch deutlicher verrath sich eine ahnliche Zusams mensetzung 1. VI. c. 15, bei der Gesandtschaft Peters und Herslung an Kerduga; Fulchers Erzählung davon erscheint als der Auftrag, den man den Gesandten mitgibt, Baldrichs Radprickt als die Berhandlung mit dem heidnischen Emire selbst: auf beiden Seiten ist wieder alles Ungesüge, Unmanierliche getilgt, sie reden die beste diplomatische Spracke, nicht in dem wilden Eiser gesetzloser Glaubenstrieger ss). Und so in allen übrigen Fällen: sür erwiesen urfundlich, ja nur mit Wahrscheinlichseit als solche zu betrachten, kann ich keine dieser Mittheilungen annehmen; die erste dieser Art sinde ich in dem Schreiben Dasgeberts an Boemund, wo Wilhelms ausdruckliche Versicherung nicht in Zweisel gezogen werden darf ss).

Ich bin absichtlich bei diesem Pnutte etwas länger verweilt, theils des allgemeinen Beifalls wegen, deffen sich die entgegensstehende Ansicht erfrent, theils in Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache für unser Urtheil über Wilhelm. Wären diese Dinge authentischer Ratur, so mußten wir ihn für eine Quelle, sür eine sehr bedeutende, anerkennen: jeht dienen sie vortrefslich, den Standpunkt, welchen er den Quellen gegenüber einnimmt, bezeichnen zu helfen. Wir gewahren, wie weit er von deren Ansicht abgekommen ist und welche Richtung er mit Entschies benheit verfolgt.

Wir erkennen, wie bei ihm allgemeine Zeitlage, personliche Stellung und Denkweise, Sammlung und Bearbeitung seines Stoffs eins mit dem andern zusammenhängt und aus ihm hervorgeht; ein Punkt ist uns hier noch zurud, nach deffen Prüfung wir dieser Geschichte mit Fug ihre litterarische Stellung anweisen können. Dhue eine genauere Erdrterung seiner kritischen Methode, die wir oben nur anklindigten, wurde

<sup>53)</sup> Fulder p. 393, mit wenig Aenderungen abgeschrieben, ftärker ist Baldrich p. 119 nungeschmolzen, doch ist die Identität zu deutlich, um wörtliche Ansührung nothwendig zu machen. Will. VI. 15.

<sup>54)</sup> Will. X, 4.

unfre Untersuchung bes Abschlusses und ber praktischen Anwends barkeit völlig ermangeln.

Wir vermutheten, Wilhelm habe arabische Nachrichten beshalb feinem Werke nicht einverleibt, weil fie neben bie driftlichen gestellt auf zu verschiedener Grundlage ruhend erscheinen mußten. hier ift nun hingugufepen, baß ihm bie Berschiebenheit ber driftlichen Quellen felbst nicht zur Unschauung gefommen ift, daß er mohl einzelne Rehler verbeffert, aber nie gu ber Burbigung eines gangen Berichtes fich erhebt. Bohl fcheiinen Spuren folden Bestrebens porzuliegen; aber fehr balb erfennt man fie als bas Erzengniß einer gang außerlichen Betrachtungsweise. Das zweite Buch enthalt ben 3ig ber eingelnen Schaaren burch bas griechische Reich; ba liefert er guerft aus Albert bie Darftellung bes lothringischen Marsches, geht bann bei Bormund auf bie Gesta Francorum ober Balbrich, bei ben Tolofanern auf Raimund Agiles, und endlich bei ben Rordfrangosen auf Kulcher von Chartres über. Er sucht alfo ftete bie nachste und sicherste Quelle, für jeden Fürsten bie Nachricht eines Landsmannes ober perfonlichen Begleiters. Daß er neben biefem Allen aus fonftigen Erfundigungen manches Unrichtige und Unverburgte beibringt 55), fann unfer Urtheil nicht bestimmen - wie ware bergleichen bei ber Ratur folder Ueberlieferungen zu vermeiben gewesen. Entscheidend aber wird ber Umftand, baß ber unhistorische Charafter Alberts ihm ganglich entgangen ift, baß er mit Befeitigung ber fagenhaften Form ben Inhalt feiner Nachrichten ber Geschichte gu retten fucht.

Erinnern wir und an seine perfonliche Natur im Gangen, wie Bunder und Abenteuer, weltliche und religiose Poesie die fem ordnungsliebenden Geifte fern ftanden, so muß und sein gutes

<sup>55)</sup> Solches findet fich p. 705. 708. 710, wie Breunund frindliche Spione braten läßt, Bagi Sijan Berbacht gegen Firnz hat, Tancred und Rebert von Flandern Antlochien fturmen, wie Rainund von Toulouse vor der Einnahme der Stadt gegen Breununds Herrschaft baselbst protestict.

Bertranen fur Albert mehr noch als feine Menberungen in Ers ftannen fetien: Auf ber andern Seite, mar einmat fein Zweifel nicht führt genald, Alberts Rachrichten gang bei Seite zu werfen, fo erhielt, jene Abstreifung ber poetischen Karbe einmal vollzogen, ber trodne Reen ber Radgrichten fehr leicht ein historisches Gemand. Rachdem er das Abenteuer in militairiiche und politische Planmaßigkeit gebracht, und au bie Stelle monischer Begeisterung hierarchische Formen gefett hatte, war nur ein Merkmal noch vorhanden, welches ben Schluß auf fagenhafte Ratur jener Berichte verstattet hatte, Die Wiberfprude, die fie in fich ober gegen andre Rachrichten enthielten, die Kabeleien, Die ohne weitered mit allen Dentaefeten im Streite erschienen. Gelang es Bilhelm, Diefe verschwinden zu machen, so war sein Wert vollbracht und feine Unfaabe geloft. wie wenig Bedenten er zu biefem Biele hindurchdrang, mirb die Bergleichung mit einigen friher zur Kritik Alberts angeführten Stellen fogleich ergeben.

Allbert sett den Frieden zwischen Gottfried und Alcxius in den Januar 1097 und erwähnt ihn gleich darauf als um Weihnachten 1096 abgeschlossen. Wilhelm entfernt die lette Angabe vollständig und weiß die erste aus sonstigen Quellen dann näher festzustellen. Im Uedrigen erzählt er die Berhandslungen mit wortlicher Treue nach Albert 56).

Die Schlacht von Dorylaum beschreibt der Letztere mit einem großen Auswande poetischen aber haltlosen Details; macht uns die Form schon mißtrauisch, so zerfällt der Inhalt vollsommen durch die Bergleichung mit den Quellen. Wilhelm benutt sie alle gemeinschaftlich; was Albert betrifft, so läßt er die poetische Form sogleich fallen und bemerkt auch die Widersprüche des Inhalts, ohne jedoch gegen den Bericht im Ganzen mistrauisch zu werden. Er schneidet heraus, was am Schärsten ein fabelhaftes Gepräge zeigt; er tilgt, was offensbar den Quellen widerspricht und stellt auch wohl beide Nachzichten als verschiedene Darstellungen nebeneinander 57). Was

<sup>56)</sup> W. T. II. 10-13.

dann noch zurückleibt, sest er mit den Nachrichten der Quellen zusammen; er sieht nicht, daß er nur eine todte Masse gerettet hat, die werthlos an sich ihm stets noch die Auschauung des Lebendigen verkummert.

Den Fürsten Swen von Danemark führt Albert zuerst nach Ricka, bann nach Constantinopel zurud, barauf zu seiner Niederlage burch Solimann. Wilhelm schreibt die ganze Geschichte ohne Bebenken aus, aber sorgfältig andere er den einen Punkt, diesen sinnlosen Reiseweg 58).

Herzog Gottfried wird nach Albert bei Antiochetta in einem Barenkampse verwundet und auf mehrere Monate an das Siechbette geseschie. Gleich darauf aber besteht Gottsried gewaltige Kampse, leitet in glanzendem Harnisch den Zug des Heers und bricht mit wehenden Bannern die feindliche Schlachtreihe. Wilhelm unterläßt nicht, das Eine mit großer Borliebe nach dieser Onelle auszumalen, das Andere entsernt er die auf die letzte Spur aus seinem Berichte. Hier wie aller Orten hat ihn der Unsun mur in so weit stutzen gemacht, daß er ihn sulbst nicht aufminunt; der Bericht selbst, auf dessen ganze Natur er hatte ausmerksam werden sollen, ist ihm unverdächtig gebtieben.

In dieser-Weise geht das num fort durch das ganze Buch. Was Albert über die turtischen Berhältnisse, wie wir oben sachen, ungereimt genug berichtet, merzt Wilhelm aus, ohne sich von dem Einfluß dieser Rachrichten auf andere Thatsachen los machen zu können. Manches Aehnliche haben wir früster angeführt, wie er mit der Legende von Peter dem Einsiedler verfährt, wie er bei der Gesandtschaft an Kerbuga Sage und Geschichte verschmilzt, wie er Alberts Nachrichten über die Belagerung von Antiochien der geschichtlichen Wirklichkeit zu gewinnen versucht. Die Kritik, deren er sich besleißigt, ist messentlich conservativ, aber ohne den Hakt eines allgemein gultigen Grundsates; er versucht aus zwei abweichenden Angaben

<sup>58)</sup> Ibid. V. 20.

Die Bahrheit herzustellen , indem eribier weaufmut und bort gufest, bie bier Eden weggefchliffen und Auche aber charaftertofe Chenen genounen find. Witheim bat bas in ben fvatern Buchern fehr mohl gefühlt, aber freilich erft, als Alberts Abmeidinmen ben immerfton Rroid feiner Lebensthatigfeit berührten. Er benutt ihn namlich in ber angegebenen Beife bis gu bem Beninne bes Reiches; hier verläßt er ihn mit einem Dale um nie wieder ju ihm jurudgutehren. Ueber ben Grund biefes plotlichen Miftrauene außert er fich nicht, boch glaube ich nicht gu irren, wenn ich fie in Alberts Bericht über ben Datriarden Dagobert und Armulf finde. Wir entwickelten oben bie Scharfe des hier erscheinenden Widerspruche zwischen beiben Schriftstellern, wir fahen, mit welcher Borliebe Bilhelm fich biefen Theis Ien feiner Ergablung widmet; hienach fann es nicht befremben, wenn er feitbem einen Gewährsmann vollig verwirft, ber ihm ben Angelpuntt feines geschichtlichen Bewußtseins zu gerftoren brohte.

Batte er bie hier gewonnene Ueberzeugung mur auf feine Bearbeitung ber frühern Geschichten anwenden mogen. kann es mit Beftinimtheit aussprechen , bag einzig burch fein Bert bas Anfehn ber Sage auf biefen Gebieten fur fo viele Sahrhunderte festgestellt worden ift: ber geschichtliche Schein, mit bem er fie umfleibet, hat feinen Gebanten an Diftrauen auffommen laffen, ber ben ursprunglichen Geffalten ber Sage gegember febr batt fich batte einstellen muffen. Wie lange hatte man fich bei einer Relbherrnschaft Gottfrieds beruhigt. Die von Bundern ausgeht, eigentlich nur in Bundern gur Erscheinung kommt und in wunderbarem Tode ihr Ende findet? Wilhelm num verfahrt auch bei ber gesammten Ueberlieferung nicht anders, als bei einzelnen Erzählungen. Den muftischen Rathschluß Gottes und die Thatsachen, in benen er sich ausfpricht, übergeht er mit Stillschweigen, im Uebrigen nimmt er Die Berberrlichung Gottfrieds ohne Bebenten auf und erschafft fo die Anficht, die bis auf ben heutigen Tag in Kraft geblieben ift. Der herzog wird weder burch ausbruelliche Bahl ber Menschen noch burch wunderbare Angung bes himmels ber In-

## Anbang

## Epochen ber fpatern Litteratur.

Bei einer Uebersicht ber auf Wilhelm folgenden Litteratur bes Rreuzzuge fommen, wie bei Ergrundung eines einzelnen Werkes, zwei Punkte besonders in Betracht: Die Quellen, welche in jedem Zeitabschnitt vorherrschenden Ginfluß geubt, bann ber Standpunkt, ben bie Schreibenden gegen bie barzustellende Begebenheit eingenommen haben. Sienach Charafter und Benbepunkte ber Epochen zu erkennen und mit ben nothigen Bele gen festzustellen, muß mir überhaupt an biefem Orte genugen: bibliographische Bollständigkeit ober kritische Erschöpfung verstattete ber folgenden Darstellung weber ber außere Upparat, auf ben fie fich grundet, noch ber Raum und bie Beschaffenheit bie Auch scheint mit Erfullung jener Forberungen fes Werfes. ber wesentlichste 3med erreicht, und nach ber Natur bes Stoffes fpatern Bufaben und jeglicher Berbefferung bie nothige Stelle bereitet. In bemfelben Ginne ift bie Auswahl unter bem vorhandenen Material getroffen worden; wenn nur bie Ergebniffe ber angeführten Beispiele burch fein ausgelaffenes entfraftet werben, verzichte ich willig auf ben Ruhm, feine ber wichtigern Darftellungen überfehn, und feine ichlagende Anführung über einer werthlofern verfaumt zu haben. Endlich mußte bie Menge ber Monographien, wodurch manche Einzelnheit erlautert worden ift, durchaus unberuchsichtigt bleiben : nicht ans bers alle Geschichten bloß nationaler ober patriotischer Richtung, wie fast alle Bolter Europas fie auf biefem Gebiete aufzuweisen haben: ein besonderes Buch ware zu ihrer Prufung erforderlich und für unfre Zwecke liefern fie wenig Ersprießliches.

Auf bem gesammten Bebiete werden wir aber einen ahnlichen Berlauf mahrnehmen, wie wir ihn fur bie Entwicklung ber gleichzeitigen Unficht beobachteten, unter welchem letten Worte ich hier die Quellen, die Sage und Wilhelm von Tyrus zusammenfassen will. Auch in ber fpatern Litteratur name lich erscheinen diese brei Unfichten eine geraume Zeit hindurch noch gesondert; ohne Frage wiegt im Unfange ber Ginfluß ber Quellen vor hinsichtlich ber weitern Berbreitung, wenn auch nicht burch bas Talent ihrer Bearbeiter. Daneben entwickelt fich bie Sage bald unter poetischen, bald unter geschichtlichen Formen, am haufigsten in einer Gestalt, Die zwischen beiben in der Mitte fieht und gleich fraftige Wirtungen nach beiben Seiten hin hervorruft. Wilhelm von Tyrus bleibt nicht unbenutt, aber erft nach langer Zeit geht feine Belehrung in weitere Rreise über. Go verschieben bei biesem Stanbe ber Dinge nun auch die Unficht ber Versonen und Ereigniffe ausfaut, fo fest bleibt im Gangen bas Urtheil über ben Berth und den Berlauf des Kreuzzugs: gang entschieden herrscht ber Firchliche Gefichtspunkt und zeigt nur bei unwefentlichen Punkten eine mehr ritterliche ober muftifche Farbung. zweiten Periode aber andert fich bies Berhaltniß vollkommen: Wilhelm von Tyrus wird ber ausschließliche Gewährsmann fur Stoff und Inhalt, und ber Wechsel erscheint nur noch in bem eignen Standpunkte ber Beurtheiler. Im Fortgang ber Beit geht man wohl fonstige Quellen an, in wachfender Bahl und Grundlichkeit, aber immer nur einzelne Rotigen werben in Die Grundlage bes Tyriers verarbeitet; ber Ruhm Peters und Gottfriede, wie ihn Bilhelm festgestellt, wird in firchlichem, poetischem und patriotischem Interesse gefeiert. Gelbst die verneinende Philosophie des vorigen Jahrhunderts lagt die Thatfachen ohne Rrantung bestehn, fo fehr sie sich über Grunde und Folgen berfelben ereifert, julett bie neuere Zeit vollbringt auch in bem letten Dunfte bie glangenofte Wiederherstellung.

Eine turze Compilation, in welcher tet Scholusticus Oliver im Jahr 1218 die Geschichte der Kreuzsahrer zusammensstellte, erwähne ich nur wegen des Ortes ihrer Entstehung 1). Im Lager vor Damiette, dort im Morgenlande, wo vor wenig Jahren Wilhelm geschrieben und gewirkt, dachte Oliver nicht an die Benuhung seiner Schrift und turzte nur Fuchers Erzihlung, vielleicht mit einigen Einschiedseln aus den Gesten, sie siene Zwecke ab. Spatere Erwähnung des Auffatzes ist mit nicht vorgesvmmen.

Defto großeres Ausehn und wettere Berbreitung hat bie Arbeit bes Binceng, Bifdof von Beauvais, gefunden, ber in feinem Geschichtesplechel eine nicht eben ausführliche Darftellung bes erften Kreuzzugs licferte 2). Auch hier int bloke Compilation ohne fritisches oder darftellenbes Berbienft; ber Anfang bis zu ben Worten secundum bellum fuit Nicaeae ift and Sie gebert von Gemblour abgeschrieben, bann and Balbrich ber Unfang nochmals wiederholt worden. Balbrich bleibt barauf leitende Quelle, ber einzelne Rotigen aus Sigebert und Bilhelm von Malmeburn bingugefagt werben. Go unbedeutend biefe Leistung an fich auch ift, fo hat ihr boch ber große Ruf, beffen Binceng im Mittelalter überhaupt genoß, vielfache Benutung verfchafft, theils als alleiniger Quelle, theils mit aubern Nachrichten vermischt. Go führt fie ber Ueberseter Bernhurds, von dem unten noch zu handeln ift, unter feinen Quellen auf, ebenfo fpater, gleichfalls mit ben Erzählungen Bilbeims verbunden, ber Erzbischof Untonin. hermann Corner bat gar feinen andern Gewährsmann für seine Kunde vom ersten Kreutjug, er schreibt die Darstellung bes Geschichtspiegels mit allen

<sup>1)</sup> Oliv. Schol. historia regum terrae Sanctae, quam in obsidione Damiatae apud Aegyptum compilavit, in Eccard corpus histm. a. t. II.

<sup>2)</sup> Vinc. Bellov. spec. hist. XXV. 96 ff, ueber bas Berhältnis ber einzelnen Ausgaben vgl. Ebert bibl. Lericon s. v Gine ansführliche Rofiz über bie Krenzugsgeschichte hat Michaud bibl. 114. 323. Binzenz ftarb 1264.

ihren/Cisatem int fain Work hindber a). Die große belgische Chronik macht es nicht bester, nur daß sie die Geschichte Gul, fers und seines Löwen — fo viel ich weiß von Gnulked. Vos. zuerst erwähnt 4) — und und Rinimund Agiled, der hier Marktin genannt wird, die Ewvähnung der heiligen Lange und einer bei Chfarea aufgefangenen Taubenpost hinzusigt 5).

In Deutschland, begegnet man dem Madzichten Ekkentstz beren Berbreitung im 12. Jahrhundert wir oben verfolgten; auch im 13. wieder....Die Lünrdurgische Chronid, die 1285 schließt, zibrisse undfichrlich, und will::man, sich diesen Theil dersolbers früher: zeschriehen denten " so gibt die Chronik des Priesters Andreas Kraft um Regensdurgs): einer zweite nicht minder weithusse Copies: Dagegen legt Alberiche Darftellung Bobert, Bastrick und Sigebert zu. Grunde, welches dami winige Stellen aus Wichelm und dem varlorenen Mens des Guy von Chnlans hutzugefügt werden de

Im Anfang des 14. Jahrhunderes fulden wir in England eine Compilation aus Sigevertrund dem Mond Robert, in den flores historiarum use Matchaud von Westminster, den dies sert die 1307 sortsatze. Den Banicht halt sich in knappester Kurze, doch wird die Verherrlichung des Herzogs von der Rormandie dei Nobert p. 40 sp.: Bong. nicht überschut 3).

Wieden ist es Sigebert; mit einigen Rachtschen der Geste oder ihren Copisten vennehrt, welchen: Johann von Opern (starb 1383), seine Sessenst reicht von :590 bis 1294) seiner Darstellung des Kneuszugs mu Grunde luste 9). Einzelne Zahlangaben

<sup>3)</sup> Herm. Corn. chron. bei Eccard corpusi t. II.: p. 630 ff. !!

<sup>4)</sup> Bei Labbé nova bibl. t. II. p. 292.

<sup>5)</sup> Pistorius script. VI. p. 129 ff.

<sup>6).</sup> Beide im erften Bande von Eccard compis hist. m aedi. .

<sup>7)</sup> Alberici chron. adia. 1096 ff. Eine andfinftigere Dirig gibt ber Artifel in Midande Militionet.

<sup>8)</sup> Das Gange mird wörtlichierobiet bei Walsingtem hypodigma Neustriae, 1417 abgeschioffen (bei Camden p. 441).

<sup>19)</sup> Chron. S. Bestinistri Mantens these tinkli, p. 693 f. 10 4 11

und die Weigerung Gottfriede, in Jernfaben bie goldne Krone zu tragen, hat Wilhelm von Eprud geliefert.

Gobelin Persona, der sein Cosmodomium die 1418 hinuntersührt, gibt nur einensehr summarische Erwähnung des Areuzugs, die keine besondere Amelie errathen läst. Aur eine Auekdote, die ischan erwähnte Taubenpost von Cafarea betreffend, wird aus Naimund Agiles, p. 178. ap. Bong. wörtlich hinübergeschrieben 10)k

In breiterem Umfange ergeht sich nun Blondus im 3. und 4. Buch seiner zweiten Decade, mit dem deutlichen Börsatz, den Kreuzzug nicht bloß: zu erwähnen, sondern zu beschreiden. Er hat Andreas Dandulo, Wilhelm von Tyrns und wie es schwint den französischen Tert Berühards gekannt, doch solgt er sortdauernd dem auch mehrmals von ihm erwähnten Mönche Robert 11). Er schreibt Nichtiges und Falsches aus ihm hinzuber, entstellt seinerseits durch verwirrtes Absidreiben manches von Robert noch Wohlerhaltene 12) und entbehrt aller Farbe des Styls, aller Lebendigkeit der Darstellung. Das Ganze ist nur mittelmäßig zu wennen; welches Prävicat auch sonst schon über des Berkassers gesammte Leistungen ausgesprochen worden ist.

Auf nicht viel höherer Stufe steht Ptatina, der dem Leben Urban II. und Paschal II. eine Erzählung des ersten Kreuzzugs einverleibte 13). Auch ihm hat der Mönch Robert den Grundsstoff geliefert, wie sich auf der Stelle durch die leichteste Bersgleichung ergibt 14). Aus Wilhelm bemerke ich nur die Nos

<sup>10)</sup> Meibom script. t. I. p. 62.

<sup>11)</sup> L. IV. In Venetorum monumentis invenio (Andr. Dand. bei Muratori script. XII. p. 256). — Fatetur ingenue Robertus S. Remigii monachus, quo hase certiora sumuntur, fatetur Guilelmus et ipse scriptor Gallices etc.

<sup>12)</sup> Man vergleiche die Borgange in Confidutiowpet, und was von Balduind heprschaft in Tarfus gesagt ift.

<sup>13)</sup> In den vitis pontificum.

<sup>14)</sup> Dag bie Seften, und nicht Albert die tegte Quelle find, tann nicht

tig über Gottfrieds Demnth am heiligen Grobe; eigene Febler Platinas sind in ansehnlicher Zahl vorhanden; einzelne derselben hat er mit dem vorher genannten Schriftsteller gemein 15).
Der Styl ist etwas gebildeter, als der des Blondus und das
Ganze bei größerer Lürze anspruchsloser. Doch bleibt die alle
gemeine Richtung pollig dieselbe, das religiose Berdienst des
Zuges bildet den Mittelpunkt, aber weder Peter des Eremisten und seiner Bisson, noch der mystischen oder menschlichen
Trefflichkeit des Herzog Gottsnied geschieht besondere Erswähnung.

Fassen wir das zusammen, so sehn wir die Ansicht der Unellen freisich verkimmert genug, aber doch noch lebendig und verbreitet bis zu dem Ende des 15. Jahrhunderts. Ettehard und Sigebert fanden wir am häusigsten, die Rachrichsen der Gesten meist nur mittelbar in Balbrichs oder Roberts Beardeitungen, in dem Letztern pflanzen sich Theile der mundlichen Ueberlieferung zugleich fort. Wilhelm von Tyrns wird hier und da herangezogen, doch ist seine Benutzung nur fragmentarisch und ohne Einsluß auf eine allgemeinere Anschauung. Ueberhaupt verschwindet die letztere fast ganz in der annatistischen Kürze oder der unbeholsenen Ausdrucksweise dieser Schriftsteller. Beinahe der einzige noch sichtbare Gedanke von weiterer Bedeutung ist die Anerkennung des Papstes als Urheber der allgemeinen religiösen Kraft als vollsührenden Momentes.

Gleichzeitig fand eine andre vollig entgegengesette Seite eine nicht minder eifrige Theilnahme und Beforderung. Ich erwähnte oben bereits, wie die Sage bes Kreuzzugs, anfangs in den weiten Kreisen unbewußten, nationalen Erschaffens ge-

zweifelhaft sein. Robert ist zu erkennen in der Art, wie hugo und Gottfried bei Dorylänm gefeiert werden, wie Pyrrhus Boemunds Treffslickeit bewundert z.

<sup>15)</sup> Die Angabe, daß Gottfried und fein Bruder Balduin guerft in Jerufalem eingebrungen feien.

Meat's nach und nach in die Sande ber Dichter und in die Roomen eigentlicher Kunstwerke gerathen feile Satte bamit eine vollige Trennung ber Litteratur von bem Leben flett gefunden. fo mochten wir unbefimmert bie Erwähnung biefes Zweiges ben Litterargefchichten überlaffen : allein bie Dichter ber und porliegenden Romane maten nicht gesonnen i fich ale Erfieber gettend zu machen und bas Intereffe, welches wirklichen Thatenigu folgen pflegt, auf einem weitern, muhevollem Wone nen Man begreift bie Eriften; biefer Romane nicht, fagt Kauriel von ben Dichtungen bes farolingischen Rreifes ich bet ber Annahme; fie'feien fo geradezu und wie aus einem Suade 300 Sabre mach ben betreffenden Greigniffen erfunden worden; man begreift fie nur ale ben Ausbruck lebenbiger nie unterbrochener lieberlieferung betfelben Greigniffe. Romanen unfres Kreffes feht es nicht anders: and fie rufen Die Barone an, ber fehonfteit Gefchichte, bem wahthafteften Go fange zuguhoren, auch fie vertunden wirtliche Dingegivieille bistoire, haute histoire. Die entsprechende Wiething ist diesem Unftreten gefolgt, und nothigt und, ihrem Berlauf einige Blide augumenden.

Preisich hier mehr noch, ale an irgend einem anvern Punkte, muß ich mich mit wenig Andentungen, mit der Jusammenstellung von Büchertiteln und Inhaltsverzeichnissen bezinkten. Niemals ist irgend einer dieser Romane vollständig gebruckt worden, nur ein einziges, etwas aussührliches Ercerpt und wenige andre von größester Aurze liegen uns vor. Die geschichtslichen auf sie gegründeten Darstellungen sind in alten, ganz verschollenen Ausgaben vorhanden; bei den meisten dient uns nur der Inhalt des Litels zur Rechtsertigung der Stelle, die wir ihnen in diesem Zusammenhang anweisen. Daß hiebei indessen nicht viel gewagt ist, wird die Uebersicht selbst, wie ich hosse, ohne Weiteres exgeben.

Wir verfolgten oben bei ber Chanatterifirung der gleichzeistigen Sage bie gahllosen Gestalten, unter benen fie bie einzelnen

<sup>16)</sup> Revue des deux mondes VII. 539. 554.

Thatfachen und vor Augen führt. 3ngleich aber fprachen wie eine Grundidee als die Einheit und Rorm ihrer Schopfungen aus, die poetische Verherrlichung Bergogs Gottfried, als bes von Gott gefetten Unfilhrers bes Unternehmens. Wir ermalie ten endlich die Dichtungen bes Gandor von Douan und Anbret, in benen biefer Stoff tunftlerische Form gewonnen hatte. Dier veigt fich nun, baf bie Borliebe, mit welcher bie Littevarit bes 13., 14. und 15. Jahrhunderts bas Ritterepos ausbildets, and biefen Stoff nicht unbeachtet ließ; vor Allem bas nordliche Rrantreich mar bie Beimath ber hierhin gehörigen Dichtungen und einzelne Spuren weisen und bann weiter nach Deutschland, Solland, England und Stalien bin. Die Entwicklung gefchah ber allgemeinen Richtung gang analog: im 13. Jahrhunbert hielt man fich ftrenger auf bichterifchem Boben, und finbete burch metrische Kormen fogleich bas Epos an: seit bem 14 verschwand Beremaak und Reim in einer breiten Romanenbrofa ber Glaube an außerliche Wahrheit bes Erzählten nahm zu, man verfnupfte bas Gebicht mit ben bunteften historischen 2004 naben, bis gebilbetere Lefer meber Beschichte noch Poeffe in bicfen Producten zu erkennen mußten.

Rach dem erwähnten Gebichte Gandors ist die alteste Bearbeitung unfres Stoffes, von der ich Kenntnis habe, eine deutsche, von berühmter Hand unternommen. Die kaisers. Bis bliothek zu Wien bewahrt ein Epos von Wolfram von Eschenibach, über den Zug in das heilige Land unter Gottsried von Bouillon, woran eine Darstellung der sprischen Kampse bis 1227 geknüpft ist 17).

Sandors Schwanenritter wurde im 14. Jahrhunder in Prosa übertragen, und aus dieser Bearbeitung sind weitsausige Undzuge bekannt gemacht worden is). Daß bei der Uebertreis gung vielsache Nenderungen und Zusätze gemacht wurden; ift nicht zu verkennen; die Reste religiöser Begeisterung, schon bei Gandor nicht bedeutend, sind völlig verschwunden und durch ein

<sup>17)</sup> Lambecii commentar de bibl. Caesar. II. 918. ed. Kollar. 494

<sup>18)</sup> Mélanges tirés d'une grande bibliothèque VI. p. 4 ff. ....

inhaltstofet Treiben von Abenteuer zu Abenteuer erfett. ubergebe Die Schickfale bes muthischen Grofvatere Gottfriede, von bem bas Gebicht feinen Ramen hat und führe nur aus ber Geschichte bes Kreuzzugs selbst einige Proben an. Meffa, me bas Grab bes Gottes Mahon in ber Luft fcmebt, find bie Beiden versammelt, ber Gultan von Berfien, ber große Emir Corbara, viele andere Konige um fie ber. Da langt bes lettern Mutter, Die fternfundige Calabre an und prophezeit ben Kall Jerusalems durch Gottfried und feine Bruber. fer Bug findet fich schon unter ben Theilnehmern ber Rreuffahrt felbst verbreitet, mo bie Gesten weitlaufig bavon ergablen und ich in einem andern Zusammenhang barauf zurücksommen werde. Auf biefe Berfundigung gieht nun Cornumarant verfleibet nach Europa, bie brei Bruber zu todten. Er wird erkannt und gibt por, dem Bergoge, beffen bobe Bestimmung ihn mit Ehrfurcht erfüllt habe, huldigen zu wollen. Diefer, um den Turken vollig zu blenden, beruft alle Bischofe des Landes zu feinem Empfange, die Fürsten von Artois, Flanbern, Pfalz und hemes gau geben fich, den Glang zu erhohen, fur feine Sofbeamten hier erklart Gottfried ben Borfat, die Beiffagung ju erfüllen und die Kurften beschließen, unter feiner Anführung hinauszuziehn. Was als ein Schauspiel begonnen, wird fo eine achte Wirklichkeit, ber Papft, ber Raifer und Ronig Phis lipp geben gerne ihre Beistimmung. Che es nun gum Aufbruche tommt, muß ber Bergog im 3weitampf fein Recht auf Lothringen erharten und bem Gegentonig, hier Urnulf genannt, in ber Schlacht die Brust burchbohren. Endlich langt Peter von Umiend aus Rom an, um ben Kreuzzug zu predigen und von nun an finden wir und fast gang auf bem befannten Boben Alberts ober Wilhelms. Bum Schluß heirathet Gottfried als herr; von Jerusalem bie schone Rlorie, die Schwester Corbaras und Tochter ber weisen Calabre von holofernien.

1... Ich glaube, biefe Notizen werden hinreichen, bas oben ausgesprochene Urtheil nach jeder Seite hin zu bestätigen; ins deß erfreute sich jene Zeit ungestört an solch bunter Geschmackslosigkeit. Bis gegen die Mitte bes 15. Jahrhunderts muffen

ähnliche Bearbeitungen in großer Zahl entstanden sein: ein Meteres Berzeichnist von Pariser Handschriften gibt nicht wenigen als 15 Rummern bort vorhandener Chroniken 19): Godeskroy de Billon de la conqueste d'Oultremer oder mit ahnlichen Tieteln, zwei rymé, aber auch in prosaischer Bearbeitung vorhanden, die übrigen, wie es scheint, sämmtlich in Prosa. Daß der Inhalt im Wesentlichen von der so eben charakteriskren Erzähslung nicht abweicht, scheint mir bei dem nachbrücklichen Hervorsheben Gottsrieds so wie einigen positiven Aeußerungen Unterrichteter wo keinem Zweisel zu unterliegen.

Sehr bald erkennen wir nun auch ben allgemeinen Beifall, mit dem diese Geschichten aufgenommen wurden, in den weitessten Kreisen 21). Les faits et les gestes du preux Godesstroy de Bouillon gingen durch alle Lande; in Frankreich kam 1499 eine Arbeit R. Chrestiens dieses Inhalts zum Druck, 1511 übersetze Le Noir das lateinische Werk des Destey de Trope, noch 1580 erlebte diese Bearbeitung eine neue Auslage. In Italien übersetze der junge Ariost einen unserer Romane unter dem Titel Gossredo Bajone 22), 1481 gab W. Carton eine englische Uebertragung desselben oder eines ahnlichen Werkes heraus, eine hollandische Version erschien zu Harlem um 1486, eine deutsche 1502 zu Augsburg. Hier allein begreift man die unverwüstliche Dauer des Glaubens, Gottsried sei der rechte Führer des Kreuzzugs gewesen, der sich erhielt, nachdem in den wissenschaftlichen Kreisen Wilhelm von Tyrus langst die Herrs

<sup>19)</sup> In der hist, de l'académie royale t. I. p. 314. Doch mag unter diesen 15 der chevalier du cygne mitbegriffen sein. Die Augaben der Melanges VI. 1. sind jedensalls ungenau.

<sup>20)</sup> Mélanges l. c.

<sup>21)</sup> Die folgenden Notizen sind aus Ebert bibliogr. Leriton Artifel Codeffroy de Bouillon genommen Görres Einleitung zum Lohengrin
p. 76 nennt noch einen Gottfried von Prabant, bei Putrich p. 18
citirt und eine isländische Godfreysaga, doch sind die sonstigen Ans
gaben der Stelle zu ungenau (über Debrey und Ariost), als daß ich
nur auf sein Wort mich hier hätte verlassen mögen.

<sup>22)</sup> Feruow Leben Ariofts p. 57.

fchaft gewonnen, so daß nisch Maimbeurg ausbrücklich die Unvicheigkeit beffelben hervorheben unste, daß noch heute diese Idee nur der bewußten Ueberlegung und dann nur für Angenblicke aus den Gemüthern weicht.

Fragen wir an dieser Stelle, von woher eine würdigere Auffassung zunächst entsprang, so können wir das Verdienst des Wilhelm von Tyrus und seiner Nachfolger, im Vergleich mit den bisher erwähnten Arbeiten, nur sehr hoch anschlagen. Bis man sich zu einer wissenschaftlichen Erforschung der Quellen und einer geistigen Durchdringung ihres Inhalts erhob, brachten sie Porstellungen in Umlauf, die wenigstens die Möglichkeit wissenschaftlicher Bollendung in sich trugen. Die ersten Bearbeiter, an eigner Bedeutung manchen Nachfolgern überlegen, sind für die Erkenntnis des ersten Kreuzzugs weniger bedeutend und machen in keiner Hinsicht Epoche; ich kann mich also, ohne meinen Zwecken Eintrag zu thun, kürzer über sie kassen.

Jacob von Bitry, zulest Cardinal und Bischof von Tusculum, lieferte vor 1240 eine zusammenhängende Geschichte des Reiches. Jerusalem ganz nach Wilhelm von Tyrus 23). Sein Buch genießt mit Recht einer hohen Schätzung, nicht wegen der historischen Nachrichten, die ohne selbstständigen Werth sind, wohl aber durch reichhaltige topographische und statistische Lugaben, die dann auch den größten Theil des Werkes erfüllen. Aus ihm nahm am Ende des Jahrhunderts der Venetianer Marin, Sanuto, was er von historischer Kunde für sein merkwürz diges größeres Buch, die seereta sidelium Crucis, bedurfte 24).

Kurze Zeit nach Jacobs Bearbeitung sehn wir im Abendslande Wilhelm als vorherrschenden Gewährsmann einer weitsläufigen, vielgelefenen Darstellung bes Krenzzugs. Matthäus Paris in seiner historia Angliae maior schrieb ihn fast vollstän-

<sup>23)</sup> Historia hierosolymitana bei Bongars I. p. 1047 ff. die Benugung Bilhelme beginnt von I. 15,

<sup>24)</sup> Bei Bongars II. p. 130 ff.

big and und flocht nur hier und da einzelne Rotigen and Mile helm von Malmeshury und den Gesten ein 25). Indes hat er wenig Begriffe won kritischem Verfahren oder geschickter Compoliation: er verwirzt eine Menge von zeitlichen und raumlichen Bezügen einzig durch unpassende Verbindung wohlbegründeter Augghen w).

Reben ben einzelnen Spuren, Die ich oben fur bie Fortpflanzung ber Wilhelmschen Bucher nachgewiesen, mochte ich hier auf eine Stelle in Petrarcas Abhandlung über bie vita solitaria (Buch 2, sectio 4, 0. 1 und 2) aufmerksam machen. Es ist bekannt, mit welcher Kraft Petrarca auch in bichterischen Erzeugnissen einen neuen Rreuzug hervorzurufen bemuht mar 27); Die eben erwähnte Stelle tommt zu einem gleichen Inhalt burch eine bort fehr naturliche Berherrlichung Beter bes Eremiten. hier erfennt man fogleich ben Einfluß Wilhelms, beffen 10. und besonders 12. Kapitel fast mortlich wieder erscheint. heres barüber, fahrt bann Betrarca fort, branche ich nicht zu fchreiben, ba in erträglichem Styl und landebublicher Sprache (sermone vulgari) die Sache durch zwei nicht fleine Bande ben Bolfern bekannt ift: num febe ich zwar hieruber ben Beift ber Schriftsteller auf verschiedene Urt angeregt- zc. Es ware mir interessant gewesen, über biese Berschiedenheit ber Unsichten etwas Raheres beizubringen, boch ift mir weder bies, noch die Entbedung, welche italienische Schrift unter ben beiben nicht Meinen Banden ju verfteben fei, gelungen.

In der zweiten halfte des 13. Jahrhunderts übersetze der Schatzmeister Bernhard, ein abgesehn von diesem Namen und völlig unbekannter Schriftsteller, Wilhelms ganzes Werk in das Französische und führte die Erzählung weiter bis zu der Abfahrt Raiser Friedrich II. Das Buch hatte sich völlig verloren, bis vor einigen Jahren Michaud eine handschrift desselben in Pas

<sup>25)</sup> Historia p. 22 ff.

<sup>26)</sup> Wan vergleiche die Borfalle in Constantinopel und die Begebenheiten in Eilicien und Cappadocien.

<sup>27)</sup> Canzone 5, sonetto 107.

ris auffand und weitläufige Auszüge darans bekännt machte 20), aus denen indeß für die erste aus Wilhelm genommene Halfte nichts als die Identität beider Darstellungen zu lernen ist. Um 1820 machte ein Dominicaner Pipin zu Bologna eine lateinische Ueberschung der Bernhardschen Schrift'20), die sich manche Freiheiten und Aenderungen erlaubt und mehrere Jusätze aus Bincenz von Beauvais enthält 20). Sonderbarer Weise wird hier die Bisson Peter des Eremiten mit tiesem Stillschweigen übergangen.

Aus denselben Elementen aber in viel warmerer Gesinnung setzte der Erzbischof Antonin von Florenz um 1450 den Theil seiner summa historialis zusammen, der die Geschichte des ersten Kreuzzugs erdretet z1). Außer einzelnen Rachrichten des Bincenz von Beauvais wird Wilhelm weitläusig benutzt: dabei fühlt sich einiger Einstuß der Sage in den Worten der Einleitung durch. Jerusalem wurde befreit unter Anführung Gottsrieds, der wunderwürdig und unermüdlich mit seinen Brüdern Balduin und Eustach gegen die Türken stritt. Der Standpunkt des Buches ist durchaus der gläubig bewundernde, Wilhelm von Thrus in etwas nach der gestlichen Seite gesteigert. Obgleich Forschung und Darstellung jedes Verdienstes entbehren, ist das Buch von Spätern dennoch viel gebraucht und noch häusiger angesührt worden.

Ohne Bergleich von größerem Interesse sind Benedicti Accolti de bello a Christianis contra barbaros gesto libri IV. Accolti, and Arezzo geburtig, zulet Secretar ber Republik Florenz, wo er auch 1465 starb, warf sich in die juristische

<sup>28)</sup> Biblioth. des Croisades II. p. 555 ff.

<sup>29)</sup> Bei Muratori scr. VII. p. 663 ff.

<sup>30)</sup> So eine freie Bearbeitung von Briefen und Reden, c. 10. 11. 13, c. 22. heißt der griechische Kaiser Romanus Diogenes, c. 25 wird Balduin von Tarsus gar nicht erwähnt, c. 26. eine freie Darstellung der Ereignisse zu Evessa zc. Aus Bincenz finden sich einzelne Stellen c. 8. 9. 78. 80.

<sup>31)</sup> Pars II. p. 665 ff.

Laufbahn, welche verbunden mit der allgemeinen Richtung feis ner Zeit ihn tief in das Studium der Alten geführt haben Benigstens zeigt er in feinem Buche ben Ginfluß ber lateinischen Beschichtschreiber und ein bewußtes Streben nach bistorischer Kunft an allen Orten; ber Inhalt, ben er anch mehr mit humanistischem als mit ascetischem Sinne betrachtet, tritt ihm gegen die Korm fehr merklich gurud. Geine Diction ist reich und elegant, wenn auch zuweilen zu breit und start geschmudt; Darfiellung und nicht Beurtheilung foll als sein 3med erscheinen, er empfiehlt nichts und werdammt nichts und läßt ben Preis des Kreuzzugs durch Urban, Boemund u. A. in erbichteten Reben, verfunden. Der Stoff, wenn auch einzelnes Andre herzugezogen ift, bleibt burchaus die Erzählung Wilhelms; 48 ist die gebildetfte Bearbeitung berfelben, die ich fenne, fo feltsam bas antife Gewand uch bei biesen Dingen auch mobil audnimmt. Das Buch schließt mit bem Tobe Gottfrieds, und hat fich großen Beifalls zu erfreuen gehabt. Mehrere Auflagen. bie lette 1731, find fich gefolgt; einen Commentar, freilich geistlos und nicht übermäßig gelehrt, hat Th. Demwster bann geliefert 32). Die Entscheidung über Battone Ausspruch, 26 coltis Schrift habe Taffo den erften Bedanten au feinem Bebichte acgeben, muß ich Andern überlaffen 33). Beffimmt aber ift hervorzuheben, wie unter ben Geschichtschreibern bie Urt und Weise, wie er fie zuerst auf diesen Gegenstand angewendet, eine geraume Zeit herrschend blieb. Es ist eben ber Einfluß ber Antife, ber auf ben weitesten Gebieten bamale zeugend und herrschend, auch bieses einzelne Keld burchdrang. Ich benke nur wei Beispiele, beibe aus dem Anfang des 16. Sahrhunderts, besonders hervorzuheben, beibe von den meiften Spatern viels fach benutt und nachgeahmt. Georg Nauclerus in feiner hi-

<sup>32)</sup> Deffen hauptquellen find Platina und Antonin, freilich finden fich die Gleichzeitigen in manchen Citaten. Seine kritische Uebersicht der letze tern in praek fit völlig unbrauchbar.

<sup>33)</sup> Mills history of the crusades I. 150.

storia chronica si) hat fich bie Forfdmung febr leicht gemacht: fo viel ich sehe, ift Wilhelm von Torus ganz ausschließlich und auch er an manchen Stellen fehr fluchtig benutt worden. Die Sorge um finlistischen Schmud tritt nicht so bewußt und vorwiegend wie bei Accolti auf, bringt es aber auch bei wei tem nicht zu fo schlagenbem Resultat. Die Gefinnung ift noch weltlicher geworben, movon man fich am beutlichften bei ber Regierungsgeschichte Gottfrieds überzeugt: ba werben bie Eroberungen und die wohl policirte Bermaltung weitlaufig geprie fen, aber perfonliche ober religible Trefflichkeit nur fehr fur abaefertigt 35). Un forschender Grundlichkeit übertrifft ihn weit aus Paulus Memilins von Berona, ber im vierten Buche seiner res gestae Francorum eine ausführliche Geschichte bes Rrengings gibt. Reben Wilhelm als hauptführer ift Guibent und Albert won Nachen vielfach benutt 36) und fo wenig:an bie Rritif eines gangen Autors gebacht wirb, fo fallen boch nicht leitht Wehler auch bloger Unachtsamkeit vor. Die Sprache ift gewandt und convis, wenn auch bei biefer Berberrlichung ber Frangolen - bas ift ein Sampigesichtspirtt bes Gangen - bas Haschen nach classischen Worten und Wendungen nur als Manier ericheinen tann.

Wie wir sehen, spricht sich ber Charakter dieser Werke so entschieden wie und glich und ganz in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Richtung jewer Periode aus. Der Sinn für geschmackvolle Formen war im höchsten Grade lebendig, daran entzündete sich sozieich ein bestimmtes Gefühl auch für wissenschaftlichen Inhalt, denn gegen eine Benutzung der Quellen, wie sie bei Blondus vorliegt, sind doch diese Bearbeitungen Wilhelms als beträchtlicher Fortschritt zu rühmen — der gestes du preux Eudekroi, die seitdem ziemlich beseitigt sind, gar nicht zu gedenken. Dabei zeichnet sich höchst vortheilhaft die

<sup>34)</sup> Tom. H. generat. 37.

<sup>35)</sup> P. 164 ff.

<sup>36)</sup> P. 108 zu Elermont find flebende fhrifde Ehriften, p. 109 die Be-faluffe bes Evneils find an binom Ange im ber gangen Bett befannt.

Riche ber Softnung imb, imit melder diesk Daufickungen gesichrieben findizimant sieht den Künftlers der inhne, praetische und personliche Internfeir seindsischaffend schreufen, Die zunächt zu bezeichnende Periode hat ficht wenigsteus dieses Vorzuges in wollen Mage bezeichnen.

microssian sand northern in a second

Thomas Killer fareibt the historie of the holy Warre 37) melft nach 'Daul Atinit' ulfe anbern' neuern Autoben; er hat Wilhelm von Turill ind ernige Quellen baneben eingefehn und fommit an feinem Duntte Aber Die bort erlernten Thatfaden hinaus. Aber gleich fill Beginne tilitoigt er ben vollig geanderten eignen Clandbiffift an durit bie Berficherung, bet Papft habe ben Bug hervbligeriffen feines Bortheils wegen. und Peter ben Ereiniten erff nach Irtifdfen hingeschickt, bag er von bort- als gottgefanbter Apostel gurudtehre. Es ift nicht rationaliftifche Gefinnung int Affit, wolft aber ber Rorn bes Englanders gegen Bibiffifches Wefelt Infe man ihn etwa in folgender'i Phrafe, andleich ellett Diblie feiner Ausbrucksmeife. erfennen fann! Bigfand, the popest pack horse in that age. which seldom fested the the stable, when there was any work to be dond etc." Muller iff ed auch, fo weel ich mich erinnere. ber bie nachher fo bft roleverhufte Undersudjung über bie Rechtmaffigfeit ber Rrengfige gum etften Male abhandelt.

Biel berühnner, auf sehr verschlebenen Stradpunkt gestellt, aber ebenso von außerlichen Einflusselt verührt, erscheint die Geschichte der Kreuzzuge des Pater Maimbourg 38). Das Buch ist Ludwig XIV. gewidmet, dessen Gunst sich der Berfasser zu erfreilen hatte, und die Luft dieses hofes weht in der That durch alle Theile desselben. Ein großes Selbstgefühl des Berfasser, eine eifzig ausgesprochene Religiosität, danchen auch,

more of the continue and make

<sup>37)</sup> Dritte Ausgabe, gu Cambridge 1647.

<sup>38)</sup> Histoire des croisades pour la délivrance de la terre Sainte. Dritte Ausgabe. Paris 1685.

fo weit vs gnter Lon erfordent, ein Amflug moderner Berstinvigkeit 20), vor fallen Dingen aber das Bewußtsein, fün die vornehunken Leser und die deste Gesuschtaft zu schreiben 40) wus diesen Etementen sest sich die Gesunung des Paters zusaus diesen Etementen sest sich die Gesunung des Paters zufammen. Bon Tiese und Gründlichkeit ist wenig anzutnessen, er hat freilich einen großen Apparat von Quellen und Citaten — wie denn die Bongarsische Sammlung damals im Drucke worlag — aber die Quellen sind uirgendwo vergebeitet, und die Bulgata des Wilhelm von Tyrus steht in unbestrittener Kerrschaft. Die Citate sind dabei mit unglanblicher Flüchtigteit und Berwirrung zusammengestellt. Für Anschaulichkeit und Leben des Ausbrucks zeigt Maimbourg kein verwersliches Talent, doch sühle man auch hier, wie ihm weniger der Inhalt als das Geschick seines Buches am Herzen liegt,

Richt lange blieb man indessen auf dieser Stufe siehn und wenn Maimbourg noch zwischen Begeisterung und Skepticismus geschwankt hatte, so ergriff das 18. Jahrhundert eine entschiedene, erbarmungslose Opposition. Bei dem unruhigen Eiser, womit damals alle Wissenschaften durchsidert und neugestaltet wurden, entstand eine ganze Neihe hierhin gehöriger Schriften, welche den Areuzzug thnise für sich, theils in anderweitigem Insammenhange beseuchteten und bei größerer oder geringerer Andsschrischeit, mit zahlreichen Nenderungen des besonderen Standpunttes, sich in einer scharfen Aritit des 14. Jahrhunderts vereinigten: Boltaine steht auch hier vorau; die betreffende Stelle seines essnissur les moours 41) — schwach im höchsten

<sup>39)</sup> P. 13. Peter im Tompel an Bernsalem l'hermite s'étant éveillé sentit ou du moins crût qu'il sentait dans son âme les effets d'une impression etc. une se vielfach.

<sup>40)</sup> P. 38 à B. sagt er, er werde die Fürsten des Juges nach seinen Duellen nennen, si les personnes de qualité qui prétendent, que quelques uns de leurs ancètres aient eu part à ces guerres saintes, me font la grace de m'envoyer de bonnes mémoires etc.

<sup>41)</sup> Ch. 54. Vol. 24 ber 3meibruder Mudgabe.

Grabe ben Seiten ber Forfdung, ba er nim Bilbelm von Thrus, Anna Commena und Elmacin zu nennen weiß und auch diese schwerlich unmittelbar benutt hat - zeichnet fich burch Mare Bestimmtheit bes Urthells und alle Borzbae Boltairescher Diction vor ben spatern Darstellungen and: Biel erbitterter noch und gelehrter, aber auch trochner und geschmachiefer tritt ihm Degniques in einem weitlaufigen Abfchnitt feiner hunnis fchen Geschichte jur Geite : ba beift es gleich im Unfang 42): parmi les Francs une multitude de gens sans aveu et de libertins sorticent de l'Europe et ne passèrent en Asie que pour s'envichir, se lever : do plus en plus di leurs vices et y trouver l'impunité; les crimes de ceux-cia le sanatisme de quelques autres et le mélange bizarre de réligion et de chevalerie ont fait desapprouver dens un siècle plus éclairé ces sortes de guerres. Bas die Forschung betrifft, fo kann ich Diese Abschnitte nicht zu den glanzendsten Theilen bes berühmten Bertes rechnen: bas Material ift fast ausschließlich aus Bilhelm genommen, so vielfach bie Quellen auch am Rande angeführt find, und bei aller Benutung ber Morgenlander fehlt es auch auf biefer Seite an farten Berftoffen nicht 43). die Monographie bestelben Berfassers über den Sandel ber Kranzofen nach ber Levante wiste ich nur wenig gunftiger zu beurtheilen 44). Biel grundlicher nach allen Seiten ift Maillos oft angesihrtes Buch sur l'esprit des croisades, das in vier Banden erft bis jum Ende bes erften Rrengjugs gelangt; bie

<sup>42)</sup> Histoire des Huns t. II. p. 13.

<sup>43)</sup> Go wird p. 85 die Einnahme Jerusalems durch die Aegypter zu 1097 gefest und Zonaras und Jacob von Bitry als Beweise angeführt. P. 196 wird aus Wilhelm erzählt, Kilidsch Arslan sei mit in Kerbugas heer gewesen.

<sup>44)</sup> Es wird nachgewiesen, die Kreuzzuge feien größten Theils burch ben turtischer Geits gestörten und nun zu schüpenden handel der Franken herbeigeführt worden und fänden hierin ihre beste Entschuldigung. Gute Rotizen finden fich über den handel der Merovinger, nachher wird der Aufsach sehr mwollkandig und an untereien Stellen fehlerhaft.

Onellen sind ungleich mehr vernrbeites, als bei Deguignes, wern auch die Kririk derselben keinosweges bis zur letten Instanz hindurchdringt und sich, merkt bei den kertheilen der histoire litteraire de la Frange dernhigt. Bei aller Ansfahrung im Einzelnen behamptet Mithelm von Thurs immer die gewohnte Stelle, die Shardkeristischer handeludenischerzonen, ihre Thatigseit und ihr Einstuß, die Nadrdnung der Wegebenheiten, alles das bleidt der Sache nach underändert; so freigebig die philosophischen Resterionen auch wach allen Seiden hingespeudet werden. Die Werke, welche Maser zum größten Theil auf Deguignes und Helter auf Mithe weiter bauend das darunf deutschen Lesern vorlegten, sind zu werthlost, um näheres Eingehn zu erfordern 45).

Freifich bliebl gegen eine fo heffiges Berbammen - Urban, Urban und Peter, ruft beller aus, bie Leidmame von zwei Millionen Menfchen beuden Euch in Gurer Gruft und werben Ench schröcklich zum Beltgerichte wecken 46) - freilich blieb eine ebenfo energische Reaction nieht aus. Inbest hat fich bie Gefinnung biefes Ungriffe teinesweigs gang verleben und bis auf ben heutigen Lag ift fie in mehreren Sprachen, nachbrudlither ober schwächer vorgebracht worben. Doch gang auf Die fer Seite fieht Salens Geschichte ber Areugige 47), mo bie Barbarei von Mittelolterd; Die heillofe Schibarmerei, ber flagend werthe Thatenbrang bei teinem Anlag ber Ruke outbehren. Die Forschung ift fleißiger, ale beb itgend einem frubert Schriftfteller Diefer Richtung, fie verarbeitet in die von Wilhelm von Eprus gegebene Grundansicht eine giemlich vollständige Reihe sonstiger und zwar quellenmaßiger Rachrichten. Die Darftellung wirb heut zu Tage nicht leicht jemand gegen ben Vorwurf unruhiger

<sup>45)</sup> Maier Berfuch einer Gefchichte der Kreuzzuge in ihren Folgen. Berlin 1780. (Heller) Gefchichte ter Kreuzzuge nach dem heiligen Lande.

<sup>3</sup> Bande. Frankenthal 1784.

<sup>. 46).</sup>P. 16.

<sup>47)</sup> Gemälde ber Krengfige. 4 Theile. Frankfurt a. b. D. 1808.

Geschmacklofigkeit und eines felten motivirten Pathes vertheis bigen wollen 48).

Mills, historyn of the crusades 49) tritt wenigstens in him sicht ber außern Form weit erfrenlicher auf, und gibt Laken auch in dem Fleiße, der auf Herbeischaffung des Stosses verwendet ist, wenig nach. Daß aber auch hier nicht an eine methodische Kritik zu denken ist, zeigt schon die vaterländische Begeisterung für Wilhelm von Malmedbury und deutlicher noch die besondere, der Charakteristrung der Quellen gewidmete Beislage. Gegen Albert und Wilhelm kommt hie und da ein leisser Zweisel auf, aber immer nur nach der Inconvenienz einzelner Thatsachen, niemals aus einer allgemeinen Anschauung des Grundes, auf dem ihre Erzählung erwachsen ist. Weit aus als der sicherste Gewährsmann erscheint, im ganzen Buche Deguignes, nach welchem dem Handelsinteresse neben den Pilegerschaften der ausschließliche Einstuß auf die Emssehung der Kreuzzüge eingeräumt wird 50).

Entschiedener noch zeigt sich die Urtheissweise des 18. Jahrhunderts in dem hierdin gehörigen Theile der St. Marstin-Brossetschen Ausgabe von Lebeaus histoire du das empires.). Ces expeditions nommées saintes, heißt es hier, qui l'auraient été en esset si l'esprit de la réligion chrétienne était un esprit de guerres et de conquêtes — hâtte man die Besreiung des Drients bezweckt, hâtte Anzanz sich mit erhöben, dann freisich — aber obwohl die heitigen Stätten unfre Ehrsurcht verdienen, so rechtsertigt das wohl schwerlich den Mord ihrer Entweiher 2c. Man sieht, auch hier wird der religibse Enthussamus des 11. Jahrhunderts weder in seinen Gründen noch in seinen Formen begriffen, das wegwersende

<sup>48)</sup> Der Auffan deffelben Berfaffere in Erich und Grubere Enchclopatie Art. Bouillon halt fich ftreng an Wilten.

<sup>49)</sup> Charles Mills history of the crusades. 2 voll. 2te Andgabe. Some bon 1821.

<sup>50)</sup> Go wird auch p. 38 ff. Petere Predigt, aber nicht feine Biffon ermabnt.

<sup>51)</sup> T. XV. p. 301 ff.

Urtheil entspringt statt aus historischer Combination einzig aus allgemeiner und dadurch leerer Bernünftigkeit. Ich hatte das Werk, als zu einer allgemeinern Litteraturigeherig, schwerlich erwähnt, wenn nicht St. Martins Rame besondere Belehrung aus orientalischen Quellen erwarten ließe. Aber auch diese Hoffnung tauscht: Albert, Wilhelm und selbst Marin Sanuto sind die leitenden Quellen, und mit wenig Abweichungen wird die Arbeit durchaus auf Michauds Geschichte der Kreuzzüge basirt.

Ganz unbedeutend ist endlich St. Maurice resumé de l'histoire des eroisades 52), durchaus in der neuen Manier framzdischer Geschichtschreibung, in blühendem, romanhastem Style geschrieben, für den ersten Areuzzug nur den Staff der bekamztesten Bulgata wiederholend. Die Areuzzüge, sagt er dabei, waren nicht das Erzeuguiß einer allgemeinen, resigiösen Begeissterung, sie waren das Werf der Papste, deren damals wanstende (sic) Hierarchie nur auf diesem Wege gerettet werden konnte. Tasso Poesse und deren glänzende Unwahrheit hat die zum 18. Jahrhundert die Welt in Täuschung erhalten, mais les lois de la vérité sont impréseriptibles etc. 53).

Daß dieses Urtheil in unser heutigen Wissenschaft nicht die Herrschaft behauptet, sondern nur noch in vereinzelten Neusserungen sichtbar wird, ist, wie man weiß, vor Allem als Wilfens bleibendes Verdienst zu ruhmen. Im Allgemeinen war man, als er seine Geschichte der Kreuzzuge begann 54), von dem ausschließenden Hochmuthe des vergangnen Jahrhunderts zurückgekommen und besonders der Sinn der Deutschen hatte sich mit Liebe und Enthusiasmus der Betrachtung des Mittelalters zugewandt. Wilfen, mit so ausgebreiteter wie

<sup>52).</sup> Paris 1826.

<sup>53)</sup> P. 324. Er hat Condorcete Motto: les croisades entreprises pour la superstition, servirent à la détruire.

<sup>54)</sup> Der erfte Band erichien 1807.

grundlicher Gelehrfamkeit, mit einem hodut bebeutenben Talente ber Darftellung verfeben, unternahm es, biefe Reigung an um ferm Stoffe zu bethätigen und feiner Zeit bie Rreugige von ihrem eignen Standpunkte aus und in ihrem eigensten Lichte porzuführen. Das so entstandene Werk hat ibm, und mit Recht, Die unbestrittene herrschaft auf diesem Gebiete verschafft: nic mand zweifelt an ben Borgugen beffelben, und ich bente fie nicht zu verringern, wenn ich hier auzugeben versuche, nach welcher Geite hin eine fpatere Darstellung noch Hubficht auf Fortschritte hat. Die hanptsache ift nun, baf felbit bei bies fem Umfange und biefer Freiheit bes Wiffens eine genugente Conberung ber Berichte nicht erreicht worben ift - in dem Umfange bes'erften Banbes namlich, bann fcon in bem zweiten, mo jum Theil bicfelben Quellen benutt werben, grigt fich ein viel fichereres und festeres Berfahren. Auf unsorm Reibe aber beweisen die Gesta und ihre Copisten in einem Athem, fur ober gegen einander, wie es ber Gegenstand mit sich bringt: Albert und Wilhelm; Bilhelm und bie Quellen werben ohne Bebens fen mit einander verschmolzen, und auf unendlich hoherer Stufe, aber nach durchaus unveranderten Grundfagen, feben wir bie Methode bes Erzbischofs von Tyrus von Neuem in Wirksams Einzelne Belege anzuführen und an ihnen bie Folgen Diefes Berfahrens zu erlautern , barf ich mir an biefer Stelle ersparen, ba fie ben Inhalt ber gangen folgenden Darftellung bilben muffen: auch wird bas Berhaltnig im Ganzen nicht geandert, daburch bag an einzelnen Puntten Wilhelms ober 216 berte Angaben burch eine Rotiz ber Quellen' verbeffert ober Der wesentliche Punkt ift vielmehr, bag bie widerleat werden. Grundverschiedenheit zwischen geschichtlicher und fagenhafter Ueberlieferung nirgendwo gur Anschauung tommt, und bag nicht einmal bei ben Quellen felbst bie einzelne Ausfage an ter alle gemeinen Beschaffenheit bes Berichtes gepruft wirb. finning, aus welcher bies Berfahren hervorgeht, ift freilich noch in boberem Grade, ale etwa bei Wilhelm von Tyrus anzuerkennen; man nimmt barin biefelbe Ehrfurcht gegin bas Wort jener Zeiten mahr, wie fie auf die Thaten gerichtet bas

größte Berdienst und den anziehendsten Reiz des Buches ausmachen. Indeß wird damit das Resultat nicht geändert und wie die Methode, zeigt auch das Ergebuiß eine mit dem Wilhelmschen sehr verwandte, wenn auch weiter entwickelte Gestalt. Das Bild Potens, als des Urhebers des Krieges, Gottsrieds, als seines Ugamemmon 55), die vielsachen, durch Albert und seinas Gleichen geschaffenen Sagen, sie alle sinden sich in denselden Formen wieder, die ihnen der Erzbischof, wie es scheint, für alle Folgezeit ausgedruckt hat. Im Einzelnen hat die ascetische Färdung der meisten Quellen und die ritterliche Neigung der meisten Sagen manchen Zug-zn Wilhelms Gemälden geliesurt; das Gunze erscheint dadurch belebter und religiös erregter, als Wilhelms Arbeit, über von der Grundunsicht der Letztern hat es sich nicht abzüldsen vermocht.

Es mag auffallen, bei Wilten eine größere religiofe Warme eld bei einem Schriftsteller bes 12. Juhrhunderts behauptet ju feben , und einige Borte barüber worden um 'fo mehr an ihrer Stelle fein , als fie noch von einer andern Seite ber ju ber Charafteriftif bes Buches bienen tonnen. Allerdings beruben wohl die Aeußerungen jener Barme weniger auf ber eigwen Ansicht ber Begebenheiten, als auf bem bewuften Streben, Die Beschichte jeder Zeit nach ihreu eignen Gefichtspund ben barmftellen. Dabei wird man bereitwillig anertennen, um wie wiel folch ein Verfahren etwa neben ber Weise bes vorigen Sahrhunderts im Fortfchritt erscheint, und wie die Bo geisterung bes Berfaffers auch ben Lefer von vorn herein erwarmen mußt. Eben fo macht fich aber auch die Forderung weltend, bag bann bie Begeisterung fur bie Dinge felbst fich unmittelbar anschließe, bag nicht blog ber Berfaffer, fonbert bie Thatsachen, wie wir sie aus bem Buche erkennen, und am ihrem Standpuntte auszuharren nothigen. Lettre und ursprünglich ein fremder ift, muß und die Ergabfung vergeffen machen: gelingt es ihr, fo wird niemand bei allem fünftlerischen Streben Die Unbefangenheit des Erzählers

<sup>55)</sup> Rach Taffo ift mir ber Ausbrud nur wieder bei heeren begegnet, in

bezweifeln ober ben Bormurf ber Manier gegen ibn erheben. Die bier bezeichnete Aufgabe wird nun einem gleichzeitigen, felbft in den Ereigniffen befangenen Darfteller naturlich um Bieles leichter und ift kaum für ihn vorhanden: ber Erfolg eines fpas tern Autors wird geradezu von ber Arage abhangen, in wie weit bas Bewufte und Gemachte, was ftets in ber Unnahme eines fremben Standpunftes liegt, noch in feiner Ausführung fichtbar geblieben ift. . Rebet 3. B. Raimund Agiles von ber Ritterfchaft Chrifti, Die auf Gottes Befehl ben beiligen Rrieg begann und bie gottlofen Beiben mit frommem Inbeliniebermegelte, so erfreut man fich ber vollen Mitleibeufchaft, die bas Betriebe einer erregten Bruft unverfiellt erfennen laft; man fieht neben einander bie Robbeit und Befebranttheit, for wie bie Fruchtbarteit und Energie feiner Gesinnung, aber nur inbem man sich dieses Rebeneinander scharf ausspricht, vermag man ein naturliches Sutereffe und eine reine Aufchauung berfelben in fich zu erzeugen. Ein Geschichtschreiber bagegen im eigentlichen Sinne, ber in ber Regel feine Lefer mit fich auf gleichem Standpunkte vermuthet, muß zunächst in ber Sprache feiner Beit zu reben fuchen; und in ber ber unfrigen tounen wir ben Rreutzug als feinen heiligen Rrieg, Die Pilger nicht als bas Bolf Gottes und Fronkampen, ein Concil nicht ohne weiteres als "bie Berfammlung ber ehrwurdigen Bater" be-Wo bies geschieht und wo in diesem Ginne bas Gröfte wie bas Rleinfte behandelt wird, ohne bag von vorn herein bie unermegliche Verschiedenheit zwischen Sandeluden und herenden ausgesprochen worden ift, muß bas Bild getrubt und über fich felbst hinaus gesteigert werben. Bei Wilfen ift, fo viel ich erkenne, biefe Wirfung nicht ausgeblieben , und vor Allem , wie vorher ermahnt , burch bie Berfetung Wilhelms mit ben ascetischen Elementen ber Quellen herbeigeführt worden.

Obgleich nun dieser Mangel nicht wie der vorher angegesbene bloß einzelne Theile des Werkes betrifft, sondern in dessen ganzem Umfange zur Sprache kommt, so kann doch die Wichtigkeit dieser Geschichte nach verschiedenen Seiten hin in keiner Weise gelängnet werden. Da zeigt sich das unberechen-

bare Berbienst, zuerst die morgenlandischen Quellen zu umfassenden Resultaten in den Kreis der Forschung, hincin gezogen zu haben: da erscheint eine Darstellung voller Leben und Anschauslichkeit, in epischer Breite, ohne: ernnibend, aus einem Ton und Gusse, ohne jemals einsormig zu werden. Lielleicht eine entschiedenere Klarheit der Gruppirung wäre zu wünschen, Reichthum und Klarheit des Einzelnen muß auch die höchsten Wünsche befriedigen. Daß die Borgänger sämmtlich weit übertroffen sind, wird niemand in Abrede kellen, und keiner der Kaihfolgenden den Anspruch erheben, in der Summe der Verzbeinste die gleiche Höhe erreicht zu haben.

Auch hat Wilken einen Erfolg feiner Leistung von beren erftem Auftreten bis gu ber heutigen Stunde erlobt , wie fich menige Schriftsteller eines abnitchen erfrenen barften. In Deutschland behauptet bas Buch eine unbeffrittene Berrichaft, wenigftend fo weit eine folche and ben fpatern Geschichten ber Ereup guge zu erkennen ift. Funkes Gemalde bewahren fich eine bescheibene wenn auch feste Gelbstftanbigfeit bes Urtheile, treten aber von vorn herein mit bem Bergichte auf gelehrte Durch bringung bes Stoffes auf, aus ber allein eine vollstandige Befreiung von fremdem Echute, wie ihn hier Willen gewährte, hervorgehn fann. Indeg wird man bas Buch ftete mit Bergnugen aus ber Sand legen, Die maderfte perfonliche Befin nung , eine wurdige Betrachtungsweise ber Thatsachen und ein unvertennbarce Talent ber Anordnung fpricht aus allen feinen Blattern. Beit mehr noch lehnen fich bie hierhin gehörigen Theile von Raumers Sobenstaufen ; fo wie von Rampens Beschichte ber Kreuzzüge so) an Wilken an; indeß ift ber erfte mit ben Onellen im weitesten Umfange wenigfiens bekannt geworden und bildet fein Urtheil nach eignen Grundfagen, mahrend van Rampen in der Regel nur mittelbare Runde bes Stofe fes hat und feine Besammtanficht jum größten Theile auf Dec

<sup>56)</sup> v. Maumere Hochenstaufen Buch 1 und 3 (ich habe nur die erste Ausgabe vor mir,; van Kampen Proeve eener Geschiedenis der Kruistogten. 4 Theile. Haarlem 1824.

rens Abbanbling gurketihrer sob. Aus. ben librigen Areifen unfrer geschichtlichen Litteratur Urtheile und Aufichten über bie Rrengguge anguführen, wurde ein unendliches Unternehmen fein, und zum größten Theil mur fernere Belege für bie unbestrittene Thatfache bes Wiltenschen Einflusses liefern: um so weniget barf ich beshalb attuführen unterlaffen, tag Echloffers Dars ftellung im britten Thelle feiner Beltgofchichte bes Mittclalters 58) in vielen Ounten eine fehr bemerkliche Opposition gegen Wilhelm von Tprus, und zwar von bem Standpunfte ber Quellen aus erhebt. Matthiad Erch von Ebeffa tritt von bet einen Seite hervor, auf ber anbern find es bie Beften, die hier mit: großem Rachbrucke alestuchtigfte Quelle geltend, gemacht werben. Kreilich hat fich Schloffer zu vollständiger Hud ftoffung ber Gage noch nicht entschlossen, und stellt einige Male - iber Deter ben Eremiten und die Uffiffen von Jerufalem bie entgegengefesten Anfichten in Roten und Text nebeneinenber auf.

Einen ähulichen Gang hat indes bieser Theil der geschichtlichen Wissenschaft im Frankreich genommen, und wie vorher Wissen und Schlosser, so sind hier Wichand und Capesigne hervorzuheben: Michand minimt für die Geschichte der Rremzzuge eine ahnliche Stellung wie Wilken in Deutschland ein, und wedigstens mit einem ebenso stattlichen außern Apparate erscheinen seine Werke vor den Augen des Lesers. Es sehlt nicht an gewichtigen Versprechungen in Borreben und Expostionen, mehrere Mitarbeiter liesern felbstständige, oft sehr bedeutende Beiträge; einer von Wilken unterlassenen Arbeit, der Kritit der Queken, hat der Versasser vier umfangreiche Bände gewidnes 59). Dabei ist tein Zweisel an seiner Darstellungessä-

<sup>57)</sup> Go wie auf Regenbogen, der neben Choiseul : Daillecourt und heeren um den Preis der Parifer Academie concurriren wollte, deffen Manuferit aber auf der Bost verloven ging und erft 1819 im Druck ersichien.

<sup>58)</sup> Dritter Band erfter Theil p. 129 ff.

<sup>59)</sup> Buerst in der bibliographie, dann in der bibliothèque des croissales.

biateit, ber Stol getat fich mobl etwas rednerisch, aber gerunbet und voll von Nachbrud und Leben. Sein Urtheil ift weit won den Negationen des vorigen Jahrhunderts entfernt, und fpricht, ohne bie eigne abweichende Stellung verfteden zu wolfen, eine gerechte und fcharf bestimmte Anerfennung vergangner Buftanbe aus. Go viele Borguge werben indeg von zwei Seis teu ber starf in ben Schatten gestellt. Aunachst, wie viel Schatbared bie Banbe ber bibliotheque auch enthalten, fo bleibt boch die Forschung in Grundlickfeit und Methobe fehr hinter ber Wilfenschen guruchgo). Saben wir hier schon eine zu geringe Unterscheidung zwischen urfprunglichen und abgeleiteten Quellen hervor, wie ist bann erft Dichands Beise, schlechterbings nach. Willführ und Gutbunten unter ben Berichen ausmmablen, zu bezeichnen ? Raft unnnterbrochen geht die Benutrung Alberts und Wilhelms burch ben ersten und aweiten Band ber histoire, und in den meisten Källen bleiben dabei die Abmeichungen ber Quellen ohne alle Beruchuchtigung, Die ihnen Wilben, wenn auch oft nicht wirkfam genng, boch an allen Diunten angebeihen laft. Die Borrebe verfundet, Die Aufscheibung bes Kabelhaften in unsern Quellen fei nicht schwer; und Damit mag es feine Richtigkeit haben, menn man wie ber Berfaffer nur an Bundergeschichten jund: beren Anerkennung als folde beuft. Aber, heißt es weiter, fast unmöglich ibleibe bie Phiung ber Miderspruche zwischen ben Antoren berfchiebener Lander, ber Franken, Gwiechen und Caracenen. Die Darftellung nimmt allerdings hierauf fernene Rinkficht und fehr häufig lieft man in ben Roten, bier muffe und tonne Alberts und Munas Erzählung zur gegenfeitigen Berichtigung Dienen. admung mare ber gemagere Ausbruck, benn ber Tert begnügt

<sup>.60) 3</sup>ch kann im Folgenbenden nur von den Ergebnissen in der histoire des croisades reden, in Bezug auf Die Bibliothet mare die Sache noch von andern Seiten zu nehmen, doch wie ich glaube zu keinem abmeichenden Resultate zu führen. — Der Auftel Godefray de Bouillou in der biographie universelle, ebenfass von Michaud, entbehrt aller Kritik in noch höherm Grade, als irgend ein Theil der Listoire.

fich in ben meiften Rutten, einzelne Rotigen ber einen Dinelle. dem Inhafte der andern hinzugufügen, unbefümmert, ob biefer nicht burch ben Kortgaug folder eingeworfenen Aragmente fogleich widerlegt wurde. Wundert man fich etwa an andern Stellen, daß bie erbichteten Reben bei tem Monche Robert wie urfundliche Duelben benutt werben 61), bag von Belbrich und Guibert zu hundert Malen, von Tubebod fehr felten und von den Gesten fast niemals die Rede ift, so hort boch alle Berwunderung auf, wenn auf Aubert histoire de la conquête do Jerusalem die Beschreibung des Concils wie aus einer gleichzeitigen Chronif, und bas Ginfegnungeritual aus tem Montificale Romanum wie eine Formel aus bem Jahre 1095 gegeben wird 62). Ueber Raimund von Touloufe findet man bie. To viel ich weiß, von Mariana znerft erzählte Nachricht, en habe zum Lohne tapferer Thaten von Konig Alfons Die Sand Cipi rend erhalten; bad fei mohl bezweifelt, aber burch bie histoire de Languedgo pollfommen gerettet worden. Einer Untersuchung ber Quellen hat fich Michand nicht unterzogen, aber auch nicht einmal bemerkt, bag gevade Dom Baiffette ben Mangel gleichzeitiger Rachrichten hervorhebt- und fich nur auf Raderich unp Tolebo (freilich auch mit Unrecht) 68) frutt. Aus einer Beihe abulicher Bemerkungen ermabne ich nur noch ein Beispiel, weil es, worauf bier mehr als auf einzelnstehende Unrichtigkeiton anfommt, das Berfahren biefes Schriftstellers bei einem Conflicte zwischen Sage und Bofdichte bezeichnet. Bang richtig wird nach Albert und Fulcher ber Besuch Becquands und Bab dmins bei Gottfried in Jerufalem ergablt; es beißt bann weiten, der lettere habe die Abreisenden bis Sericho geleifet, fei dann nach seiner haupestadt guruckgefiehrt und hier von den versammelten Baronen, Burgern und Surianen als Geschgeben aufgt treten. Rurg es wird bas gange erfte Rapitel aus ben Affiffen

<sup>61)</sup> Vol. I. p. 298. 62) Ibid. p. 99. 126.

<sup>63)</sup> Denn Roderich berichtet an der citirten Stelle mur Die Befrath, nicht die Giege, Die ben Grafen jum Schwitgerfohne empfohlen Saben fellen.

Aerubergeschrieben, obgleich eine besondere Beilage ansbrucklich anerkennt, hier scheine boch nur eine Sammlung von Sagen vorzutiegen und was von den Assissen Seitzangehore, sei nicht festzustellen. Aber demungeachstet wird oben im Terte Zeit und Ort, Beranlassung und Art der Gesetzebung mit ruhigster Unbefangenheit berichtet 64).

Dies führt mich unmittelbar auf ben zweiten ber oben angefundigten Buntte, die Urt und Weife namlich, auf ber wohl voer übel aus ben Quellen gewonnenen Grundlage eine Reihe von Gefchichten aufzuführen, bie fich etwa zugetragen haben komiten, die fur und aber nur als Theile bichterischer Schopfungen und historischer Romane Werth haben mochten. einer positiven Beglaubigung entbehren fie burchaus und ohne feinen Ruhm zu fchmalern, hatte ber Siftorifer ihre Erzeugung ber Phantaffe ber Lefer ober ber hand bes Runftlere überlas fen follen. Ueber bas Concil zu Viacenza haben mir, abacs fehn von feinen rein abendlandischen Berordnungen, die eine furge Rotig Bernolbe, es hatten bort griechifche Gefandte um Hilfe gegen bie Saracenen gefleht. Michaud erzählt 65): hier richteten fich nun alle Blide auf bie Gefandten bes Alexis; nachdem fie bie Berfammlung ermahnt, unterftutte fie Urban mit allen Brunden, die ihm bas Intereffe ber Christenheit und Die Sache ber Religion liefern mochte; bennoch faste bas Concil feine Beschlusse. In reicherem Style wird ber Bergang fanf ber Berfammlung zu Clermont ausgeschmuckt 66). Che Urban rebet , lagt ber Berfaffer Deter ben Gremiten bem Concile das Elend des Morgenlandes weitlaufiast schildern: en racontant, heißt es, les malheurs et la honte des Chrétiens, Pierre avait le visage abattu et consterné, sa voix était étouffé par des sanglots, sa vive émotion pénétra tous les coeurs. will hiebei nicht in Abrede ftellen, bag nicht auch Peter gu Clermont gemefen fein tonnte, aber bag ichlechterdings niemand

<sup>64)</sup> Vol. II. p. 14. 537.

<sup>65):</sup>I 97. :: 66)2I. 103.

feiner Rebe ober gar folicher Declamationen Ermachnung thut, barüber tann kein Zweisel erhoben werben 62). Unbrigens muß er noch an einer zweiten Stelle dem Berfasser dienen, sein untängbares Darstellungstalent in freiem Ergusse geltend zu machen, bei der Gesandtschaft an Kerbuga, die vollkammen in derselben Weise verziert und bearbeitet wird.

Rum Schluß mag noch bie Ausschmudung eines Bilbelmichen Berichtes folgen, beffen factische, wenn nicht Ralfchheit, boch Unwahrscheinlichkeit ich später barzuthun boffe. von Twus erzählt jum Theile nach Albert gang einfach, Bab buin sei aus Cilicien in Meraafch bei bem großen Scere mieber eingetroffen und nur burch Gottfrieds Unfehn gegen Boemunde Zorn (wegen ber Handel vor Tarfus) geschützt worben: auf Anrathen eines Armeniers Vancratius habe er fich bann zu bem Buge nach Mesopotamien felbst bei ber Schwache feines Gefolges entschlossen: Die lettere fei aber eine Kolge ber allgemeinen Difbilligung feines Benehmens gegen Tancred pewefen. Michand malt nun zunachst ben Chrgeiz Balbuins auf bas lebhafteste aus, bann fahrt er fort: wie einst ber Berfucher ben Beiland, fo führte Pancrag ben Fürsten auf eines Berges Spike und zeigte ibm die Lande umher; es wird eine meitlaufige Rebe eingeflochten, in der Pancrag bie Leichtigkeit und Arnchtbarkeit ber Eroberung preift; - Balbuin, beißt es weiber, murbe von weltlicher Leibenschaft erfüllt, es ftarb seine Bemahlin; aber mahrent bie Tottengefange erflangen, bachte er nur ber Berrlichkeit biefer Welt; er ging die Rurften an und wurde guruckgewiesen, er sammelte mit Dube eine fleine Schaar ber Bemeinen, aber bie Fürsten beschloffen ihn mit Be-

<sup>67)</sup> Will. Tyr. I. 14. ist die einzige Stelle, wo sein Rame genannt wird: promulgatis canonibus — qui pacem, suggerente Petro heremita, quae de rebus periorat, reformarent, qui verbo sibi iniuncto debitam gerebat sollicitudinem, novissime ad hanc exhortationem se convertit, dicens, — es folgt bann urbans Rede. Der Text ist offenbar corrumpirt; des Papstes ist überhaupt lange vorber feine Erwähnung geschehn; so glaube ich, daß er auch für die Worte qui verbo etc. als Subject zu benten ist.

walt von feinem imbeiligen Borhaben abanhakten: ba beiden minte en feine Borbereitungen und trennte fich unworhergesehn und heimlich von bein beiligen Unternehmen 68). Sier reicht Die bloffe Boniertima: bin, bag alle biefo intereffanten Dinge and ber Luft gegriffen find. Zeugniffe ber Quellen haben zu ihrer Erschaffung nicht gebient; ob etwa ber Zusammenhang ber Thatlachen, bavon, wie gesagt, wird weiter noch die Rebe fein. Raffen mir unfer Urtheil nun gufammen, fo feben wir im Wefentlichen bas Berhaltniff zu Wilhelm von Turus nicht verandert, benn auch biefe Bufate find meift auf bie von bort entleherbe Grundlage gebaut. Dies Berhaltniß jugegeben, ift afles bentbare Lob dem Werke nicht zu entziehn : regfamer Ricif und pluftifche Phantafie, Fahigfeit bes Bedantens und Bermogen bed Ansbruck haben bei feiner Entftehung mitge-Aber es fehlt an einem Wichtigsten, an grundlicher Methode ber Forschung und überhaupt an bem Sinne ber Gewiffenhaftigbeit in fleinen Dingen , fonft hatte ein fo lebendig umhersuchender Geist wie der Michauds fich schwerlich mit Diefer Stelle eines Fortfepers Wilhelmicher Geschichtschreibung beamigt. Wo er jett aber weiter geht, geschieht es etwa it Torquato Taffod Beife, ben er unter mehreren andern Stellen mich bei jener Charafteriftit Baldning, als follten badurch Die Beweise verstärtt werben, andfuhrlich citiet. Bei seinem ein nen bichterischen Streben - bas ift boch ber ehrenhaftefte Ramen für jene Erfindungen - begreift man ben Rachbrud, mit bem er aberhaupt bie Gierusalemme liberata in ben Kreis feiner Betrachtungen hineinzieht, und ber ponquistata nach meitläuffaer Erbrterung besonders wegen ber großern huftorischen Treue ben Borgug gibt 69). Bon ber Seite bes Stoffes ber betrachtet, liefert Taffo nur die weiter entwickelte Unficht Bil helms, und wie ber lettere ben geschichtlichen Stoff ber Quellen mit Alberte Cage, fo verbindet Midjaud bas bichterische Runftwerk bes Italieners mit dem historischen des Erzbischofs.

Wenden wir une nun ju Capefigue, ber in feinem letten

<sup>68)</sup> Michaud 1. 250 ff.

<sup>69)</sup> In einer befondern Beilage jum erften Bande.

Berte m) eine gang! neue Unficht bes Rveugzuge verlreift. fo brudt fich in itbem Werte, bes Buche , Stullung und Maniet bes Berfaffers unwertembar aus: Ginigenturge Auszüge find binreichend, über bas Bange fich zu verftundigen, zu welchem Behufe ich hier bie Charafteriftit , Gottfriede :: sund Tancrede, beibe im britten Banba best Hugues: Capet, wiederholen mill. Annachft erteunt manjauch aus feiner Bolemit, wie wichtig ben heutigen Franzosen Taffo geworden ift; zweimal wird bier ber Dichter le grand corrupteur de l'histoire genannt qu gang wie vorher: St. Meuride adermahrt fich ber Beifaffer, gegen: feinen Einfluß und laft in per That, nicht ben geringften Theil feiner Durftellung beftehnte Aben mas, bafur gegeben :wird, ift nicht beffer : man findet geiftreiche Borte im Gintelnen und, vonger faßte Deinimgen im Gangen, zuweilen mit ber achten Bahr heit fich beruhnend, jaber fehr felten burch missenschaftliche Korfchung erzeugten Wott Cancredicheißt es: hun pod20:4 it inontait un puissant coursier, se gouvrait, de rudes armures et hrisait des lances , son caractère, était sombre , méliant ; lirgitable: au dernier point et augunement sociable, il puttait aver lui le type agreate of indomptable des montagnards in Abnerani won ber ganglich ramanbaften Karbo, ber Darftellung, ibin man fich gefallen, laffen oben guf, bas gange Buch pergicken muß, murbe es bem Werfasser: freilich schwer werben, beu ganzen Umfang biefer Marte urfnublich ju beweifen, boch ift bie Moglicheit vorhanden, bie Sauptigche gu retten. Run aber ber Berge von Lothringen. Godefray, light man p. 72 m elpve par de vieux serviteurs dang la sauvagerie de la chasse et de la guerre, le barbage Godefroy des Ardennes et de Souebe proclama l'antipape, Anaclet. Mais - là finit la vie, grossière, et sensuelle, comme l'empereur Henri IV. il éprouva à l'aspect de Rome un profond, repentir, l'homme, de chair et de sang s'agenouilla devant les pompes de l'église catholique. In biefem Gefühl ber Raug nimmt er bof Areus gu incherselben, Bertuirfchung triff jer bie, Regierung Anryfaleme, und Balaffings,

<sup>70)</sup> Hugues Caper et les rois de la trosième race t. n. und III.

bes freudelofen, muften, allen meldlichen: Glumpes beranbten Lan-Diefer Auficht flegt nun wohl eine allgemeine Bahrbeit zum Grunde und miemand wird ben Ginflug bes Abtefe auf ben Berlauf bestiffreugzuge im Gaugen in Abvebe ftellen. will hier einmal jupeben, bag bies gusammenfalle mit bem Grundthema bes gangen Buches, wie man es g. B. bei Beles genheit bes Streites zwisches Beinrich und Grenor ausaelprothen findet 71) promomoyen age le catholicisme est la pensée sociale, le mobile de la civilisation, la féddalité est la matière forte qui resiste au mouvement des idées. Ich will einraumen, bag auch biefe Thefe eine gewiffe Babrheit enthalte, obateith bie Umtehrung berfelben mit gleichem Scheine gu bebanpren mare; aber bas Urtheil fiber Capefiques hieran fich knüpfende Darfbellung ber Einzelnheiten funn boch nicht einen Angenblick zweifelhaft fein. Aus biefer allgemeinen Ibee beraus wird ein weitlaufiger Apparat von Thatfachen, Perfonalien und Urtheilen gerabezu erfchaffen, gegen ein Butreffendes hundert Rulfdibeiten vorgebracht, babei ber Reigung zu poetisch glangenber Unefichrung bie größte Spielranm gelaffen. fannifich beuten, wie treb ber fcharfften Berfchiebenheit ber Grundenficht Albert von Aladjen im Ginzelnen eine willfommene Quelle mat j. und in ber That fteht Capefiques Berfahren fo wollfindig auf bem Gebiete ber Sage, wie man'es von Albert nur irgendwie behampten finm. Denn mas fflies anders als Sage, eine vorausgefaßte Grundibee in frei erfchaffene Kormen, bie nur geschichtliche Ramen mit ber Geschichte gemein haben, einkleiben? Sat man biefen Standpunkt bes Bungen einmal anertannt, fo vermag die Betrachtung befonberer Theile bes Buches nur wenig Intereffe mehr einzufloßen: es'finden fich treffliche Bahrnehmungen ber bezeichneten allgemeinen Urt, und bie Rulle und Krifche bet' Barftellung - wenn man abfieht von bem Ursprung ihres Materials - verbient nicht gerlingere Anerfemung. Wer ein wefentficher Foreschritt in unfrer hiftorischen Wiffenschaft tunn burch folde Beftrebungen nicht gemacht werben

<sup>71)</sup> II. 185, und wo man fonft bas Buch aufschlägt.

Geschichte und Sagen des Rrenzzugs.

egyppian & and regists during his first

## Erftes Capitel.

# Motive und Unlaß.

317

Die abendlandische Chriftenheit; ceinft burch Rarl ben Großen zu einer festgeschlessenen Monarchie geeinigt, war nur Die Mitte bes eilften Jahrhunderts in eine Reihe unverbundes ner, in fich zerfallender Bestandtheile aufweloft: In. Deutsch land war durch den Tod Heinrich III. eine machtige Afristocratie feffellos geworben. Rord - und Gudbeubiche, bie einzelnen Bergoge und Grafen, meltliche und geiftliche Rurften brangten auf volle Gelbstftanbigfeit. Ueber Franfreich handhabte Ronig Philipp eine nichtsbedeutende herrschaft; Die großen Bafallen waren ein jeder machtiger als er und ohne ben mindeften Bebanken an eine Ginheit bes Reichs: por allem die Rurften bes Subens hatten die Erinnerung an fonigliche Obergewalt bis auf die lette Spur verloren 1). Die spanischen Fürsten maren burch ben Krieg mit ben Saracenen gur Unspannung aller Rrafte genothigt, nicht einen Bebanten hatten fie ubrig, ben fie ben allaemeinen Intereffen bes Abendlandes zuzuwenden vermoche Bet fragte in Italien, als Raifer Beinrich gestorben, nach der Oberhoheit Deutschlands? Da führten in Apulien die Rormannen ihre Rriege, ber alte Gegner bes Rais fere, Herzog Gottfried, war ber herr von Mittelitalien, Die Lombardei mar burchaus eingenommen burch firchliche und lo-

<sup>1)</sup> Die hist, der Languedoc beht bei vinigen tolofanifchen Urtunden ben Ausbrud segnante Philippo rege als auffalleiden Zufaß hervor.

cale Parteien. Im Often warf Ungarn 1062 ben Lehnsverband ab, ber es bis dahin an Deutschland gefesselt hatte, 1066 vernichteten die Slaven die mühsam gepflanzten Stiftungen Erzbischof Abalberts von Bremen, in Scandinavien hatte das Christenthum um dieselbe Zeit gefährliche Kämpfe zu bestehn 2). Es schien, als wurde die innere Einheit der germanischen und romanischen Nationen 3) jedom sichtbaten Ausdruck ihres Dasseins in Kurzem eingebüßt haben.

Es sind nun bekannte Dinge, wie neben der Richtung auf locale Selbstständigkeit das Gefühl des Zusammenhangs immer noch lebendig blieb, wie es vor Allem in der Entwicklung der Kirche Gestalt gewann, und wie endlich Gregor VII. in der Einsetzung seiner Hierarchie die Einheit des Abendlandes von Reuem gewaltig aussprach. An diesem Punkte beginnt unstre Untersuchung; wir können und, so vielsach der Gegenstand auch besprochen worden ist, einer nahern Betrachtung von Gregors Zweden nicht entziehen. Denn alle Debatten haben nur zu sicharferer Treunung der entgegengesetzen Ansichten gedient, und wer zu irgend welchem Zwede sich ein Urtheil über ihn bilden will, nunß stets von Reuem die Quellen um unbezweiselte, uns zweidentige Thatsachen angehen.

# Gregor.

Fürs Erste benke ich mich hier auf den Seclenzustand, aus dem die Thatigkeit Gregors hervorging, nicht einzulassen, wohl aber auf die Frage, ob sein Ziel, wie man es oft behauptet hat, einzig die Befreiung der Kirche von weltlicher Herrschaft oder ob es die Gründung einer Theocratie, eines weltlichen Regiments auf geistlichem Grunde gewesen. Ob alles weltlichen Treiben, welches seine Tage erfüllte, nur als unvermeidliches Mittel für höhere, geistige Zwecke, oder ob es als wesentlicher

<sup>2)</sup> Abam von Bremen gibt hierüber ausführliche Rachrichten.

<sup>3) 3</sup>ch gebrauche ben Ausbrud', weit Glaven und Ungarn nur in ihrem Berhaltuis zu Deutschland eine weltgeschichtliche Webentung hatten.

Bestandtheit in ber feltfamsten und zugleich gewaltigften Difcung irbischer und himmlischer Elemente erschienen ift. viel ich nun erkenne, braucht es nur unbefangenen Binfebens, um zu einer Entscheidung zu gelangen: er felbst hat von bem erften Momente feines Pontifitates an feine Zeitgenoffen nicht im 3weifel über feine Absichten gelaffen. Er wollte Freiheit ber Kirche als eines fest geschlossenen, nur bem Dapfte bienenben Gangen; aber auf biefer Grundlage fchritt er fort zu einer Dberhoheit über alle gande driftlichen Glaubens, zu ber Bernichtung aller bamit concurrirenden weltlichen Macht, ju ber Herrschaft ber Erbe mit einem Worte, als Inhaber einer unmittelbar vom himmel entstammten Gewalt. Echon das Berbot ber Laieninvestitur mußte ihm, wie ffar vor Angen liegt, eine Fulle auch irbischer herrschaft in die Sand legen, wir fie kein andrer Furst jener Tage befaß; baneben: forberte er nun ben Lehnseid faft von allen Konigen bes Abendlandes, und griff, wo er bies unterließ ober ohne Erfolg versuchte, in bie Berwaltung ber weltlichen Dinge auf bas Entschiebenfte ein. Seine Grundibee fprach er aller Orten, in Ermahnung, Bo tampfung, felbst in feiner Rachgiebigkeit unverkennbar aus.

Er schreibt ben spanischen Fursten und ber spanischen Nation, von alten Zeiten her sei ber heil. Petrus ber Herr und Eigenthumer ihres Landes, in den Saracenenkriegen habe man es vergessen, jest sei die Zeit gekommen, das Recht wieder aufleben zu lassen. Nicht anders versährt er gegen die dstlichen und nördlichen Länder Europas: wenn er nicht geradezu Basallenpsticht und Lehnstreue fordert, so redet er von der dem heiligen Stuhle gebührenden Obedienz: jedenfalls macht er aller Orten praktische Anwendung seiner Oberhoheit und setzt sie in den meisten Fällen durch 4). Wie man es dann von einem Geiste seiner Art erwartet, der nur durch die Größe des Iweckes und nie durch die Furcht eines Misslingens erregt wurde, sichärft er eher seine Ansprüche größern Mächten gegenüber,

<sup>4)</sup> Die Stellen bei Stengel frantische Raifer I. p. 278 ff.

all baff er Amnichaltung ober Radigiebiateit geigte. Go fordert 1079 fein Leagt humbert ben Lehnseite von Ronia Bil helm von England 6): ale biefer bas : Anfinnen ohne Beiteres gurudweift, erfahrt: Erzbifchof Lanfrant, bas Ronigs nathfter Bortrauter icharfen Tabel : feine Rachlabiafeit feiligunntlagen, wenn der Konig Wiberfetlichkeit gegen bie Rirche zeige 5% Spater bort ber Dapft wenigstens nicht auf, ben Konig gur Chrerbietung gegen ben heil. Betrus und ju gerechter Regieemea zur ermahnen: benn ber Papft, fest er hingu, muffe vor Bottes Thorn von ben Simben ber Richten Rechenschaft able nan a) .: Bie viel harter ichon lautet feine Sprache gegen ben fanvachen Philipp von Frankreicht ein Schreiben an die franzunichen Wifchofe rugt bie firchlichen Migbranche, Die fich ber Monig auf bas Entschlichte ju Schulden tommen laffe; barauf fodat aben ein noch Sichlimmeres, Philipp habe italienische Raufleute bebrudt, mit Bann und Interdier wird gebrobt, wenn das anhanere s): Seine Mnafregeln endlich gegen Deutschland find zu bekamt, als daß es naberer Anfichrung bedurfte; eine Etinnerung an Die Cibedformel , bie er bem neugumablenben Ronige vorlegte, mag himreichen.

Man hat Gregord Kampf gegen heinrich wohl einen Axieg des Wortes gegen das Schwert, einen Sieg des Geiftes über die Gemalt der Materie genannt; wohl habe: es sich gluck- lich genoffen, daß die deutsche Aristofratie für ihn gewesen,

<sup>5)</sup> Epist Lankranci 7. Brief Ronig Wilhelms an ben Papit.

<sup>. 6)</sup> Rag. Greg, VI. 30. Diefer Brief ergibt bas Datum 1079 fur bie gange Sache; es ift Die Antwort guf Lanfr. ep. 8, Die zugleich mit Wilhelms Schreiben nach Nom ging

<sup>7)</sup> VII. 25. In welchem Sinne dies gemeint ift, zeigt VIII. 21. (p. 1473' bei hardin), wo et fagt, ieder Fürst muffe von den Gunden feiner ilinterichten Rechenschaft ablegen Bellung bemerte ich hier einem Irrinum Weldelie. Vit. p. 647, ver die Gefangennehmung Doos von Benourigs 1936 (vier Andre van dem Tode Wilhelm I.) ergabte und offenbar sie sich nach Gregord Tode geschehen benkt. Gregor verwandte sich für den Bischof, Reg. XI. 2; der Brief ist hier zu 1081 gesept.

baß er bie bem Kouige feindlichen Normannen zu feinem Echute habe gebrauchen konnen ic. Inden eine geistige Idee vertrat bod auch ben Raifer, und ich mochte zweifeln, ob einzig gluckliche Rugung bem Papfte bie irbifchen Baffen in die Sand gegeben. Aus gahlreichen sonstigen Maagregeln will ich nur eine weniger bemertte hervorheben. Un den Grafen Bilhelm von Burgund fcreibt, er 1074 9): wie bu ed Alexander II. versprochen, fomme mit beiner Ritterfchaft ber Romischen Freiheit zu Sulfe, wenn es nothig ift, fomme hieher mit beinen Schaaren im Dienfte bes beil. Berns, erinnere ben Grafen von St. Gilles baran ben Schwiegervater bes Kurften von Capua, Amabens, ben Sohn Abelettas und bie , übrigen Getreuen bes beil. Rebrud. Die foldes, die Sande gum himmel erhaben, versprochen haben Chenfo ermabet er ben Abt Sugo von Clugni, bie Getreuen bes heil. Petrud aufzurufen 10); wenn fie beffen rechte Rrieger fein wollten, mochten fie ihn hoher achten, ale bie weltlichen Rurften; ich will wiffen, fchließt ber Brief, flarer als ber Lag, wer in Bahrheit jene Betreuen find. Solche Betrenen hat er nicht minder in Italien versammelt; Menschen wie jemer herlembald in Mailand, ber Gut und Leben, an die Sache bes Papfithums fette; nachdem biefer gefallen, ficht er mit einem Ritter Bifred in Berbinbung, bem er über ben Stand bet Ereigniffe genaue Rachrichten gibt und bann hinzusett: ein Beiteres werden wir fchreiben, wenn wir mit ben Getrenen bes heil. Petrus berathen haben 11). Den Wegelin ermabnt' er jum Arieben mit Dalmatien, weil er bem heile Petrus Trene gelobt; ben Bergog Gottfried ichilt er hart, weil er bie verfpros denen Truppen noch nicht geschickt habe 12). Die normamischen Fürsten endlich verheißen bei threm Lehnseid jede welttiche Unterftutung und Bergog Welf von Baiern wird an fein Berfpres chen erinnert, feine Befitungen bem papftlichen Stuhle zu Lehn aufzutragen.

Rury wir bemerken, bag Gregor nicht bei einer allgemeinen

<sup>9)</sup> I. .46.

<sup>11)</sup> III. 15.

<sup>.12)</sup> I. 72. . Tell and the second of the sign

Dberhoheit über die Ronige ftehn bleibt. Dhne gaubern nimmt er auch die Unterthanen unmittelbar in Pflicht, er will bie Rormen biefer Welt gertrummern, um ihre Theile in feiner überirdischen Berrichaft zusammenznfaffen. In einem Briefe an Swen Eftribson von Danemart ichreibt er: unfre Borganger fandten ihre Legaten, allen Bolfern ben Weg bes herrn gu lehren, alle Ronige und Fursten, wenn fie Tabelhaftes unternahmen, zu bestern und zu ewiger Goligfeit mit gesetlicher Didciplin Alle zu berufen. Dem bas Gefet ber Dapfte umfaßt weitere Lander, als bas der Raifer. Des Dapftes Ruf, heißt vs au einer andern Stelle is), follen alle Rurften tuffen, nur er foll faiferliche Infignien tragen, burch bas Berbienft bes beil. Betrus ist er ein Heiliger bes Herrn. Es ist wohl bie ausschweifendste Ibee, welche unter biefen himmeloftrichen icmale ein menschlicher Geift gefaßt hat; und in ihm wacht fie nicht bloß in der Begeifterung erregter Angenblide auf, fonbern fie burchbringt fein games Dafein und erfüllt bie fleinften Meu-Berungen feiner Thatigfeit. Eine biefer Meußerungen wirb und mm besonders wichtig, eine Maagregel, die nicht blog die Gründung, fondern auch die Erweiterung feiner Monarchie betrifft: ich meine ben Aufruf an die abendlandischen Bolker gur Eroberung des Drients. Man hat haufig zu Ruhm oder Tabel barin ben erften Unftog zu ben Kreuzzugen gefehn; in wiefern bied begrundet ift, werben wir in biefer Stelle zu erortern baben 14).

Bier seiner Schreiben liegen uns vor, in beneu er biese Angelegenheit behandelt, sammtlich aus dem Jahre 1074, vom Februar bis zum Occember. Das erste ist jener Aufruf an Wilhelm von Burgund: vielleicht, sest Gregor hinzu, gehen wir nach Constantinopel hinüber 15). Ebenso ermahut er am

<sup>13)</sup> Dictatus papae nach II. 55. Aehnliches findet fich VIII. 21; die Frage über die Nechtheit Diefes Dictats tann deshalb hier auf fich berunden.

<sup>14)</sup> Cf. Michaud bibl. des Crois II. 490.

<sup>15)</sup> I. 46. 4 Non. Febr. 1074.

1. Marg 1074 bie gefammte Christenheit, nach Constantinopel ben übersecischen Christen zu Sulfe zu ziehn 16). Es war bie Beit, in der die Seldschuten gang Rleinasien von dem grieche fchen Reiche lodriffen, im Occident aber Ronig Seinrich fo eben ben nachtheiligsten Frieden mit den Sachsen abichlof. Sahr verging, Die Gelbichuten breiteten ihre Eroberungen aus. bas griechische Reich zerfiel in innern Streitigkeiten, in Deutsch land gewann aber ber Ronig wieder ein entschiedenes Ueberge-Um ben Papft hatten fich bedeutenbe Schaaren gefammelt, allein fo bringend ihn ber Zuftand bes Drients hinuberrief. fo wollte er jest boch fich von Deutschland und Italien nicht entfernen. Wohl aber wandte er fich an Konig Seinrich Felbft 17): in friedlichen - Worten ermahnt er ihn zur Liebe und Chrfurcht gegen Die Rirdje und gibt ihm Radpricht, 50 Tausenbe feien versammelt, bereit unter feiner - bes Papftes - Unführung gegen bie Turten ju giehn und bis jum beiligen Grabe hinzumandern. Auch bas, fabrt er fort, treibt mich am Deiften zu biefem Unternehmen, baf bie griechifche Rirche abaefale len ift, baf auch die Armenier fammtlich ben rechten Glauben verloren haben 18), daß alle Drientalen won bem heil. Petrus bie Entscheibung über ihren Glanben erwarten. hiebei verweilt er noch in ausführlicher Erbiterung, er fchlieft mit ber Bitte um Unterflügung von Geiten bes Ronigs. Go fcbreibt er wei nia Tage barauf an alle Blaubigen, fie mediten ifch in Rom versammeln zur Sulfe ber überfeeischen Bruber im griechischen Reiche 19).

Rach alle diesem ist nun, wie mir scheint, an einen Kreuzzing im spätern Sinne bei Gregord Aufforderungen nicht zu benken. Das heilige Grab wird nur einmal und ganz beiläusig erwähnt, die Wiedereroberung Kleinassens, die Befreiung und

<sup>16)</sup> I. 49.

<sup>17)</sup> II. 31. 7 Id. Dec. 1074. Ueber Beinrichs bamalige Stellung Sten-

<sup>18)</sup> Bekanntlich hat Gregor auch mit dem armenischen Patriarchen Gregor Bikafafar in Briefwechfel gestanden.

<sup>. 19)</sup> I. 37. 17 Mal. lanuar.

barauf die Erwerbnug Griechenlands find die Buntte, auf die es hier ausschließlich ankommt. Unenblich wichtig mußte es allerdings auch fur diefe Seite des abendlandischen Wefens bleis ben, bag er alle Rationen, als maren fie bie Schaaren eines vinzigen Reiches, zu einem gemeinsamen Kriege gegen bie Feinde bes Glaubens aufgerufen hatte. Aber ein Unternehmen, mpflifch in feinen Zwecken, ohne fichtbaren Zusammenhang mit ben Seis tereffen bes Abendlandes, ein Arenzug einzig zum Beften bes heiligen Grabes, und der Geligfeit, ber Rimpfenden — bergloje den konnte nicht in dem Geifte Gregord entspringen, in dem ebensoviel weltliche Consequenz aleiWegeisterung für himmlische Dinge vorhanden mar. Das Chickfal bes Planes mar bas ber meiften bicfes Papftes: feinen bie Welt umwalgenden 3been fente fich bie Rraft ber bestehenden Dinge entgegen, und aus beftigem Rampfe ging ein Drittes, bervor , weber- bem. einer noch bem andern gleich, aber nach beiben Weiten bin feine Albefammung beurfundenb. Der Rampf wit Seinrich IV., der furge Beit nach jenen Schreiben auchbrach, nabm Spegors Rrafte polig in Umpruch; von einem Buge aber; bas Meer geschab water feine Erwahnung weiter:

Dagegen tamen die abendbandischen Bolike von einer andern Seite her zu verwanden Westrebungen; win, mussen versschwen, einige hierhin gehörige Angaben zu einem wo miglich anschaulichen:Argebnisse zusammenzufellen.

#### Die Alstefe.

1.50

mit der Gründung der romischen Hierarchie beschäftigt schienen, zeigte sich ein davon unabhängiges religioses Sweben in nicht geringer Kraft. Freilich hatte es die erste Grundlage mit der hierarchischen Richtung gemein, aber auf einem besondern Wege suchte es das gleiche Bedursniß zu befriedigen. Die Gründstage war der allgemeine Trieb, sich mit dem Himmel in sinntich greifbare, außerlich sichtbare Verbindung zu setzen; ein Wort unserm Ohre freilich von fremdem Klang, aber in seiner nacktesten Bedeutung festzuhalten. Wie diasen Ariebt der romischen

Diergrchie zu Gute tam, ja fie eigentlich erft moalich undchte; ift an und fur fich beutliche aben, wie gefagt, es gabiauch eine anbre, wefentlich verschiebene Geite, an welcher biefes Grunts gefühl zu Tage trat, beren Unffaffung freilich bie Brfanntichaft mit einem weitlaufigen und wenig erquicklichen Matreibl etfors bert. Denn die muftische Richtung, von der hier zu ihandein ift, entsprang nicht gerade aus ben herrschenden Geiftern fener Beit, im Begentheil, ihr rochkes Leben fant fie in bent weiten Rreisen bes niebern Gerne und in bem alltaglichen Treiben berer, die wir etwa die große Maffe ber Gebilbeten neunen mirben. Die folgende Darftellung muß alfo ber Ratur ber Endne nach manches Rleine und ichrinbar. Bebentungewie erwähren: in die bunfle Enge ber Rlofterzellen muß fie hinabsteigen und über ber Begeisterung: bugenber Vilger ben Glang ber Belt' und das leben ber Boller vergeffen. Kommt boch ber Rein allges meiner Richtungen nicht: felten in ben Bleinfton Dingen gite weis teften Erscheinmig. u 1. 9.

Papft Alexander II. fchrieb an Peter Damiani, Bischof von Oftig und Carbinol ber romifchen Rirche, er moge fich burch seine beschaulichen Studien nicht von bem Briefwedisel mit ihm abhalten laffen. Damiani antwortete: Rounte ich nur, ftets von ber Milt; in Anfpruch genommen, ber Befchanlichkeit obliegen. Gotteb Gefet murbe auf bem horeb gegeben, bas heißt in unfrer Gurachn: Trodenheit. Go lange bes Menichen Gers burchnakt ift von ber Luft ber Welt, fo lange ift es nicht fabig, die gottliche Gnabe in fich aufzunehmen. Allegorie über ben Sonch wird nun weitlaufig ausgeführt, barauf fahrt Damiani fort 21 fo ergeht es und Gunbern, wir erlangen nicht bas Weuer bes innern. Glanges, nicht bie Snube ber Zerknirschung: bas erfebne ich, banach feufze ich aus guns gem Bergen, ju beffen Erreichung erhebe ich mich nicht. Die Geschäfte biefer Welt laffen mich ben Glang bes innern Lichtes nicht anschauen, und fie; nicht die Contemplation, halben mich auch von dem Briefwechsel fern 20). In Diefen Borten ift bie religiofe Gefinnung ber Majoritat biefen Zeiten ausge-

<sup>20)</sup> Epist. Dam. I. 15 in beffen opp: ed. Caietan, t. I.

fprochen. Gie ging auf ein fich Berfenten in bie innerften Tiefen bes Beiftes, in benen bam bas Licht ber gottlichen Gnade fich entzunden und den Menfchen in feinem gangen Be fen burchbringen follte. Jeben Gedanten an bie außere Belt, an die Luft ber Sinne entfernten fie fich aus bem Bergen. fie erfüllten fich mit dem Bewußtsein ihrer Bermorfenheit und Gunde, fie wandten das Auge auf bie herrlichkeit und Inade Gottes bes herrn: mit allen außern Mitteln, wie auf jede geiftige Beife steigerten fie die Gluth, die schon verzehrend genug in ihnen brannte: wenn fie bann in Thranen ausbrachen, wenn we zerfnirscht und vernichtet auf bem Untlig lagen, bann fam mobl ein Moment, bes Entzudens über fie, fie glaubten ben Dimmel geoffnet und ben Glanz bes Empyreums auch über fich ausgegoffen zu fehen. Das waren bie Augenblicke, Die fie fur ihr rechtes Leben hielten, die Stunden, Die ihnen ohne biefen Wechsel bes Sammere und Entzudens verftrichen, bauchten ibnen eine Gefangenschaft in ber Materie und ber Gunbe. thaten sie das Ihrige wohl hinreichend, ihr leibliches Dasein gu Grunde ju richten; wie hatte ein torperliches Wohlfein beftehn tounen bei biefer fortdauernden Erhitung und Aufregung, bei biefem heißen und finftern Enthusiasmus, bei ber frumischen Erschütterung, die fie ihren Rerven und ihrem Beife taglich zumutheten. Wir feben bas Wort compunctio, Die Bezeichnung bes erhohten Buftanbes, als feften und geläufigen Runftausbrud: fie machen fich ihre Mittheilungen; wie bie compunctio ihnen heute trefflich gelungen, wie fie gestern bem verftocken Bergen ummoglich gewesen 21). Rurg, es war ein anhaltenber Ariegs. austand gegen die Welt bes Korpers und ber Ginne, fie hatten feine Ahnung von einer gesunden Weltanficht, Die auch mit beiterm. Antlitz und in ber Ruhe bes täglichen Zustandes ber Unwesenheit Gottes bewußt zu werben vermag.

Bie man sich benten kann gingen bie Klostergeistlichen auf biesem Wege mystischer Seligkeit burch Abrobtung bes Fleisches

<sup>191)</sup> Einzelne Citate find hier unnöthig, fast alle auf den nachften Geiten anzuführende Schriften enthalten zahlreiche Bufpiete.

ibren Zeitgenoffen voran. Die Zeiten waren vorüber, in beneu Benedict von Uniane Epoche machte burch die Borichrift, nicht allein burch Reuschheit, fondern auch in Demuth und Liebe gur Beiligung ju ftreben, in benen ber Abt Dbo von Clugni es aussprach, einem ertappten Diebe zu verzeihen, fei ein Beis chen großerer Beiligfeit, als ihn in Stein vermandeln zu fonnen, in benen ein Rilus fein Leben mit bem Grundfate erfüllte, feine Berte, feine Cafteiungen, fein Abendmahl erfete ben Mangel tugendhafter Gedanten 22). Man war eben nicht gleiche auftig gegen bofe Bedanten geworben, aber man fah hier nicht mehr bas Wefentliche, über biefe einfache Sinnesweise mar man weit hinausgekommen. Run wurde bie Disciplin in ben Rloftern gescharft, nicht etwa nur um Ungehorsam ober Unfitts lichfeit auszuschließen, fonbern gerabezu um einen Jeben in folch erhobten Seelenzustand zu verfeten. Clugni leuchtete bamals fcon aller Belt voran; von Majolus, bem zweiten Rachfolaer Obos heißt es, burch ihn fei bas Monchsthum fo gehoben worben, bag ber Erbfreis fich freue, bie Bahrheit ber Religion und Ordnung von bort erhalten zu haben 23). Rach biefem wird Dbilo gepriefen, eifrig habe er gebetet, ftreng ben Rorper mit Raften gepeinigt, taglich - im Laufe von 56 Sahren - Die Deffe gelesen 24); über bem Gebet sei er mohl eingefchlafen, aber feine Lippen hatten fich fortbewegt 26). Bei ihm tam es wohl noch vor, bag man ihn wegen zu großer Milbe gegen Ucbelthater berief, er fagte bann : ich will lieber wegen Barmherzigkeit als Sarte verdammt werden 26) - aber welch ein andres Bilb gibt uns barauf fein Nachfolger Sugo, einer

<sup>22)</sup> Reander Rirchengeschichte Band IV. p. 204. 213. 246.

<sup>23)</sup> Aus der vita Maioli auct. Nalgod, discip. eius, angeführt bei Meander.

<sup>24)</sup> Vita Odil. auct. Damian. in beffen Berten, und bei Bolland, Januar.

<sup>25)</sup> Vita eiusdem auct. lotsald (cf. Gieseler Kirchengeschichte II. 1. p 257) monacho aequali, bei Bolland. Wie geschrieben fieht, sagt Jots sald: ego dormio sed cor meum vigilat.

<sup>26)</sup> Damiani: malo de misericordia quam ex duritia damnari.

der einstnöreichsten Menschen dieses Jahrhunderts. Schon als Kind, sagt seine Biographie 27), erschien er ernsthaft wie ein Greis, unerbittlich verfolgte er die Sinnenlust, nur das Alter war dem Jungling mit der Jugend gemein. Im Kloster ist er unersättlich die Schrift zu durchforschen, dem Gebete, der Arsmen- und Krankenpslege obzuliegen; dabei hüllt er sich in tiefe Schweigsamkeit, er redet nur, heißt es, mit dem Herrn oder über den Herrn. Und grant es bei einer so tiefen Berachtung der Welt, die hier schon das Gemüth des Kindes ergrissen hat; selbst diese Werke der Barmherzigkeit entspringen aus anderer Quelle als der einsachen Milve in unserm Ginne.

Was soll ich Beispiele so trostloser Art noch weiter zus sammenstellen, nachdem einmal angeschaut die Macht dieser Geistesrichtung nicht verkannt werden kaun. Sie erfüllte nun in der weitesten Ausbehnung das dristliche Abendland und in allen dentbaren Formen trat sie zu Tage. Werfwurdig ist es, wie die Reigung zum Eremitenleben damals allgemein wurde; and dem Berbande der Familie und des Staates, selbst aus den Zellen der Klöster entstiehen diese Menschen in die Waldber, sie branchen Lift und Gewalt, wenn man ihnen Widerskand entgegenseht 20), kaum daß Erscheinungen der Heiligen, die ihnen die Flucht verbieten, sie zum Bleiben bewegen 29). Aus

<sup>27)</sup> Bon hilbebert, fpater Bifchof ju Mans, feche Jahr nach hugos Ted gefchrieben, bei Bolland 29. April c. 1.

<sup>28).</sup> Go Desider, später Abt von Monte Cassin Leo Ost. III. 1 ff. Bie schwer wurde es dem Abt Robert von Moleme, von dort nach Eisteaux zu entsommen — Vita eins Bolland 29. April — der heil. Ohilaret entslieht seinen Eltern, Bolland 6, April 20.

<sup>29)</sup> Go Lanfrant, vita eius auct. Milone, vor Lanfrants Werken und bei Bolland 28. Mai, c. 2. Man kann an Lanfrant schlechterbings alle Gestalten geistigen Daseins, welche das 11. Jahrhundert herversbrachte, kennen lernen, mit unglaublicher Leichtigkeit hat er fle fich ausgeeignet und gewechselt, bis zur höchsten höhe ausgebildet und wieder abgelegt. Profane Gelehrsankeit, unstliche Entzuden, hierardische Pracht, weltliche Geschmeidigkeit, alles ist ihm, und manchmal zu derfelben Zeit gleich gelunfig gewesen.

Baumzweigen banen sie sich Hitten, zuweilen sinden sich mehrere zusammen, sie flichen vor dem Bolke, das ihnen voll Bewunderung nachsieht, nur der Hunger treibt sie wohl, ihre magern, verwilderten Gestalten menschlichen Blicken zu zeigen. Aber ihre Roth ist auch ihre höchste Lust; ists doch kein Wunder, daß Gott und seine Engel ihrem Auge erscheinen, wenn die wildeste Meditation ihre Geister erregt hat, wenn ihre Körper dem Hunger, der Geistelung, den Rachtwachen zu erliegen drohen. Damals sind die Einsiedlervereine in Camalduli und Ballombrosa zusammengetreten, gegen Ende des Jahrhunderts wurden die Carthause und Citeaux bevölkert und wie viel Einzelne wären zu nennen, welche noch heute die Kirche unter ihren Heiligen verehrt, wie viel Zahllose sind undemerkt und ohne bleibendes Andenken dahingegangen.

Man fagt mohl, nie werbe einem Menschen miflingens was er mit ber gangen Rraft seines Lebens verfolgt. Monchen nun ift ihr Streben mahrlich nicht fehlgeschlagen; bie überirdischen Dinge wurden ihnen geläufig, wie und Anbern ber gewohnlichste Lebensgang. Gie verkehrten mit Gott, mit bem Beilande und feiner Mutter, mit ben Schaaren ber Geligen, Die taglichen Ereigniffe verwandelten fich unter ihrer Sand in Wunder und Schepfungen Gottes. Man ermubet, wenn man in ihren Biographien biefe endlose und boch hochst eintonige Reihe von Mirakeln an fich vorübergehn lagt; eine Menge findischer Dinge murbe und von vorn herein gurudschrecken, waren fie nicht Erzeugniffe bes achteften Glaubens und bes geistigen Leides von Menschen, lebenbigen Menschen voller Rraft und Seelenfrische, eines Beschlechtes, bas zu gewaltigen Dingen berufen mar und in allen Berirrungen Gewaltiges geschaffen hat. Auch bente man nicht, bag biefe Ascetit nur in engen Rreifen geherrscht habe; schon die Bahl ber Rlofter und ber Eremiten und die maaflofe Energie ber gangen Richtung mußte . einen allgemeinern Ginfluß vermuthen laffen. Co erfennt man leicht, bag bie Seelenstimmung, die ihr ju Grunde lag, in allen Rreisen ber Gesellschaft ihre Wirkungen hervorbrachte.

Die wiffenschaftliche Theologie und Philosophie jeuer Zeit stehen gunachst unter bem Einflusse biefer Dentweise, mehr als man ber Ratur ber Sache nach fur moglich halten follte. Denn an fich ift eine fo beschaffene Ubtese aller Wiffenschaft geradezu entgegengesett, und leicht wird man inne, bag ihre Pfleger nur in bestimmter Rucksicht ben Studien oblagen. So erlernt hugo von Cluqui die Grammatit, um die Bibel verftehn zu tounen; Lanfrant, berühmten Namens, geht aus Ueberdruß an ben weltlichen Wiffenschaften ins Rlofter und vergift bann über bem Studium ber Theologie ben Borfat Eremit zu werben. fo ift feine Frage, baß mit bem Aufbluhen ber scholastischen Philosophie dieses Treiben vollig vernichtet worden ware, hatte es nicht bamals schon mit ber hierarchie seinen Bund geschlos-Um so weniger kann es befremben, bag es im Laufe bes Jahrhunderts bie damals erft auffeimende Biffenschaft an vielfachen Buntten zu burchdringen ftrebt. Der Grunder faft aller spatern Bilbung in Frankreich und beffen Grenzprovinzen mar Kulbert, Bischof zu Chartres 31); man murbe irren, wollte man ihn irgendwie mit jenen Schwarmern in eine Reihe ftellen, aber aud er ermahnte feine Schiller, nicht zu habern, fonbern anzubeten, wo fie nicht begreifen tonuten 32); einen langen Brief, mit großem Aufwande von hiftorischer und theologischer Gelehrsamfeit, schreibt er gur Erlauterung einiger Bunber. ber buchstäblichen hebt er eine allegorische Bedeutung bervor, Blut ift auf Steine, auf bas Fleisch und bie Rleiber ber Men-

<sup>30)</sup> Lanfrant hat das sehr wohl gefühlt, als Erzbischof von Canterbury schreibt er einem Bischose Domnald hochmuthig genng: quaestiones secularium litterarum nobis solvendas misisti: sed episcopale propositum non decet operam dare huiuscemodi studiis: olim quidem iuvenilem aetatem in his detrivimus, sed — abrenunciandum eis decrevimus.

<sup>31)</sup> Hist litt, de la Prance t. VII. p. 13 ff. gibt eine Uebersicht über ben Juftand ber Schnien, Die freilich gar febr ins Erfreuliche gemult ift, indeß Fulberte Ginflug recht wohl erkennen läst.

<sup>32)</sup> In einem oft angeführten Briefe feines Schülers Abelmann an Bereugar von Tours.

ichen gefallen, Die Steine bebeuten bie Rirche, Die auf einen Kelfen gegrundet ift, bas Rleisch ift bas Bolt, bie Rleider, was biefes zum finnlichen Lebensunterhalt bedarf 2c. 33). ähnlichen Berfahren begegnen wir in ber Auslegung ber heilis gen Schrift bei ben beruhmtesten Mannern; ich erwähnte jener Deutung bes horeb bei Peter Damiani, feine Briefe find voll von entsprechenden Beispielen. Gelbst Unfelm von Canterbury, ber weiter, als irgend ein Mensch feiner Zeit von jener Schmarmerei entfernt mar, ist in biesem Punkte bavon berührt; seine homilien über Schriftstellen betreten ftete benfelben Weg, er findet überall die Berhaltniffe ber Gegenwart, oft burch bie sonderbarften Bergleichungen, in den Worten bes Beilandes wieber 34). Bebenkt man, wie fest biefe Manner zugleich an ben wortlichen Ginn bes Evangeliums glaubten, wie ferner bie Allegorie ihnen nicht eine zufällige Aehnlichkeit, sondern eine mefentliche Ibentitat enthielt, fo erscheint auch hier bas Stres ben nach finnlich realer Gemeinschaft mit bem himmel beutlich ausgesprochen; es ift berfelbe Sinn, in welchem Damiani jens Eregefe unternahm und burch blutige Beißelungen feinen Beift zu erheben versuchte.

Auf bas Schlagenbste aber erscheint ber Drang auf materielles Ergreifen bes Mysteriums in bem Abendmahlsstreite, welcher durch Berengar von Tours und Lanfrant begonnen, bald das ganze Abendland mit seinem Geräusche erfüllte. Man wird die Heftigkeit und den Inhalt jener Meinungen auf das umfassendste gewahr: zwei Concilien verdammen den Gegner,

<sup>33)</sup> Falb. epist. hist. 40, bei Duchesne t. IV, 96 in ber Gammlung seiner Berte.

<sup>34)</sup> Quod in lectione Evangelica, fagt er z. B. homil. 14, de und regulo (dem hanptmann zu Capernaum) et eius filio singulariter factum audivimus, humano generi generaliter consonare videbimus, si — mysticum intellectum superficiei litterae coaptemus. Nun interpretirt er: erat quidam regulus, der Mensch war rex im haradies, nach dem Eundensalle aber nur noch regulus; das Imperfect erat zeigt, daß er seine frühere Gubstanz vertoren habe, der Sohn, der ihm gestorben, ist die sundige Geele 20:

ohne seine Rechtfertigung gehort zu haben, zweimal scheitert hildebrand, vor beffen Blick fonft die Geifter ber Menfchen jufammenfinten, an ber hartnacigteit biefer Giferer. Enblich nuß Berengar ein von bem Carbinal humbert aufgesettes Glaubensbekenntnig unterschreiben: in ber Softie merbe ber mahre Leib Christi von ben Sanden bes Priefters gerbrochen, von den Glaubigen betaftet, von ihren Bahnen gerfaut. Er thut es aus Tobesfurcht und weicht einem fiegenden Beifte, von dem er fich loszureißen, den er aber nicht zu bestehn ver-Ich bin entfernt bavon, ben geistigen Behalt in jener Sinnlichfeit zu vertennen; vielmehr freue ich mich, auch in meinem Busammenhange bie Worte eines berühmten Forschers wiederholen zu durfen : "ihrem überschwenglichen Gefühl mar nur ber Leib Chrifti bas Reale, Die Substang bes Brobes fo ant wie nicht vorhanden. Alles ist hier ins himmlische verklart, nichts Irbisches mehr. Dem verstanbig besonnenen Berengar war es Bedurfnig, bas Bottliche, mas ber Blaube ergreift, und bas Naturliche, mas bie Ginne mahrnehmen, fcharf gu fonbern. Bei feinen Gegnern tonnte eine folche Unterscheibung keinen Raum gewinnen und fie mußte ihnen als etwas gar Raltes, als eine Ausleerung bes Mofteriums erfcheinen" 35). Wie auf die Brodverwandlungslehre, fo laffen fich biefe Borte auf die gange Richtung im allgemeinften Ginne anwenden. Jene Zeit hatte bas naturliche Berhaltnif von Beift und Materie verloren; fie fubite fich burch Unbifdung und Robbeit überall in ber Materie gefesselt; fle empfand bie Regungen eines geistigen Lebens machtig aber gehemmt in ihrem Innern; kirmisch und angkvoll zugleich suchte fie burch die Bernichtung bes Irbischen ein himmlisches Leben zu erreichen. Beinahe noch in gleicher Robbeit finden wir biefelbe Borftellung in einem Buche, vielleicht aus ber Feber, jebenfalls aus ber Schule bes heil. Unselm hervorgegangen, nachdem man boch schon nach allen Seiten fo mefentliche Fortschritte gemacht 36): Da heift

<sup>35)</sup> Meander p. 367.

<sup>36)</sup> Elucidarium c. 13. Meber bie Nachtheit f. die Borrebe Gerberond.

es, zwei Krufte lagen im menschlicken Geiste, die eine welche das Geistige und himmlische anschaue, die Vernunft, die and ver welche den Korper beherrschen solle, welche Fleischlichkeit genannt werde. Diese sei wie die Gattin der Bermunft, der Leib beider Magd, von der Magd verlockt versühre die Gattin den Mann, wie Eva den Adam, und ziehe ihn ab von der Betrachtung des himmlischen. Es sei kein Mittel, als dem Korper durch Fasten und Wachen die Kraft zu rauben, dann werde der Geist sich ohne Störung zu Gott erheben.

3d habe icon vorber berührt, wie allerbinge von Seiten ber Speculation, fo febr fie hier in finnlicher Auffaffung festgehalten erscheint, eine Begenwirfung eintrat; ich werde fpåter noch barauf gurudfammen, wende mich jest aber an außerlicheren Kreisen, um diese Betrachtung wo moalich zu meinem umuittelbaren Gegenstante binanguführen. Die Die Monche, bie Eremiten, Die Theologen und Philosophen schen wir auch bie Laien, Die Menschen ber praftischen Weltlichkeit von bem moftischen Beifte ergriffen. 'Dhne Beiteres erscheint eine allgemeine Bewunderung für die Belden der Astefe; alle Stante aller gander wetterfern, jenen Bugenben und Schwarmenten einen ungemeffenen Enthuffadmus zu widmen. Raifer Deinrich III. rief Sugo von Chigni 105t nach Roln, um feinen Cobn and ber Tanfe an lieben; Konia Alfond VI. von Caffilien tam felbft nach Clugni, um bort bem beil. Petrus fur feme Befreiung aus ber Gefangenschaft zu banten 87). herzog hugo von Burgmid mar fo hingeriffen von bet Beiligkeit des Ortes und feiner Bewohner, daß 1073 auch die ftariften Abmahumgen Gregor VII. ihm nicht von bem Entschluffe bort Monde ju werben zuruckbrachten 38). Gein Rachfolger Dbo mar in abnlicher Gesimming; als die Ginsiebler von Citeaux um fei-

<sup>37)</sup> Die angeführten Biographien dieser Manner. Was Alfons VI. betrifft, so ist kein Grund seinen Besuch in Elugni in Zweifel zu ziehn; übrigend ist bekannt, baß er seine Befreiung ebenso fehr seiner Schwebster Utraka als dem hl. Petrus und dem Gebete Hugos verdankte.

<sup>38)</sup> Greg. VII. reg. VI. 17.

uen Schut baten, fagte er: geht bin und thut, mas ber Beift euch befiehlt, meine Sulfe foll euch nicht entstehn 39). Stalien . welchen Ruhm haben mehrere Frauen burch bie Unwendung ihrer Macht in biefem Beifte erlangt. Der Raiferin Manes, ber Mutter Beinrich IV. Schrieb Damiani, ber ausgepragtefte Bertreter jener Richtung : bu haft Stalien verlaffen, mare ich bei bir gewesen, ich hatte ben Ropf beines Pferbes berumgewandt, daß es nicht die Alven überstiegen hatte 40). Gregor VII. hatte, wie aller Belt befannt ift, feine festere Stube, als die Macht ber Graffinnen Beatrix und Mathilbe; feine Briefe an fie laffen wenig 3meifel, von welcher Seite ber ihm die Eroberung biefer Bergen gelungen ift. Sie seben in ibm nur ben Wiederherfteller einer ftrengen Religiolitat; er ermahnt fie, oft, jantaglich bas Abendmahl zu nehmen und zu bet. beiligen Jungfrau zu flehn; er fagt: ich murbe Euch rathen, ein Einstedlerleben ju fuhren, maret ihr nicht bem Dienfte ber Rirche so gar unentbehrlich 41). Wenben wir und nach Frantreich zurud. fo finden wir ben Grafen Wilhelm von Touloufe in Streit mit dem Oberhaupte der Rirche, weil er einige Ridster freilich nur baburch bebrangt. baß er ihnen gegen ihren Willen eine strengere Disciplin anfzunothigen trachtet 42). Nach bem Zeugniffe Buiberte von Rogent find zu teiner Zeit im Norden Franfreichs burch Fürsten und Ablige mehr Rlofter geftiftet worden, als in dem letten Biertel bes 11. Jahrhunberts 43): in benfelben Jahren sehen mir ben Brafen Robert von Klandern, so rauh er allen Unspruchen ber Sierarchie entgegen tritt, bas gleiche Mittel fur fein Seelenheil auf bas Gifriafte in Unwendung bringen 44).

<sup>39)</sup> Vita Roberti I. c. Beitere Angaben über Odo gibt Plancher hist. de Bourg. I. p. 275 ff.

<sup>40)</sup> Ep. Dam. VII. 4 ff. gibt eine gange Reihe folder Neußerungen.

<sup>41)</sup> Reg. I. 47. 50.

<sup>42)</sup> Hist. de Languedoc t. II. p. 264.

<sup>43)</sup> Vita Guib. J. c. 9-13.

Stand es nun fo mit ben Surften, was foll man von bem Bolle erwarten; man wundert fich nicht, hier biefe Gefinnung bis zu vollig ausschließender Kraft und in ben rohesten Formen auftretend zu erbliden. Wo fold ein Seiliger lebte, ftromten ibm bie Daffen ju, ihn zu feben, fein Gewand zu beruhren, feinem Beifviele zu folgen. Reine andre Pflicht fam gegen biese hochste in Betracht: irbische Banbe, und waren sie bie heiligsten, wurden gerriffen, menschliche Freuden und Leiden ohne Bebenken hintangesett. Der Reliquiens und heiligendienst mar zugleich auf bas Sochste gestiegen; es mag binreichen, an bas eine oft angeführte Kactum zu erinnern, bag bie Bolismenge einen abreifenben Gottesmann erfchlagen wollte 45), um feine Bebeine als fegnenben Befit in ber Stadt zu behalten. In Deutschland, wo ber Ginn bes Bolfes weniger als bei ben romanischen Rationen biesem Treiben zugewandt war, brang boch auch in ber Erschütterung und bem Elend ber firchlichen Rriege ber adoetische Beift ein : gegen Enbe bes Jahrhunderts traten in Schwaben bie Laien zu einer Urt von canonischem Leben aufammen und hielten fich unter bem Borfite von Geist lichen und Monden nach gewiffen firchlichen Regeln: Die Sache fant allgemeinen Beifall und behnte fich in Rurgem weit über bie Grenze Schwabens aus 46).

In biesem Zusammenhange erscheint benn das Pilgers und Wallsahrtenwesen als eine hochst natürliche Neußerung wesents licher Gesammtrichtungen; wie viel Gelegenheit zur Casteiung bot eine Wanderung nach Rom oder gar nach Jerusalem, wie sehr mußte dieser Drang, Gott vor dem leiblichen Auge zu has ben, sich befriedigt suhlen bei dem Betreten des Bodens, auf dem Christus gewandelt, bei dem Ergreisen der Steine, welche seine Grabstätte gebildet. Wie die Anfange des sinnlich mystisschen Wesens sich in die ersten Jahrhunderte verlieren, so hört man seit Constantins Zeiten von dem Besuch des heiligen Lans

<sup>45)</sup> Den h. Romnald, Stifter bes Camalbulenferordens.

<sup>46)</sup> Bern. ad a. 1091.

bed; bie Rahl ber Bilger muche mit ber Rraft jener Wefinnung, fest im 1t. Jahrhundert, wo die letstre alle andern Beftrebungen überfligelt hatte, flieg auch die Borliebe fir bie heiligen Banberungen zu nie erlebter Sohe. Einzeln und schaarenweis toa die Menge bes Bolts hinüber, Geiftliche und Laien, Bornehme und Geringe, Manner und Beiber. Gie beteten am heiligen Grabe, babeten im Jorban, mit brachen Balmmeige bei Bericho, im Garten bes Abraham, wie fie fagten 17). Reiner zweifelte, von nun an mit Gott in ber unmittelbarften Berbindung zu ftehen. Herzog Robert von der Rormaubie, ber im Sahr 1035 bie beiligen Statten besuchte, erfreute fich ber Stockschläge, die ihm unterwegs einmal zu Theil wurden: er hielt bafur, bas feien beneibenemerthe Bugungen. Graf Robert I. von Flandern, von beffen Alostergrundungen wir sprachen, erlebte hochst wunderbare Dinge in Jerufalem wenig Jahre vor bem Krenzuge; Die Thore ber Stadt schlosfen fich ihm, bis er fur feine Gunden Gennathung gelobte 48). Auch Bischof Abhemar von Bun hatte Valaftina gesehn 49); Wilhelm IV. von Touloufe ftarb bafelbit wenig Sahre vor bem allgemeinen Aufbruch feiner Landesgenoffen so). Bielfach hat man eine Menge hierhin gehöriger Rachrichten gufammengeftellt; ich konnte die Bahl fehr leicht burch eine Reihe neuer Angaben vermehren, boch murbe ich gang bedentungelose No-. tigen aufzugablen furchten. In unferem Busammenbang wenigftens hat die Beschichte ber einzelnen Ballfahrten nicht mehr Intereffe, als genauere Ungabe verschiedener Bugubungen; und

<sup>47)</sup> Fulcher p. 400.

<sup>48)</sup> Bann er hingezogen und wiedergekommen, ist nicht genau festzustellen. Nach einer Geneal. com. Fldr. (Bat. t. 13. p. 418) ist er zwei Jahre entfernt gewesen, nach Andr. Marcian (ibid. p. 419) und Joh. lper. 1085 ausgezogen, nach Guid. p. 549 zwölf Jahr vor dem ersten Kreuzzug, was iedenfalls zu früh ist. Nach einer Urkunde bei Meyer comment Flande, war er noch 1089 abwesend.

<sup>49) 3</sup>m 3ahr 1086. Mahill. ann. Bened. ad a. c. N. 7.

<sup>50)</sup> Gaufr. Vos. p. 304.

reicht es hin, die allgemeine Begeisterung für die Geisselungen wie für die Pilgerzüge und den Andbrud eines tieswurzelnden Gemeingefühls darin anzuerkennen. Auch sehen die Wallsahreten eine der andern so ahnlich, wie sich die Thaten der heilbgen gleichen; Entzücken, Schwarmerei, begeisterter Glauben druckt ihnen allen sein Gepräge auf; die heiligkeit des Ortes bethätigte sich oft in Erscheinungen und Bundern; bremende Entrustung über die herrschaft der Ungländigen entsprang ohne Weiteres aus dem Glanden an Christi wirkliche Gegenwart.

Absichtlich bin ich bei biefer Darftellung ber Astefe erwas langer verweilt, weil ich nur hier bie Elemente fur eine, und mahrchenhaft buntenbe Erhebung wie bie bes Rrengugs naturgemaß vorbereitet finde. Fin biefen Beift war es bie gelans figste Borftellung aus ber irbifden Seimath jn ber Bohung ber Geligen hinaufzustreben; zeigte man ihm bas himmlische Jerufalem in irgend einem Bintel ber Erbe, fo mußte er alle Banbe gerreißen, Die ihn von beffen Erreichung guruckgehalten Freilich erkennt man wohl, bag ein Kreuzzug, wie er 1095 beschloffen wurde, burch bie Ascetifer allein nie gu Stanbe gefommen mare; ein. Unternehmen, fo schwer mit irvischem Upparate belaftet, hatte fich nie mit ihrem fantaftischen Wefen in Einklang gefett. Ferner: bie Compunction, auf ber ihr ganges Treiben julet beruhte, mar ihrer Ratur nach etwas hochst Perfonliches, ein Gesprach ber einzemen Greatur mit ihrem Schopfer and ber tiefften Ginfamteit bes Beiftes hervor: barin, und in beren Rolgen konnten wohl, wie bei ben Ballfahrten gahllofe Einzelne zufällig zusammentreffen; aber ein heereszug nach einhelligem Beschluffe und in gemeinsamer Ausführung war hier nicht bentbar. Gerabezu ben entgegengesetten Dangel beobachteten wir vorher bei Gregor VII.: hier ist nun naber zu erortern, in wie weit eine Berbindung zwifchen beiben eintrat und ben Gebanten bes Rreuzzuges zur Reife brachte.

Berbindung mit ber Sierarchie.

Wenden wir und noch einmal zu Gregor VII. zurud, fo

ift feine Bermandtichaft und fein Gegenfat zu biefen Schwarmern nicht zu verkennen. Man bedauert, wenn man die Nachrichten über fein Leben burchgeht, bag über bie Beschichte feis ner Entwicklung nur bie fparlichsten Rotizen vorliegen; feiner Thatigkeit als Bapft hat man hienach leicht und scheinbar fehr verschiedene Motive leihen tonnen. Doch ist man jest wohl jum größten Theile einig, bag perfonliche herrschfucht, ohne Ueberzeugung von ber Rechtmäßigfeit feines Berufes, ihm nicht gur Laft gelegt werben tann. Wie aber biefe Ueberzeugung in ihm erwachsen und genahrt worden ift, barüber laffen fich nur wenig sichre Spuren auffinden. Unter biefe rechne ich einzelne Angaben in feiner Ecbensbeschreibung si): Die bort erzählten Thatsachen sind freilich burch ben Biographen in burchaus mythischen Zusammenhang gebracht worben, erscheinen aber an fich beglaubigt genug, um fernere Polgerungen über feine Ratur zu verstatten. Eine ziemlich findische Beschichte wird beis gebracht, wie Gregor einen Reuschheitsfehler leichter Urt begeht; barauf, heißt es, ale er ben gewohnten Bebeten obliegt, fann er burch feinen Gebanten an feine Gundhaftigfeit ober die gottliche Gnade eine Thrane erpressen, die compunctio ist Er versammelt barauf eine Ungahl von ihm vollig versagt. Beiftlichen und lagt fie beten und faften, bag Gott ihnen ben Grund jener Strafe offenbaren moge; endlich enthalt auch bie beil. Jungfrau einem berfelben ben Fehltritt bes Dapftes und verheißt ihm Berzeihung und Thranenfabigfeit. Diefelbe Gcfinnung erscheint in mehreren Stellen feiner Briefe, wo er Indre fur das Gelingen seines Strebens und das Seil iseiner

<sup>51)</sup> Bon Paul von Bernried. Sie ist freilich erft im Anfang des 12. Jahrhunderts verfaßt, doch bezieht sich Paul auf gute Gewähresmänner. Er erzählt eine Menge von Miraketn, die Gregor vollbracht; daß ihnen ächte Thatsachen zu Grunde liegen, beweist mir schlagend das scharfe versönliche Gevräge, das sie alle haben; sie zeigen stets eine Individualität, vor der alle andern, man möchte sagen, andetend zu Boden stürzen. Einzelne sind auch, mit Abweichungen freilich, sonst bezeugt.

Scele zu beten aufforbert; ein hanfig angeführtes Schreiben an Hugo von Clugni zeichnet fich besonders aus, sowohl burch Die unverfennbare Aechtheit als burch Die, scharfe Bestimmtheit bes ausgesprochenen Gefühls. Er flagt über ben Zustand ber Rirche auf bas bitterfte, bann fest er hingu: und mich felbft febe ich fo in Gunben versunten, bag ich nur von Got tes Gnabe Rettung hoffen tann, aber bas Gebet findet feine Erhorung im Munde bes Gunbers, beffen Leben nicht zu tabeln, beffen Wirten aber von biefer Welt ift 52); beshalb bitte, fiche, beschwore ich bich, laß bie Frommen fur mich beten 53). Bie gefagt, ber gange Brief ift fo fehr aus einem Guffe, in jedem Worte ber Ausbruck eines tief gequalten Bewuftfeins, daß es Cunbe erscheint , hier an Seuchelei und Affectation gu Mitten in dem Rampfe um der Belt herrschaft ist die Sehnsucht nach bem beschaulichen Frieden und die Ehrfurcht vor den Entzuckungen ber Rlofterzelle über ben ftolzen Rirchenfürsten gekommen. Weitere Aufschlusse finde ich in bem befannten Briefe an Bifchof hermann von Met 54), worin ber Papft bie Rechtmäßigfeit feines Berfahrens gegen Seinrich IV. barzulegen sucht. Da kommen bie gewöhnlichen Schriftstellen vor, wie Chriftus zu Petrus fage: weibe meine Schafe, ba habe er bie Bonige nicht ausgenommen, ba werben Beisviele früherer durch die Papfte verfluchter Konige angeführt u. bal. m. Allein ben Rern bes Gangen bilbet eine Gefammtanschauung von bem Wesen bes Priefterthums, wie fie schwerlich aus einer jener Stellen zu beduciren mare, die fogleich mit großefter Energie ber weltlichen Macht entgegengesett wird. Das Konig-

<sup>52)</sup> cuins vita est laudabilis et actio secularis. In der Text unvers borben, fo tann tein deutlicherer Ausbrudt gedacht werden. Der Papft ertennt die Superioritat bes Monches entschieden an.

<sup>53)</sup> Reg. II. 49. Nehnliche Stellen, 1. 1. 2., I. 62 und fonft. Anch Berengar von Tours erzählt, Gregor habe bei feinen händeln einen frommen Mönch faften laffen, um burch deffen Vermittlung von Gott die Wahrheit zu erfahren.

<sup>54)</sup> Reg. VIII. 21. Nehnlichen Inhalts II. 4.

thum, fagt er, verlode frine Inhaber zu Hochmuth und Sunde, wer habe von einem Kinige gehört, daß er Wunder gethan, wie der heil. Martin und Benedict? welcher Konig sei denn heilig geworden, wie so viel hundert Papste? Mir scheint deutlich, daß hier mehr ist als bloße Berstandesconsequenz; das Bild eines gewaltigen Berufes ist in seinem ganzen Besen aufgegangen; er ist eins damit und hat es nicht durch willschriche Gedankenthätigkeit erzeugt. Dieser Beruf ist myltisch von Grund aus, von Gott durch den heiligen Petrus übertragen, in den Wundern der Heiligen erscheinend: man begreift, wie Gregor nicht anders als jene Eremiten und Mönche tägslicher Aufregung bedarf, um den Inhalt desselben sich täglich nen zu erschassen.

Grit indem er bie bier gewonnene Idee auf die Dinge biefer Belt anwendet, fett er die logische Kraft seines Berftanbes in Thatigfeit, und groß und überwaltigend ist er auch bier, wie in allen Studen feines Befend. Aber auch ben Beg jener Mustifer verlaßt er hier, sobald er logisch und weltlich wird, auf der Stelle, wie febr er ben Grundtrieb, bas Gottliche zur irbischen Erscheinung zu bringen, mit ihnen gemein haben mag. Denn jene wollen bem Gottlichen ben Weg bereiten, indem fie bie Materie vernichten, fie treten ihr ente gegen, wie einem von Grund aus feindlichem Element. feinerseits fucht die irdische Welt zu erobern, wie eine abgefallene Proving; Die Schlechtigfeit berfelben liegt ihm nur-barin, daß fle gewagt hat, felbstiftandig zu werben ober gar die Rirche an beherrichen. Schon barin fieht man einen zweiten Gegenfat: Die Ascetif um ihn her erfennt allerdings die außere Rirche und ihre Rechtglaubigfeit an, aber innerhalb berfelben wird bas Wefentliche erft burch jene perfonlichen Entzudungen erreicht: er bagegen stutt sich wohl auf biese lettern, aber bas Bochfte, die rechte Theophanie ut ihm die in dieser Welt fichtbar gewordene Rirche. Dhue bie Wendung, welche er feinem Jahrhundert gegeben, hatte fich die Rirche in ungahlige Eremitenzellen aufgeloft; er faste fie machtig gufammen und grunbete ben ftolgen Bau feiner hierarchie fur Sahrhunderte.

Meugere Spuren biefes Gegenfabes und wie er Gregor bewußt gewesen, zeigen sich vielfach in positiver und negativer Beise. Durchlauft man den Briefwechsel Damianis, so erstaunt man über ichomingslose Raubheit, mit welcher ber Papit biefen eifriaften seiner Berehrer behandelt : überall erscheint eine ebenfo grundliche Serabfetung, wie in jenem Schreiben an Sugo eine augenblickliche Sochachtung ber Ascetif. Dam tabelt er auch den lettern 65), und nicht weniger ftreng den herjog von Burgund, bag fie in biefer Zeit bes Rampfes bie Beschaulichkeit bes Klofters uchten. Erinnert man fich nun bes Benehmens bes Papftes in ben Sanbeln Berengars se), fo erfennt man wohl bie fefte Gleichmafigfeit feines Wefens: ihm gewann bas Beiftige erft Bebeutung, inspfern es practifche Kolgen hervorrief und auf die außere Erscheinung seiner Rirdenherrichaft einwirkte. Eine gange Schule geistesvermanbter Diener unterflutte biefe Gefinnung, gum Theil im Grunde ibred Herzens eifrige Abceten, aber von Gregor unbeschräuft uns. terworfen und ohne Aufhalten mit fich fortgeriffen. humbert, ber muthenfte Kanatiter feiner Zeit, wie punttlich war er in England fur hilbebrands Ideen beschäftigt. Deutschland erklarte Erzbischof Gebhard von Salzburg, auch einem lafterhaften Papfte fei er volltommen ergeben 67); in gleichem Sinn erfullte 3vo, Bifchof von Chartres, gang grantreich mit ber Predigt bes Sapes, Ungehorfam gegen Rom fei in jedem Falle Regerei sa). Bedeutender noch als beibe erscheint bann Erzbischof Sugo von Lyon, ber ausgesprochener Maaken Die firchliche Leitung jener Gegenden in Sanden hatte, und von Gregor felbst ale ein Nachfolger in feinem Ginne bezeichnet murbe, ein Mann voll von Energie, geistlicher Strenge

<sup>55)</sup> Reg. I. 62.

<sup>56)</sup> Bgl. Gieseter Kirchengeschichte II. 1. p. 252.

<sup>57)</sup> Angeführt bei Stenzel 1. c. p. 514.

<sup>28,</sup> Mehrmalb in feinen Briefen (opera ed. luret et Souchet t. 11). Man vergleiche etwa ep. 24. 25. 26. 54., so wie die Berhandlungen über feine Wahl, jusammengestellt bei Baron. ad a. 1091.

und weltsicher Gewandtheit. Waren noch Reste der ascetischen Gesinnung in diesen Allen vorhanden, wie viel hatte sie von der ursprünglichen Strenge nachlassen mussen, denn die geistlich weltsiche Wonarchie, für deren Vollendung sie tämpsten, tonnte doch gegen Raisers und Fürstenthum keinen schärfern Gegensaß, als gegen die oben geschilderte Askese in ihrer Reinsheit bilden.

Es ift hier nun nicht ber Ort, alle Stadien bes großen Rampfes awischen Gregor VII. und Beinrich IV. burchaugebn; mas das Ergebniß betrifft, fo tann man nicht anstehen, ben Blan bes Papftes in ber erwähnten Ausbehnung für gescheitert zu erklaren. Jene Unspruche auf weltliche Berrichaft murben vollig beseitigt, und bezeichnend ift es, wie Erzbischof Lanfrant, nachdem er bie englische Rirche gang in Gregore Sinne orage nistrt hat, jest seine hinneigung zu heinrich IV. unverholen bekennt so). Wichtiger noch, ja entscheibend fur bie allgemeine Entwicklung ber Dinge wurde aber, daß nach Gregors Tobe Defiber. Abe von Monte Caffin, Die papitliche Burde erhielt. ein Mann, ber jener Bermischung bes Kirchlichen und Beltlichen aus kirchlicher Gesimnung eben fo abhold mar, als Lanfrant aus weltlicher Politik. Schon als junger Mensch hatte er seine Reigung bem Rlofter und beschaulicher Ginsamkeit gus gewandt, fpater nach bem Ausbruch bes Rriegs fuchte er Rube und Rermittlung, und besprach ichon 1081 in biefem Ginne bie Angelegenheiten ber Kirche mit Heinrich IV. 60). Nachdem er, wie es heißt, auf Gregord Empfehlung, ber seine Kahigkeit

<sup>59)</sup> Gregor bedroht ihn 1081 schon mit Suspension, Reg. IX. 20; auf Lanfrant mag der Streit Gregord mit Köuig Bilhelm und sein Benehmen gegen Berengar gleichsehr gewirft haben. Alls der Krieg für Heinrich IV. so günstig sich wendet, schreibt er, er könne sich nicht zwischen Gregor und Elemens (nicht Guibert) entscheiden, credo tamen, quod imperator sine magna ratione tantam rem non est aggressus patrare, nec sine magno auxilio Dei tantam victoriam potuit consommare. Lanfr. opist. 59.

<sup>60)</sup> Leo Ost. III. 50.

fehr mohl erkannte 61), Papft geworden, suchte er Krieben mit dem Raifer und in Diefen Berhandlungen tam fogleich ber volle Gegenfat zu Gregore Streben zur Erscheinung 62). Gerabe beffen rechte Genoffen, ber Erzbischof von knon an ber Epike. erhoben fich gegen ben Papft; es tam zu bem heftiaften Amie fvalt, Bictor brobte ben romischen Stuhl zu verlaffen nut ging in ber That fur langere Zeit in feine Rlofterzelle gurud. Ginen entschiedenen Sieg erfocht er nicht, wie benn fein Rachfolger Urban II., ehemals Bifchof von Oftia, erft in ber Opposition gegen ihn die lette Bedeutung gewann: aber auch dies fer tonnte fich nicht verbergen, bag ber Monch Defiber fur eine lange Folgezeit Gregors weltliche Unsprüche aus ber Kirche ausgewiesen hatte. Urban blieb affo im Wefentlichen auf dem begonnenen Wege, wenn er auch vermieb, von Frieden mit bem anftoffigften Gegner, bem Raifer, zu reben. Aber Die Mittel zu feiner Beflegung fuchte er nicht in ber Unterwerfung, fondern in dem Bunde mit den abrigen driftlichen Reichen. Gegen Gregore Absichten und gang im Sinne Bictor III. erfannte die Rirche bie bestehenden Staatsformen jest au, dafür umfaßte ihr Einfluß bas gefammte Abendland, und trat von hier aus mit allen Neugerungen bes weltlichen Lebens in nachfte Berührung.

Die Folgen bes so geanderten Grundsates lassen sich leicht erkennen, wenn man sich den Zustand vergegenwärtigt, wie er durch Gregors Versahren sich bis zum Jahre 1088 gestaktet hatte. Ohne Frage war die Sache der Hierarchie in sehr ungünstige Versassung gerathen und aller Orten mußte Urban seinen Weg fast von Neuem beginnen. Die Deutschen hatten zu Gresgor nur ein halbes Herz, seine Unterstützung war ihnen theils

<sup>61)</sup> Will. Malmesb. täßt Greger fagen: si vellent hominem in seculo potentem, eligerent Desiderium, qui salubriter et in tempore numero militari violentiam Guiberti infringeret.

<sup>62)</sup> Die lehrreichste Quelle hierüber scheinen umr die Briefe hugob von Lyon (Harduin t. VI. p. 2 init.), beren Angaben, wie mir dunkt, fic mit Leo von Oftia recht wohl vereinigen laffen.

an gewiffenhaft, theils an felbftfuchtig gewafen 63); fie zeigten, nachdem die eigne Erbitterung gegen Seinrich fich in dem jahrelangen Rampfe abgefühlt, wenig Begeisterung mehr fur bie firch-Der Gegentonig hermann vertrug fich mit bem Raifer , bas Bolf ermorbete in Sachsen ben eifrigsten Berfedy ter Gregors, Burfard, Bifchof ju Salberftabt; im Guben war Schwaben und Franken beinahe verloren und nur Baiern blieb in fester Biberfetlichteit gegen Beinrich IV. Durch gang Italien und in Rom felbft hatte Beinrichs Partei bie Oberhand, Die einzige Grafin Mathilbe bauerte in unerschutterlicher Treue aus und war für ben Papft von Bedeutung, benn bie Rormannen, bamals in innerm Rriege 61), vermochten ihr gand hochstens als Rettungsort im Unglud anzubieten. Die übrigen Rationen, fammtlich burch Gregord Aufpruche verlett, hielten fich in volliger Theilnahmlofigfeit, Urban faste nun auf ber Stelle und nach allen Seiten bin die geeigneten Entfchluffe, fette fich mit ben weltlichen Bundesgenoffen in gang andre Berbindung, als Gregor es jemals gethan und erreichte bald bie umfafsenbsten Resultate. Gegen Doutschland war außer Mathilbens Rriegeglud bas Bichtigfte, bag er bem Raifer ben eignen Sohn gegenüberstellte 65); an einen Lehnseid, wie ihn Gregor von Hermann geforbert, bachte er nicht und vertraute mit Grund auf die Macht feines geiftlichen Ginfluffes. Beinrich ichloß fich unthatig, feine Rraft gebrochen in Berona ein, ebenborthiu wurde aus Rom ber Gegenpapst gejagt, es gelang auch in Deutschland die antifaiserliche Macht neu zu organisiren. mals im Jahr 1094 konnte ber Papft nach menschlicher Ginficht ben Rampf als beendet und ben Sieg als errungen betrachten; bas Kaiferthum lag gertrummert zu feinen Rußen; wo in ben Theilen bes Reiches noch Leben war, athmeten fie Treue und Bewunderung fur ben Papit.

<sup>63) 3</sup>ch verweise auf Stenzel I. c. p. 443 ff. p. 458 ff. p. 532 ff.

<sup>64)</sup> Lupus Protospata ad a. 1088. Muratori ann. d'Italia gibt die dironologischen Berhältniffe.

<sup>65)</sup> Ueber feine Thängkeit dabei f. Stenzel p. 549 ff.

Mit ahnlichem Berfahren wußte nin Urban Die übrigen Rationen eine nach ber anbern jum Behorfam ju bringen. Er vermieb, die feindselige Stellung, die Gregor gegen Philipp von Rranfreich behauptet, wieder aufzunehmen; bemnach erfannte ihn ber Konig 1089 als bas rechtmäßige Oberhaupt ber Rirche an 66), und so wenig er felbft zu bebenten hatte, fo war boch hier auch bas Land entfchieben berfelben Meinung. In bemfelben Jahre übergab Urban bem Erzbifchof Bernhard von Tolebo bas Ballium, ber feitbem bie fpanische Rirche einrichtete, wie er nach unbeschrankter eigner Shrfurcht gegen Rom fie fich bachte. Der Anspruche Gregord auf Oberhoheit über bas Reich geschah teine Erwähnung weiter; bafür tam es por. bag man freiwillig eine Stadt, eben ben Saracenen abgenommen, bem heil. Detrud übertrug 67). Bei bem Davfte vflegte man in firchlichen Streitigfeiten fein Recht zu fuchen 40), Ronig Alfond VI. endlich schaffte trop vielfachen Biberstandes die gothische Liturgie im Jahre 1090 für immer ab 69).

Wir sahen, wie in England sich Lanfrank von Rom oder vielmehr von Gregor absonderte, nach seinem Lode sagte sich Wilhelm Rusus von beiden kirchlichen Parteien los, ließ Lanfranks Stelle unbesetzt und verwandte die Kirchenguter zu weltlichen Zwecken 70). Er sagte: denkt nicht einen Erzbischof zu erhalten neben mir. Trot dem ernannte er 1093 in schwerer Krankheit vom Gewissen gerührt Anselm den Abt zu Bec; dieser, nachdem er sich lange geweigert, forderte dann unbedingte Anerkennung Urban II. und Bernichtung des weltlichen Einstusse

<sup>66)</sup> Bernold ad a 1089.

<sup>67)</sup> Tarragon im Jahr 1090. Die Urfunde bei Baron. ad. a. 1091.

<sup>68)</sup> So bei dem Streite zwischen Ausona und Mardonne. Marca hispona. ad a. 1089. Pagi ad a. 1091.

<sup>69)</sup> Raberes bei Afchbach Almoraviden Buch II.

<sup>70)</sup> Eadmer hist, novorum p. 34 ff.

fes auf bie Rirde. Der Ronig gerieth in heftigen Born, und Inupfte, ale feine Drohungen über Anfeim nichts vermochten; binter beffen Rucken eine Unterhandlung mit bem Bapfte an. 3m Jahre 1094 namlich fandte er zwei feiner Beiftlichen nach Rom und forberte Urban II. auf, bas erzbischöfliche Pallium burch ihn, ben Ronig, Anselm überreichen zu laffen. Gold ein Berfahren, mobei bie Infignie ber Metropolitangewalt burch Laienbande verlieben wurde, hatte zu Gregors Suftem in schroffem Widerspruche gestanden, Urban aber war gefügiger ale fein Borganger und felbft ale Anfehm, welcher trot bes Papftes wenigstens in ber Form ber Uebernahme Die kirchliche Indes erreichte Urban fur ben Selbstfianbigfeit behauptete. Augenblid feinen 3wed, und ftellte ben feit Jahren unterbros chenen romischen Ginfing in England wieber ber. herrschte - nicht lange freilich - ben Clerus ber Insel ohne Widerrede in romischem Sinne: ein Einfluß auf die Reichsverwaltung, wie ihn Lanfrant beseisen, war schon nach Bilbelm U. Ratur nicht bentbar, lag aber ebenso wenig in ben Absichten Anselms wie bes Papstes. Darum mar bie Begeis fterung, mit welcher Abel und Bolf ben Erzbischof verehrten, nicht geringer 71).

So lagen die Reiche des Abendlandes, ats das Jahr 1.094 zu Ende ging, vor dem zufriedenen Blide des Papstes, die Besfreiung und Herrschaft der Kirche war erreicht und ihr Mittels punkt im Papstthum durchaus souverain. Die volle Unterwersfung der weltlichen Gewalten hatte man aufgegeben, dasur stand man überall mit ihnen im Bunde, wirkte an zahllosen Punkten auf ihr inneres Leben und hielt sie sest in dem eignen, streng geschlossenen Berbande. Der Gehorsam gegen Rom bildete den Mittelpunkt des religiösen Bewußtseins; die Uscetik, wie wir sie oben schilderten, stand noch in voller Kraft, aber wie eng hatte auch sie sich die das hierarchische Wesen auges

<sup>71)</sup> Bgl. Lappenberg England II p. 183 f.

schlessen. In der wiffenschaftlichen Theologie machte bamals Anfelm von Canterbury Epoche; feine Philosophie ift gleichweit von bem anschauenden Entzuden ber Abcetifer und von ieber apriorischen Erfindung entfernt; sie geht nur barauf aus, ben überlieferten. von ber Rirche geforberten Glauben vernunftgemäß gu bearbeiten und gu ordnent 72). Rurg auf allen Seiten brach diese neugeschaffene Herrschaft an das Licht, man fühlte das Abendland nach bieber ungefannten ober unbewußten Gefichtes punkten geeinigt. Es war freilich noch keine Bollendung, noch nicht einmal eine unerschütterliche Grundlage vorhanden; wie viele Gegenfate an ben bebeutenbsten Stellen machten fich in. den nachstfolgenden Jahren geltend und brohten alles Gewonnene wieder aus bem Dasein zu verbrangen. Schon 1092 hatte Rodcellin langst verbreitete Lehren bes Nominalismus 73) auf Die Lehre ber Dreieinigkeit angewandt und den firchlichen Glauben von der rationalistischen Seite her angegriffen; er erschien vollig vereinzelt und murbe fogleich verbrangt, aber für eine Richtung, Die fich bald gewaltig erhob, mar hier Methode und Beispiel gegeben. Auf einem andern Kelbe vermochte schon 1096 Kaifer Beinrich neuen Rampf zu beginnen und vor bem Rorne Wilhelm II. mußte Anfelm 1097 aus England entweis den. Aber in all biefen Unfechtungen, fo gefahrlich fich bie Dinge mehr als einmal ausnahmen, bas Dafein ber Kirche .

<sup>72)</sup> Möhlerd Auffat über Anfelm, der zu demfelben Refultate kommt, kenne ich nur aus den Anführungen bei Raumer hift. Taschenbuch von 1840. Am deutlichsten erscheint Anselms Berfahren in dem Prostogium; übrigend zeigt die Schrift seibst und mehr noch der Streit mit Gaunito, daß Anselm seinerseits andrer Meinung war. Ihm find die ersten Capitel, welche den apriorischen Beweiß für das Dasem Gottes enthalsten, die Hauptfache.

<sup>73)</sup> Die Eristenz deffelben im 9. und 10. Jahrhundert hat Cousin in der Einleitung zu den auvrages inedits d'Abelard umfassend dargethan. Beiläufig führe ich an, was man nie hierhin bezogen hat, daß nach Fulbert ep. 12. (bei Duchene) auch Abbe von Fleury auf diesem Felde gearbeitet hat.

hielt sich aufrecht und ließ die Idee ihrer Herrschaft nicht mehr erschüttern.

Und nun bedenke man ben Zustand von 1094 74), man bebente, bag bie Siegesfreube nie großer ift, als gleich auf bem Felbe ber gewonnenen Schlacht, wo nur augenblicklicher Erfolg, nicht endlicher Ausgang und möglicher Wechfel bem Glucklichen fich barftellt. Wie mare es bentbar gewesen, daß ein Geift, wie ber Urbans, ruftig, schopferisch, voller Luft am Sandeln, hier ftehn geblieben mare, bag er biefe Macht in feiner Sand gefühlt hatte, ohne ihre Rraft und ihre Einheit an einem gro-Ben, andauernden Unternehmen zu erproben ? Gregor VII. Beispiel, in feiner Absicht auf Griechenland, lag vor Augen; freilich hatte er, feiner ftarren Confequenz gemaß, fogleich auf ihre Berwirflichung verzichtet, weil er ben bisherigen Birfungsfreis noch nicht völlig beherrschte. Aber in Urban mar einmal eine freiere Urt ju fein und ju handeln, eine großere Beweglichfeit bei weniger Tiefe, noch stand er in ben Sahren, wo bas Betres ten unbefannter Bahnen eher erfreut, als zuruchfchreckt 75). Dann aber stellte er fich von vorn herein die Aufgabe felbst veranbert: auch hier ließ er ben Rraften, bie ihm bienen follten, größere Freiheit, er begnugte fich, wie in ben weltlichen Dingen bes Abendlandes, mit einer unbestimmteren aber um fo weniger angefochtenen Oberleitung. Bor Allem tam er mehr als Gregor ber ascetischen Richtung entgegen; Gregor hatte fein Biel nur in bem Ginne feiner firchlichen Monarchie gewählt, Urban fette es fich auf bem Kelbe, welches jenen Mystifern vor Allem genehm fein mußte. Indem er bie Lande ju ber Befreiung bes heiligen Grabes aufrief, schuf er ein Unternehmen, welches nur burch ben entzuckten Glauben jener Schmarmer mit ben heis mifchen Dingen Zusammenhang hatte: mit einem Worte, ber

<sup>74)</sup> Rach der obigen Darstellung tann ich die gewöhnliche Ausicht nicht theis len, die Urban aus dem hoffnungstofesten Zustande hervor den Kreuzzug verkunden läst.

<sup>75)</sup> Rach Ruinarts Berechnung war er etwa 52 Jahr alt. Vita Urbani 11. p. 8.

Gegenstand bes Rampfes gehörte ber 26fefe, bem Papfte aber bie Ginheit und Vollendung beffelben an.

## Rriegerische Richtung.

7

1

Dem Papfte, als er fich jur Predigt bes Krenginge entfchloß, tamen bie Bolfer bes Abenblandes burch eine bestimmte Richtung ihres friegerischen Wefens entgegen, beren Grundlage leichter als die bisher bargestellten Momente erfennbar und für -und mit der bloßen Angabe allgemeiner Genichtspunfte feffzustellen ift. Wir fahen oben, wie bie Ginheit bes Abendlandes alle bisherigen Ausbrucksformen verloren hatte, eine neue Zeit bahnte fich an, und es fonnte nicht fehlen, bag auch auf ber weltlichen Seite jene Ginheit neue Bertreter aufsuchte. man aber nach einem Elemente, welches in jenen Jahren alle Theile bes Abendlandes berührte und ihren Bestrebungen eine gemeinfame Karbung mittheilte, fo tann man nicht zweifeln, bie Normannen als ein folches im gangen Umfang bes Wortes auzuerkennen. Seit bem 9. Jahrhundert, in bem fle zuerft mit bem farolingischen Reiche in Berührung traten, hatten fie auf Deutschland vielfach gewirkt, in Kranfreich fich festgesett, Stalien mit ihren Colonien und ihrem Einfluß erfüllt, noch vor Rurgem endlich England vollig eingenommen. Ihre Stammesgenoffen burchstreiften bie Meere bis nach Island und Gronland, grunbeten in ben weiten Ebenen Ofteuropas ruffifche Fürstenthumer und traten von hier aus mit bem griechischen Reiche in unmittelbare Berbindung. Unter scharfen und gleichen Formen erscheinen fie an allen Orten: tapfer und unruhig, gewandt und habsuchtig verfolgen sie stets biefelben 3mede; fie behaupten fraftig ben Kern ihres Wesens und verstehen mit ber mauniche, faltigsten Umgebung fich rafch zu verschmelzen. Den vorhandenen Formen bes politischen Lebens, bem Berbanbe bes Ctaates und ber Ungiehungefraft bes Baterlandes feten fie fich gerabegu entgegen; fie bilben ein Selben- und Surftenthum aus, ohne alle Grundlage von Recht und Gefetlichkeit, nur auf perfonlicher Tapferfeit bernhend. Bei ber Raftlofigfeit ber Gingelnen,

bet der Verbreitung ihrer Schaaren durch ganz Europa konnte es nicht fehlen, sie brachten den Geist des Abenteuers, des Kriegs, der nur im Kriege seinen Zweck sindet, zu der großartigsten Erscheinung, welche die Welt je geschn hat. Alle Rationen, die sie berührten, sahen sich freundlich oder seindlich in dieses Treiben hineingerissen, eine neue Unruhe erfüllte seltdem die Känder und Meere von Kiew die Island. In ihrem Eiser, ihrer Verbreitung, ihrer Richtung auf ein personliches Heldenthum kann man sie den Ascetikern der Kirche vergleichen: für den Krenzzug wenigstens haben beide eng verbunden und in sehr verwandter Weise gewirkt.

Anfangs fchienen die Rormannen freilich zu einer Berbinbung mit driftlichen und firchlichen Tenbengen wenig geneigt. Es ift bekannt, wie fie in der Beimath am Afendienste festhielten; wie sie im Auslande nachher nur burch weltliche Antriebe für Frommigfeit ober Unglauben bestimmt wurden. Anfang bes Inhrhunderts fühlten fie fich fo wenig fur, als fruber gegen bas Chriftenthum zu eigentlichen Religionstriegen berufen. Allein wie fie in weltlichen Dingen fogleich mit ihrer Umgebuig verschmolzen, so gaben sie sich nicht minder rasch auch ben geiftlichen Ginfluffen bin, und nahmen balb an beren Ents wicklung entscheibenben Untheil. Ginmal wurden auch fie von ber herrschenden Schwarmerei ergriffen; feit dem Beginn bes Jahrhunderts pilgerten fie nach Jerusalem, wie nur irgend eine ber abendlandischen Nationen; als fie jum erstenmal in Upulien mit ben Griechen feindlich ansammengetroffen, flagt ein Geschichtschreiber 76), sei ben Rormannen fur mehrere Jahre ber Weg nach Jerusalem versperrt worden. Dann aber schlies Ben fie fich aller Orten eng an die hierardischen Bestrebungen an, ein Ergebniß ber ziemlich gleichartigen Stellung, in ber beibe Theile fich gegen bie weltlichen Gewalten befanden. Frankreich ist bas schon im 9. und 10. Jahrhundert beutlich, in England ift die Berufung und Bevollmachtigung Lanfrants eine ber erften Maafregeln Wilhelm I., in Apulien wird Ro-

<sup>76)</sup> Ademar Cab. p. 156, ven Lappenberg augeführt.

bert Guidcard ber Beschüter, die Fürften von Salerno und Capua werden die getreneften Bafallen Gregor VII. Der Geift, ber fie erfullt, ist freilich auf bas Sonberbarfte gemischt: fie marten und ganten mit bem Papfte, ben fie im Allgemeinen hochlich verehren, über die kleinste Berechtigung, über jeben Rußbreit Laubes. Gregor feinerseits erfannte fie mohl und war ihnen gewachsen, er sagte mehrmals: ich kann Frieden mit ihnen haben, wann ich nur will, aber ich will auch nur vortheilhaften Frieden fchließen 77). Go ftritten fie herum, bis Raifer Beinrich gegen Rom jog, ba mar auf ber Stelle bie Eintracht erneuert. Ebenfo verhielten fie fich gegen bie Rlofter, ne plunderten und brandschapten fie ohne Bedenken 78), aber ihr Geelenheil nahmen fie eifrig mahr burch reiche Gefchenke nach Monte Cassin, burch eine tiefe Ehrfurcht gegen beilige Alebte und Monde, endlich burch eine allgemeine Lossprechung, Die fie mohl beim Papfte auswirkten.

Wir können hier nun zu einer Reihe von Unternehmungen übergehn, in benen die neugeschaffene Berbindung der abendlandischen Bölker sogleich im Gegensatze nach Außen Leben gewinnt. Im Einzelnen sind es die Rormannen, im Allgemeinen die romanischen Bölker — sie waren wie von der Abkese so auch von normannischen Elementen mehr durchdrungen als die Deutsschen — die wir mit den Ungläubigen im Kampse erblicken.

Bon Apulien aus machte schon 1059 wenig Jahre nach ber Belehnung durch Leo IX. Graf Roger den ersten Bersuch, Sicilien den Saracenen zu entreißen. Er meinte, das sei Bortheil nach zwei Seiten, ein irdischer und ein geistlicher Geswinn, ein Ruten für seinen Leib und seine Seele. Aber auch durch Robert Guiscard unterstützt, vermag er nichts auszurichsten, bis in höchster Berlegenheit beide sich an den Beistand des Himmels wenden: sie lassen das Herr ihnen das Land bes wollten frommer werden, wenn der Herr ihnen das Land bes

<sup>77)</sup> Reg. I. 25. III. 15.

<sup>78)</sup> Statt vieler Beispiele nur die charakteristische Geschichte bei Leo Ost. II. 71.

schere. Mit großer Genugthnung sagt bann Rogers Chronist, mit folden Mitteln habe es nicht sehlen können, jest habe man gesiegt. In gleicher Weise erringen sie ihre Erfolgo weiter; sie behaupten, ber heil. Georg Kehe ihnen auf midhweisem Roß im Treffen bei; Papst Alexander gibt ihnen eine geweihte Fahne, und kaum das Land erobert, organisiren sie es zu Bisethumern 19).

Diefer Krieg nun hatte erft wenig Jahre gebauert, als auch ichon meitere Bunbesgenoffen fich baran betheiligten. Difa und Genua maren feit ber grabifden herrichaft in Spanien und Sarbinien mit biefen Feinden in laftigem Rampfe, noch im Sabre 1015 mar Vifa burch eine fpanische Alotte eingenommen und zerftort worden. Seitbem hatten fich bie Umftanbe geandert, Italien hatte feine Angriffe mehr zu befürchten, und obne Aufenthalt ging man zu weiterer Bedrangung ber Reinde Bereits 1032 hatten Pifaner einen Bug an bie afritas nische Ruste unternommen und Bona gerftort so): obgleich bie fehr burftigen Quellen barüber schweigen, ift an ummterbroches ner Fortbauer ber Reibungen und Feindfeligkeiten nicht zu ameis 1963 forberten pifanische Abgeordneten die Normannen ju einem Unternehmen gegen Palermo auf; Roger, anderweitig beschäftigt, lehnte ben Borschlag ab ei); barauf erschien bie pisanische Alotte allein vor bem Safen ber Stadt. Trot aller Gegenwehr murbe die Rette bes Gingangs gefprengt, bie Klotte im hafen gerftort und die Stadt felbft ftart beschäbigt. ne mit anfehnlicher Beute gurudkamen, murbe beschloffen, ben Gewinn der Kirche juguwenden und aus den Schatzen ber Unglaubigen bie Cathebrale von Pifa nen zu verfchonern 82). In-

<sup>79)</sup> Gaufred. Malat. II. 1. 3. IV. 7.

<sup>80)</sup> Chron. Pis. ad a. citt. (Muratori VI. p. 108).

<sup>81)</sup> Gaufred. Malaterra II. 5.

<sup>82)</sup> Inschrift daselbst, angeführt bei Tartini ser. rer. Ital. I. p. 326. Das chron. Pis. 1. c. hat die unrichtige Indredall 1065, hienach und weit Gaufred über den Angriff schweigt, hat man ihn wohl, aber ohne Grund, von jener Aufforderung an Roger völlig getrennt. Das bre-

best dauerten die Beschränkungen fort, welche ihr Haubel durch die Saracenen erlitt; im Jahre 1087 bereiteten sie mit den Genuesern vereint einen größern Schlag. Sie wandten sich jest als Rämpfer des christlichen Glaubens an das Oberhaupt der Kirche; Papst Bictor III. gab ihnen den apostolischen See gen und überreichte ihnen zu dem verdienstlichen Kriege das Banner des heil. Petrus. So suhren sie aus, dieses Mal wieder nach der afrikauischen Küste; sie eroberten mehrere Ortschaften im tunesischen Gebiet und zwangen durch theilweise Zerstörung seiner Hauptstadt den saracenischen Emir zu den ehrenvollsten Zugeständnissen s3).

In demselben Jahre waren benn anch die französsischen Rormannen und mit ihnen eine zahlreiche Ritterschaft aus den übrigen Provinzen ihres Neiches nuter den Wassen in einem heiligen Kriege, in einem Abenteuer unter dem Banner des Kreuzes. In Spanien war seit mehreren Jahrhunderten das Feld für ritterliche Frommigkeit und religidse Streitlust; die Shristen, nachdem sie schwere Anfange standhaft überwunden, erlangten im 11. Jahrhundert ein undezweiseltes Uebergewicht. Die Franzosen sahen mit mehrsachem Interesse auf diese Kännpse, der Abel der süblichen Provinzen betrachtete sich mit den Grassen von Barcelona als stammwerwandt, Familiens und Lehnes verbindung kreuzte vielsach die Grenze der beiden Länder. So sehen wir 1062 den Grasen von Poiton sich erheben, den spanischen Glaubensgenossen zu Hulse; ein großes Heer sammelt sich um seine Feldzeichen; ausdrücklich wird die Menge der ihn

viar. Pisan. bei Murat. VI. p. 168 hat die richtige Jahregahl, aber gewaltige Uebertreibungen.

<sup>83)</sup> Der Zusammenhang bei Leo Ost. III. 17. ergibt die Jahrszahl 1087 ohne Zweisel, wie auch Barenius angenommen hat. Das chron. Pis gibt 1088, doch bemerkt Muratori annali d'Italia selbst, es sei hier die pisanische Computation (9 Monat voraus) in Auschiag zu bringen. Er seinerseits bringt freitich, auf Gaufr. IV. 3. gestüpt, 1088 heraus, boch nur vermittelst einer verwicketten, rölig haltlosen Argumentation.

begleitenben Rormannen hervorgehoben 81). Gine zweite Expedition unternahm etwa 1076 herzog hugo von Burgund, berfelbe. ben religibser Drang zwei Jahre fpater nach Elugni trieb 85). Auch mit ihm waren Freiwillige in großer Bahl, und gleichzeitig, vielleicht verbunden mit ihm überschritt ber Graf von Roucy mit papstlichen Freibriefen und toniglicher Deeredmacht bie Pyrenden 86). Die Spanier felbst entwickelten ihre Rrafte nicht minder glanzend, da fiel Toledo, da murde Sevilla auf ber einen, Saragoffa auf ber andern Geite bebroht, in Rurgem, fo fchien es, murbe ber halbmond aus bem Lande ausgerottet fein. Indef vereitelte alle biefe hoffnungen bas Einbringen ber Almorabethen, die bamals gerade ihre africanischen Eroberungen vollendet hatten; als Juffuf ben Taschfin feine Schaaren über bie Meerenge führte, jogen allerdings auch frangofische Streitfrafte ben Castilianern ju 87), aber in ber Schlacht bei Balacca erlitten bie Christen eine vollfommne Rieberlage 88). In hochfter Bebrangnig hielt Alfons fraftig aus und ein Beer, ftattlicher als man je gefehn, fam ihm aus allen Gegenden Frankreiche zu Sulfe 89). Wieber erblickte man eine Menge normannischer Ebeln, neben ihnen Bergog Dbo von Burgund mit bedeutendem Gefolge; fie eroberten Tudela und Eftella, tamen aber mit ben Almorabethen felbst nicht zum Tref-

<sup>84)</sup> Chron. Malleac. ad a. c. Daß diese Angabe ber bes Sigeb. Gembl. ad a. 1063 berogiren umf, ift offenbar.

<sup>85)</sup> Frag. hist. Franc. p. 88 bei Duchesne t. IV. Die Urkunden bei Plancher hist. de Bourgogne t. I. p. 271 lassen für den Zug die Zeit von Mai 1076 bis Februar 1077 frei, wonach denn die Zweisel der Art. d. v. l. d. t. XI. p. 42 zerfallen.

<sup>86)</sup> Greg. Reg. I. 6 ff. Suger vita Lud. Grossi I. 5.

<sup>87)</sup> Chron. Lusit. an. 1125 (Florez t. 14).

<sup>88)</sup> Die Chronologie fur die Schlacht bei Afchbach Almoraviden I. p. 343.

<sup>89)</sup> Chron Mallege, ad a. 1087. Fr. hist, Fr. p. 89 unit den Roten bei Bouquet t XII. p. 1. Die Chronologie dieses Fragments ift so confus, wie sie nur gedacht werden kann, die Anordnung seiner That-sachen ergäbe folgende Reihe der Jahrezahlen: 1070. 1062. 1066. 1075. 1089. 1087. 1075.

fen. Do war noch am 5. August 1087 in Leon 90), seine Berwandten Raimund und Heinrich blieben bauernd in Spanien zurud; es ist bekannt, wie beibe Alfons VI. Schwiegerschne, wie ber lette ber Grunder bes Konigreichs Portugal wurde.

Es wird und nun nicht schwer, ben Rrieg ber lateinischen Christenheit gegen die Unglaubigen auch auf ber britten Salbinsel des sublichen Europa mahrzunehmen, und zwar mas bie Normamen an biefer Stelle angeht, von zwei entgegengefenten Die griechische Rirche hatte fich mahrend bes Pontificates Aberander II. ber abenlandischen befinitiv entgegenacfest: wir erwähnten ber Abficht Gregors, fie mit Baffengewalt wieder zu unterwerfen; als er ben Plan anfgab, fprach er wenigstens amtlich feinen Segen über bie Rriege Robert Buiscards gegen Alexius aus. Wie febr biefer bie Griechen bedrangte, wie oft bei seinen Rampfen von ber Reperei ber Gegner die Rebe mar, branche ich nicht auszuführen: es fam bagu, bag Alexius eine Menge faracenischer Goldtruppen in seinen Diensten hatte, und so die gehässige Stimmung ber Lateiner gegen fich um ein Bebeutenbes vermehrte 91). geläufiger mußte dem Abendlande, wo ben normannischen vermanbte Tendenzen täglich mehr emporfamen, die Idee eines allgemeinen nach Often gerichteten Religionefrieges werben, in bem freilich ber erfte Angriff sich auf Raifer Alexius hatte richten muffen. Andrerseits focht Alexius, wie mit Turcopulen gegen Robert, so mit Franken und vorzugeweise mit Rormannen gegen bie Gelbschuten von Iconium; die Warangen, feine banische oder normannische Leibwache, waren der Kern des brantinischen Heeres und ihnen gesellten fich taglich neue und mechfelnde Schaaren zu. Deutsche Auswandrer bilbeten eine gefonberte Heeresabtheilung, so betrachtlich war ihre Angahl 92), italienische Normannen werden und in Schaaren von Taufenden genannt 93), hier im Often vereinen sich fluchtige Ungelfachsen

<sup>90)</sup> Urtunde angeführt in der Art. de v. l. d. 1. c.

<sup>91)</sup> Anna p. 105. 141.

<sup>92)</sup> Anna p. 62 mit ben Roten Ducanges ju Diefer Stelle.

<sup>93)</sup> Nicephor. Bryenn. p. 130 (ed. Bonn.). Anna p. 109 (ed. Paris.).

mit den Unterdruckern ihred Stammes zu friegerischer Genoffenschaft 94). Aus allen Boltern des Abendlandes gesammelt, werden sie im ganzen Umfang des Reiches verwandt; selbst in Provinzen, wo die kaiserliche Herrschaft vollig vernichtet ist, in Edessa z. 28. um 1060 im Rampf gegen Togrulbeg.

Wollen wir ein richtiges Bild von ihrer Stellung innerhalb bes griechischen Reiches gewinnen, so muffen wir und erannern, daß fie feit Menfchenaltern im Berbande biefes Seeres einheimisch find. hier wird nun ihre Tapferteit einstimmig gerühmt; ihre feiten, wenn auch unbehülflichen Daffen werben von den Turten mit Aurcht, von ben Griechen mit scheuer Inerkennung erblickt 95). Ihre Ruhrer, die ftete aus ihrer Mitte emporfteigen, gelangen oft zu ben hodiften Chrenftellen im Reiche, fie behaupten nicht felten entscheidenden Ginfluß in den Thronhandeln bes 11. Jahrhunderts. Wohl kommt es por, bag einzelne mit ihren Schaaren fich unabhangig zwischen Freund und Reind hinstellen; an ber Spige ihrer Saufen leben fie bann an ber Grenze bes Reichs, rechts und links bas Land burchplunberub, nur auf ihre Schwerter vertrauend, fonft mit Chriften und Unglaubigen im Rampf. Unterliegt ber Auhrer, fo fenden etwa die Turten dem Raifer Gludwunsch, bag fie ihn von die fem Abenteurer befreit hatten. Die Refte ber Schaar treten bann unbebenflich wieder in faiferlichen Dienft, wo man fie mit offnen Armen empfangt; mit bemfelben Gifer, wie vor ihrer Emporung jagen fie bann Gelbichuten ober Petichenaren por ihren Speerreihen babin. Bon ftrengem Glaubenseifer war hier naturlich wenig Rebe, aber taglich erprobten boch neue Antommlinge ihre Rraft gegen bie heibnischen Wiberfacher. Befannte Mamen treten zuweilen in biefen Sandeln hervor: ba erblicken wir ben Grafen Robert von Klandern, den Bater bes fpatern Rreugfahrers, ber als jungerer Cohn fich in ber Fremde ein Erbtheil suchen foll, vergeblich gegen bie

<sup>94)</sup> Ord. Vital. p. 725.

<sup>95)</sup> Man febe &. B. die bei Stritter III. p. 178, 199 848 gefammetten Stellen,

fvanischen Sargeenen eine Unternehmung versucht und bann auf bie Aufforderung jener Abentenrer jum Sturg bes gangen Reichs nach Conftantinopel ausziehn will 96). Siebenzehn Jahr fpater tommt er als buffender Bilger von Jerusalem borthin; icht bittet ihn ber Raifer um Sulfe und erlangt 500 geharnischte Reiter, die nach entscheibendem Gieg über bie Beischenaren reich beschenft wieder entlaffen werden 97). So ging man ab und zu, ber Lohn mar beträchtlich, bas Berhaltniff, wenn es nicht mehr gefiel, leicht aufzulofen: es tonnte nicht fehlen, baß hieburch ber Occident mit bem Bilbe eines Saracenentrieas, und amar bem griechischen Reiche zu Gulfe, vertraut murbe. Auch ließ es Alexius felbst an wiederholten Aufforderungen nicht ermangeln; wie Robert I. ging er auch beffen gleichnamigen Sohn um Sutfe an, und wenigstens gute Bunfche murben in Kolae diefes Schreibens rege. Entscheidend aber murde, daß er im Sahr 1094 fich unmittelbar an bas Oberhaupt ber Chris stenheit manbte 98), an Papst Urban II., ben gerabe bamale, wie wir fahen, die Entwicklung bes Abendlandes felbft zu einer folchen Unternehmung auf bas Bochste befähigte und einlud. Es war ber lette bewegende Unftog, nachdem von allen Seiten her die lateinischen Bolter sich in diese Richtung geworfen Hierarchische Einheit und mustische Begeisterung, abenteuernde Unruhe und mystische Rampflust erschienen hier vereis Eine neue Gemeinschaft, fo eben erft begrundet, ftrebte Bewußtsein und Ausbruck zu gewinnen; burch bas Abendland in feinem gangen Umfange ging ber Bunfch, gemeinsame Begner in gemeinsamem Angriffe aufzusuchen. Das Gefühl für biese Einheit mar so lebendig, daß ce noch unbewußt sich poes tische Aeußerungen erschuf: man gebachte von Reuem bes gro-Ben Raiser Rarl, ber zuerst die Christenheit zu einem friegeris fchen und driftlichen Berbande geeinigt hatte. Die Cage, bag er bereits Jerufalem ben Beiben entriffen, Die schon im 10.

<sup>96)</sup> Lambert. Schafnab. a. 1071.

<sup>97)</sup> Anna p. 201. 205.

<sup>98)</sup> Bernold ad a. c.

Jahrhundert in Italien aufgetaucht war 99), trat wieder in das Bewußtsein der Bölfer ein. Das Buch des falschen Turpin wurde verbreitet 100), und neben dem Preise Rolands vernahm man die Erzählung, der Kaiser selbst habe zum würdigen Absichluß seiner Thaten das heilige Grad befreit und göttliche Wunder in der Auferstehungskirche erlebt 101).

## Anfruf Urban II.

Indem wir hier zum Papfte zurudgelangen, fnupfen wir an bas vorher über bie Wendung bes großen firchlichen Kriegs Gefagte an. Wir faben, bas beutsche Raiserthum hatte im 3. 1094 eine vollständige Niederlage erlitten, Urban mandte feinen Blick fogleich einem andern gande zu, um in einer Streitfache geiftliden Charafters fein Ansehn nen zu erproben. Wie erwähnt hatte in Frankreich Ronig Philipp 1088 bem papftlichen Stuhle Dbedienz geleistet, balb barauf aber begann er ein Unternehmen, bas ihn mit ber Rirche wieder in heftigen Zwiespalt bringen mußte 102). Er verstieß feine Gemahlin und entführte Bertrada, die Gemahlin bes Grafen Kulco von Anjou, und schon 1092 gog ber Gifer Jvod von Chartres ben Papft in diese Sandel hinein. Mehrfache Versuche von beiden Seiten führten zu feinem Ergebniß und mit Pfingsten 1095 lief bie lette Frist ab, die Philipp auf dem Concil zu Piacenza von bem Papfte erbeten und erlangt hatte. Urban faßte barauf ben Beschluß, personlich nach Frankreich zu gehn, und alle kirchlich Gefinnten einmal auch außerlich in Diefer Sache zu vereis nen; niemand konnte fich verbergen, daß gerade in ihr die Bahl

<sup>99)</sup> Chronit des Benedict von Gora, im funften Band der Monumente.

<sup>100)</sup> Lebeuf examen critique etc., in der hist. de l'acad. des inscr. t. XXI. p. 136 ff.

<sup>101)</sup> Ausführlichft in der Ehronit von St. Denis, hier um die Mitte des zwölften Jahrhunderts aufgezeichnet. Daß die Kreuzfahrer daran glaubeten, zeigt Gesta p. 1.

<sup>102)</sup> Bgi. Brial de repudiata Berta regina etc., por dem 16. Bance

und ber Eifer berfelben in Frankreich auf bas Sochste gesteis aert worben mar. Schon früher mar ber Graf von Toulouse. bebentend burch eigne Macht und verschwägert mit Aquitanien und Burgund, bem Papfte vollig ergeben; jeht gurnten bem Ros nige außer Unjou auch Graf Robert von Klandern, ber Stiefe bruber ber verftorbenen Konigin, und herzog Robert von ber Rormandie, ber einst die Ehe bes Grafen Rulco hauptsächlich befordert hatte. Der Clerus bes Reichs, ursprünglich febr getheilter Besimung, war burch die Unhaltbarfeit ber Stellung, welche Ronig Philipp vertheibigte, bem Papfte fast mumschränkt bahingegeben, wie benn eine bloße Dahnung Urbans eine beabsichtigte Synobe ber toniglich gefinnten Bischofe gu vereiteln im Stande war. Unter biefen Aussichten batte Urban bie griechischen Gefandten zu Vigcenza vernommen, ber Gebanke war in ihm erwacht, ben er ben gundenben Funten in unabsehbare Minen zu werfen beschloß; mit solchen Soffnungen und Planen verließ er Italien und fand fich im Juli 1095 in Dun im Mittelpunkt ber Provence, im Lande bes rechtglaubigften Rurften, unter einer heißen , leicht erregbaren Bevollferung, neben einer Ritterschaft endlich, welche Sahr fur Jahr ihre Baffen in Garacenenfriegen ubte.

Auf den 18. Rovember hatte er den Clerus Frankreichs zum Concile nach Clermont berufen und mehrere Laienfürsten anfgesordert, durch ihre Gegenwart die Versammlung zu stärzten. Bis dahin durchzog er die Provence, deren kirchlicher Zusstand vielfach der Wiederherstellung bedurste: er weihte Altäre und Rirchen, verschaffte die Aushebung geschehenen Unrechts, verschnte feindselige Prälaten und Ritter 108): die weitesten Plane im Sinne, war er in den kleinsten Kreisen, wo man es sovderte, thätig. Indeß zogen Geistliche und Laien von allen Seiten in Menge heran; des Papstes Versprechen und Oroshungen zogen an oder schreckten die Widerspenstigen; allgemein war das Gerücht, auch außer der Chesache König Phis

<sup>103)</sup> Das Einzelne aus den Urtunden bei Ruinart vita Urbani p. 189 ff. und hist. de Langued, II. p. 288.

fluys werbe man die wichtigften Dinge erleben. Go gafte man am Eroffnungstage 14 Erzbischofe, 250 Bischofe, 400 Achte; für Die Maffen ber geringern Cleriter, fo wie ber von nahe und fern aulangenben Laien ichien jede Schapung unmoglich. Das Refultat ber sonftigen Berhandlungen, so wichtig es für andre Kreise wurde, ift hier gleichgultig; es genügt und die Anführung, bag über Philipp und die Grafin von Anion feierlich ber Bann ansgesprochen und ber Ronig nach furger Frift gum Rachgeben genothigt murde. Die Berhandlungen bierüber fo wie über bestimmte Maagregeln rein tirchlicher Urs füllten eine Woche; endlich am 26. Rovember, ale mehrere Canones festgestellt und die Berhandlungen geschloffen waren, berief ber Papft noch einmal alle Anwesende zu einer feierfichen Berfammlung. Der Andrang mar fo groß, daß tein gefchloffener Raum bie Menge zu faffen vermochte, man verlich alfo bie Stadt und auf weiter Ebone, von Bifchofen und Burften, Geiftlichen und Rittern, endlich von einer unüberfebbaren Bolksmenge umgeben, begann Urban ben Rationen bes Abendlandes von bem Grabe Jesu Christi zu reben.

Die Worte, welche er an jenem Tage gesprochen, haben bas Leben einer Welt auf neue Bahnen geworfen, aber auch sie, wie aller Orten die Anfänge des Lebens in Dunkel gehüllt sind, haben sich bis auf schwache Spuren verloren. Mehrere Augenzeugen haben aus dem Gedächtnist eine Anszeichnung verssucht, aber sie selbst verzichten von vorn herein auf den Ansspruch wörtlicher Texue 104); das Bedürfnist der Zeitgenossen hat dann andre Bearbeitungen auf und gebracht, die aber jeder Art von Beglaubigung entbehren; Alle weichen dabei wesentslich von einander ab, und verrathen in ihrem Inhalt rednestisch ausschmuckende Geschichtsschreibung auf den ersten Blick 106).

<sup>104)</sup> So Rob. mon. p. 31. Baldr. p. 86: Urbanus generaliter in haec verba prorupit. p. 88: his vel huiuscemodi aliis intimatis. Guib. p. 478: etsi non verbis, tamen intentionibus.

<sup>105)</sup> Richt anders, als oben über die Arbeit Wilhelms von Thrus kann ich hier über die Redaction bei Wilhelm von Malmesbury und bei Baron. ad a. 1095 urtheilen. Leptre ist offenbar mit Balbrich verwandt.

Dam rechten Historiker, wenn er nicht auf die Darstellung ber umgebenden Thatsachen und auf eine bereite Phaintaste seines Kesers vertrauen will, bleibt hier nichts übrig, als eine selhsts ftandige Schöpfung, eine erdichtete Wahrheit zu versuchen. Es ware eine schöne, aber nicht die leichteste Aufgabe, hier auf ben Wendepunkt der tiefgewurzelten, meit verzweigten Motive und einer plöstichen, weltumfassenden Entwicklung zu treten, und die Worte nachzubilden, die solche Vorbereitung erfüllen und den Keim solcher Zukunst, in sich, tragen komten.

Der Papst hatte noch nicht geendet, als die Begeisterung seiner Hörer schon nicht mehr zu halten war. Der Gedanke, Jerusalem zu befreien, Paläskina zu erobern, dem Oriente das Heil des Glaubens wiederzubringen, ergriff sie Alle ohne Rudsssicht mit einem Schlage. Ihnen Allen war er gemäß und längsk in ihnen lebendig, nur gewußt hatte keiner davon und schwerslich irgendwer eine Ahnung gehabt: jest einmal ausgesprochen bemächtigte er sich ihrer Herzen und trieb sie umher in Schmerz und Jorn und in maaßlosem Entzücken. Nachdem Urban gesschlossen, war kein Aufhalten mehr: während der Zurus: Gott will es, der seitbem das Losungswort des Zuges blieb, sich unsablässig unter den Schaaren wiederholte, strömten Geistliche und Laien zum Papste, das Gelübbe in seine Hände niederzuslegen. Wir sehen einstweilen ab von der Menge, um einzelne später Bedeutende jest schon hervorzuheben.

Einer ber ersten war Abhemar von Monteil, Bischof von Pun, bessen frühere Pilgerung nach Jerusalem wir oben erswähnten. Heiteren Angesichts, ritterlicher Haltung und stattlichen Ansehns nahte er dem Papste, und bat knieend, ihm die Weihe zu dem Zuge zu ertheisen. Abhemar war ein Mensch, der in vornehmer und heiterer Natur weltliche und kirchliche Fähigkeiten nach den Forderungen seiner Zeit vereinte. Eine Chronik seines Stifts nennt ihn sacilis ad omne bonum, gracilis ad equitandum 100), in beiden Wissenschaften, geistlicher und irbischer, sagt Robert, war er erfahren, und in seinen

<sup>106)</sup> Chron, Pod in ber hist de Lang. II. pr p. 8.

Handlungen hochst umsichtig. Seine Frommigseit war berühmt, und noch niemand hatte die kirchliche Haltung seiner Didcese zu tadeln vermocht. Dabei verstand er, auf weltliche Dinge sich mit Rachdruck einzulassen, die Rechte seines Bisthums zu schüzzen und die mächtigken Großen um sich her in Ehrsurcht zu halten. Kurz er war eine Natur nach Urband Sinn, ein rechter Sohn der hierarchischen Richtung, wie sie durch diesen Papst nen gestaltet worden war. Man begreift es, mit welcher Freude Urban seinem Begehren damals willsahrte und ihn sogleich zu seinem Legaten, also zum Ansührer dos sich bildenden Heeres ernannte 107). Mit Fug und Recht wurde die Leitung eines Unternehmens, das anf solchen Grundlagen erwachsen war, in solch eine Hand gelegt.

Den folgenden Zag tamen Boten von Raimund von St. Gilles, Grafen von Touloufe und Markgrafen von Provence: and er werbe fich anschließen und hoffe bedentenbe Streitfrafte mit fich führen zu tonnen 108). Satte man bisber noch 3weis fel über bie Möglichkeit bes Unternehmens gehabt, fo glaubte man fie jest volltommen gefichert: auf bie Dacht und bas Beisviel biefes Kursten baute man die größten Soffnungen. Roch in Clermont berieth ber Papft mit ben Bischofen ben Auszug; tagtaglich wuche bie Bahl ber hinzugetretenen und balb fah man, bag ein machtiges heer versammelt, bag aber auch an augenblicklichen Aufbruch nicht zu benten fein wurde. Demnach gab ber Papft alle ihm möglichen Berordnungen, die Ruftung ju erleichtern - ein Gottesfrieden, firchlicher Schutz fur Die Buter ber Pilger u. bgl. m. wurde verfundigt; an alle Bischöfe des Abendlandes ergingen apostolische Schreiben, in de nen sie zur Kreuzpredigt in ihren Didcefen aufgeforbert mur-Abhemar seinerseis beschloß, ben Sammelplat ber ben 109).

<sup>107)</sup> Baldr. p. 88. Dad Rob. mon. p. 32 erft am folgenden Tage, in einer Bersammlung ber Bischöfe.

<sup>108)</sup> Baldr. l. c.

<sup>109)</sup> Absolution für die Bilger nennt Orberich, ben Gottebfrieden Fulcher

Schaaren nicht im Abendlande zu geben. Er wählte dazu Constantinopel, unterhandelte näher mit einzelnen Fürsten 210) und überließ sonst jedem, sich nach Belieben dort einzusinden. Nach Entlassung des Concils verweilte Urban in Frankreich, bis tief in den Sommer hinein, und hielt, wohin er kam, die Begeissterung für den Orient lebendig. In Anjon, dann auf einem Concile zu Nimes ermahnte er zu dem Kreuzzug und aller Orsten wirkte seine heitere Würde, seine imponirende Freundlichkeit auf die Menschen hinreißend 211). Gegen Ende des Jahrssschried er an Kaiser Alexius, zeigte ihm den Ausbruch der Herins zu dem gemeinsamen Zwecke hülfreiche Hand zu leisten 112).

Damals schon wenig Monate nach dem Concil zu Elermont war es deutlich, daß man ein Unternehmen begonnen hatte, welches den Occident in allen Theilen bewegte. Die verschiedensten Kreise alter Lander zeigten sich erschüttert: wir haben hier zunächst die Erscheinungen zu verfolgen, welche sür einen Augenblick die ganze Oberstäche der abendländischen Welt mnzugestalten drohten, und wirklich hier nachhaltigere Wirkungen, als im Oriente hervorgernsen haben.

p. 383, Gong für die Guter Guib. p. 481. Ueber bas Gange außer ben Concilienfammlungen Rainart p. 224 ff.

<sup>110)</sup> Chr. Pod. l. c.

<sup>111)</sup> Höchst bezeichnend ist die von Cabmer in der vita Ans. aufbewahrte Bergleichung Urbans mit dem Erzbifchof von Canterbury.

<sup>112)</sup> Registr. Urb. ep. 16. Der Brief ift ohne Datum, aber and Rom geschrieben; Urban war am 14. Oct. 1096 in Cremona (Urfunde bei Ruinart p 273), feierte aber Weihnachten in Rom (Bern. ad a. 1079). Wann er hingekommen, ift nicht zu bestimmen.

## Bweites Capitel ...

Peter ber Ginfiedler. Erfte Bewegungen.

Die Begeisterung, wie sie unmittelbar nach der Rede des Papstes die Anwesenden ergrissen hatte, erfällte binnen Anzem die Länder und Bölter, wohin die Kunde von ihr gelangte. Frankreich, wie sich denken läßt, war vor Allem in der mächtigsten Bewegung 1), von hier pflanzte sich der Anstoß auf der einen Seite nach Italien und Spanien 2), auf der andern nach England und Scandinavien fort. Was Deutschland angeht, so längnet Ekkhard das Dasein eines ähnlichen Aufschwunges 3); er versichert, hier sei durch den Kampf und den Einsstuß Heinrich IV. der Sinn des Bolkes dem Unternehmen des Papstes abgewandt gewesen und geblieben. Doch wenn man die Thatsachen selbst genauer ins Auge faßt, so wird man, wie mir scheint, ihn der Berwechselung näherer und fernerer Wirkungen anklagen mussen. Die streng kaiserlich Gesinnten haben gewiß nicht das Kreuz genommen, eben weil es von den

<sup>1)</sup> Min besten bei Guibert p. 482 ff.

<sup>2)</sup> Cf. Navarete disertacion sobre la parte que tuvieron los Españoles etc. Madrid 1816.

<sup>3)</sup> Ekkehard c. 9, später sehr oft aus dem Annal. Saxo und Chron. Ursp. angeführt. Das rechte Gegenbild gibt Mutins (de Germanorum moribus p. 748 ff.), der gern den ganzen Kreuzzng zu einem deutschen Kriege machte. Hutten erster Bersuch ze, bricht gerade da ab, wo die Frage in den entscheidenden Punkt käme.

Banben bes Papftes überliefert wurde; aber gerade in Diefem Augenblid batten fie, wie wir faben, burchaus nicht bie Das joritat, in Deutschland fo wenig wie in Italien, auf welches. Land übrigens Effebards Behauptung ebenfo wie auf Deutschland anwendbar fein mußte. Die größte Mehrgahl ber Deutfchen, fo viel kann wohl keinem Zweifel unterliegen, bielt fich in theilnahmlofer Gleichgultigkeit bei bem Rampfe zwischen Raifer und Bank. Go ftand es mit bem hierarchifchen Motiv, mas die andern bewegenden Triebe augeht, so ist sogleich zuzugeben, bag an ber abcetischen Richtung bie Deutschen nach bem uralten Geprage unfrer Ration im Bergleich, mit beit romanischen Bolkern nur sehr schwachen Antheil nahmen. boben ferner ben Einfluß ber Normannen hervor, bie Luft gu Abenteuern, die fie in dem ganzen Abendlande erweckten und bie religible Karbung, welche biefe in eine Reibe von Caracenenfriegen bereits erhalten hatten: auch hier ift feine Frage, baß bie Deutschen weniger als irgend ein anders Bolf von biefen Einfluffen berührt morben maren. Das Alles icheint Efkeharde Auficht burchaus zu bestätigen, und faßt man einmal bie gesammte Beschichte ber Kreuzzüge in einer Uebersicht zufammen, fo wird man nicht zweifeln tonnen, Deutschland hat ben geringsten Uniheil an ihnen genommen, und bie Rudwirfungen, die es von ihnen erfuhr, gingen sammtlich auf eine Romanisirung, also auf eine Berwischung bes ursprunglichen deutschen Befens bin.

Aber, wie gefagt, dies sind fernere Folgen, und hier, wo es uns auf die nachsten ankommt, mussen wir unser Urtheil ans ders fassen. Hatte der langwierige innere Kampf die kirchliche Gesinnung der Einen abgestumpft, so hatte er sie in Andern auch zu unbekannter Hohe gesteigert; zahlreiche Spuren der Assles, wenn auch nicht so zahllos wie dei den Romanen, gab es auch hier, und was sonst die Normannen und die Züge nach Afrika und Spanien, eine wilde Neigung zu kriegerischem Treiben, hatten hier die lang dauernden Bürgerkriege geschaffen. So kann es uns nicht Wunder nehmen, die ersten Zuckungen, welche der Rede des Papstes solgten, auch durch ganz Deutsch-

land hindurchgehn zu sehn: die Aufregung war volltommen so groß, wie in andern Ländern, Gottschalt, Boltmar, endlich der Herzog von Lothringen konnten an der Spige großer deutscher Schaaren zum heiligen Kriege ausziehn. Effehard liefert und zahlreiche Beweise von der Aufregung des Boldes, auch in den Provinzen, wo wie in Baiern und Schwaben die Bornehmen wenig Antheil nahmen; man sah Wunder und Zeichen am Himmel wie auf der Erde 4), und wer nicht selbst ausbrach, versfolgte mit geößtem Interesse die beginnenden Rustungen. Mit einem Worte, diese Schwingungen des großen Impulses waren durch ganz Europa suhlbar.

Die allgemeinen außern Erscheinungen, bie er hervorrief, beute ich mir an: fie find gu oft und gu mahr geschildert morben, als daß eine neue Darstellung noch Interesse haben follte. Wie Bornehme und Niedrige fich aufmachten, wie alle Stra-Ben erfüllt waren von Baffnenben und Ausziehenden, wie alle Beschäftigungen ftodten, alle anderu Intereffen in ben hinterarund traten. Wie mare es anders moglich gemefen ? wuße ten wir es nicht, fo tounten wir es fchließen aus ber vorhergegangenen Entwicklung. Das Abenbland burch bas Uebermaaß feiner Rrafte bewegt fah fich einen befeligenden Ausweg geoffnet: im Zwiespalt zwischen Geift und Materie hatte man ein Ziel gefunden, vollkommen ibeal aber mit irbischen Baffen ju erreichen. Und erscheint es wie eine Rabel und gern ers freuen wir und bes gesammelteren Zustanbes: bamais mar es heilfame Birtlichfeit , und bas Geficht , wenn irgendwie , fei nur durch gesteigerte Erhipung zu fruchtbarer Rube zu gelan-Erinnern wir und ber fruhern Bemerfungen : ich mußte fehr mich irren, wenn sich hier ihre Unwendung nicht unmittelbar ergabe.

Der alteste Bericht über ben Kreuzzug beginnt mit ben Borten 5): als die Zeit erfüllet mar, die Christus im Evange

<sup>4)</sup> Effehard gibt auch wohl Beispiele des Unglaubens, das thut aber auch in Frankreich Guibert.

ħ) Gesta p. 1.

limm gefest, indem er fagte: wer mit mir fein will, nehme fein Rreuz auf fich und folge mir nach - ba entftand bie grofie Bewegnung burch gang Gallien. Es ift beutlich, baf man bier bas Greignif umnittelbar an eine gottliche Borausbeftimmung anfnapft und in unverfanglichen Bibemorten eine Prophezeinna auf ben Rreugung findet. Diefe Aufahrung ift haufig wiebers holt ober burch abnliche Erdrterungen erfett worben, wie 2. B. Guibert fich unendlich lange abmitht, bie auf ben Kreuzzug bentenben Beiffagungen gufammengaftellen 6): ich trage fein Bebenten, fie als ben Busbruck einer Befammitmeinung anzusehn. Run ift bas nicht als eine allgemeine Augung ber Borfehung gu nehmen, es ift eine bestimmte That Gottes, ein Bunber im pofitiven Sinne Des Worts, wie es auch jene Zeit auf fein weltsiches Ereigniff anzmoenden fich vermaaf. Seit ber Schopfung ber Belt, feit bem Whiterium bes Rreuges, fagt ber Mondy Robert, gefchah nichts, biefem Buge ju vergleichen, ber ein Bert Gottes, nicht ber Menichen war 7). Gott erscheint als ber Kührer bes heeres, es wird baufig hervorgehoben, tein irbifcher Ronig fei unter ihnen gewesen, ber heilige Beift felbft babe ben Occident zur Befreiung Palastinas berufen 8).

Fragt man bei biefen Schriftstellern nach ben Gründen bes Exeignisses, so zeigt sich Morgen- und Abendland in dem größten Berderben befangen; dort bricht die Macht der Türken, hier Laster und Unstitte mit zerstörender Wildheit herein 9). Die Anschaums ist durchaus eine sinnliche; sie haftet an dem Beußern der einzelnen Thatsachen, ohne sich irgendwie zu einem allgemeinen Standpunkte zu erheben. Der Streit zwischen

<sup>6)</sup> P. 542 ff.

<sup>7)</sup> Rob. in praef.

<sup>8)</sup> Baldr. in praef. Orderic. in praef. Chr. Cas. p. 497. Uno omnes Christo rege, fagt Ekkeh.

<sup>9)</sup> Ekkeh. col. 513 ff. Fulch. p. 381 ff., and ihm weiter ausgeführt bei Will. Tyr. p. 633 ff. Man hat mehrmals aus der letten Seelle ben Stab über jene Stelle gebrochen, ohne sich durch die Berherrlichung bes unmittelbar folgenden Jahres, durch die wunderbare Ummandlung durch ben Kreuzzug irren zu lassen.

Raifer und Pauft ift amfahlige Male gengunt, aber niegenberg ift ber Prengug an eine biefer Gewalten, frundlich ober feinde licht, jober an ben Rampf berfelben angefnunft:pou Da beißt es: bas Bolf erhob fich gegen bas Bolf, Die Fürsten ftonben auf gegeneinander, es son ber Dank über die Alven, weil er ringenm Rrieg und Bermiftung, Brand und Mord erblicke. Bie; gewöhnlich finden mir ben lebenbigften Ausbruck folcher Gennung bei Orderich, ber nicht genng ju wiederhalen meiß, wie damass eine neue Zeit, ein Leben poll von Lafter und Ums beil bereingebrochen fei. Die alte Sitte, fagt er, verschwindet, Die Eracht ber Bater wird verlaffen, damals erfindet Fulco won Aufon, ber Mann breier Beiber, Die Schnabelschube, beren Spipen mahnsmuig in die Luft ragen, die Bitter gehe vome tabl wie die Diebe, hinten mit Locken wie Bublerinnen -Geroin le: Groß klagt, die Redlichkeit fei poniber, Die Tneue fei ausgeftorben 11). In andern Stellen wird Sungersnoth und Erdbeben erwähnt, mit einem Worte, es ift ein Zustand bes Unheils, ber gang und gar, bier aus boherer Sugung, bort aus fittlicher Berfchlechterung entspringt, und von beiden Seiten nur auf Gott, ben einzigen Belfer binweift.

Hiegegen tritt nun der Krenzug als wimittelbares Heilmittel ein, von Gott selbst, seinem Fichrer und Feldheren vorkundigt und anbefohlen. Am 4. April 1095, sagt Lupus Protospata 12), sielen Flammen vom himmel wie kleine Sterne, weit und breit in allen Landen, seitdem zogen die Bolker Galliens, ja ganz Italien zog in Wassen zum heiligen Grabe. Am himmel und an der Erde, in Wolken und Traumen spricht

<sup>10)</sup> Natürlich redet Urban zu Clermont, aber nicht aus hierarchischen Mostiven. Ord. Vit. p. 718 nennt den Angriff, ben Kaiser heinrich auf ben Pauft unternommen, unter den Motiven bes Kreufzugs; aber nur als ein Zeichen der sundhaft frevelnden Zeit.

<sup>11)</sup> Ord. Vit. p. 782, 783, Byl. hist. litt. de la France t. XII. p. 200.

<sup>12)</sup> Mur. V. p. 47. Ebenfo Chron. Cas. I. c. Baldric. ausführtichft, hist belli sacri c. 1. Bietfach fonft.

ber hetr, er beruft fich seine Prediger und rebei buich Ande Da erhebt fich bas Abendfand, und Dir zu ber Menge 13). ben Often zu befreien, mit auf ber Stelle zeigt fich ber Gegen. bes himmels. Das Etbbeben bleibt aus, ein feuchebares Jahr, wie es noch nie erschienen, folgt bem Mangel, Friebe und Eintracht fehrt ber Welt gurid. Unter folden Beichen feben fich bie Vilger im Beginne ihter Rahrt, fie felbft erleben, tie Aurilableibenden verfolgen beren Greiguffe in gleichem Simme. Dir tonnen hier vorausmehmen, wont bie Belege pft genng fich und bieten werben: auf jebem Schritte bes Beered tritt biefe gemifchte Befinnung zu Tage, Die rein finulich bemoch fest an bem Mufterinn halt. Gie umgibt bas beer bes herrn mie aller irbischen Bracht ber Waffen, ber Kahnen, ber Thaten und verlangt ftreng eine vollkomme Abtobtima bes Weltfichen und Aleischlichen. Sie fucht bem Ruhm ihrer Belben zu Liebe bie Wirtungen bes Ungefahrs auszuschließen, und zugleich preift fie aller Orten Jehovah ale ben einzigen Relbberrn bes heers. Und awar bies Lette im eigentlichken Sinne: Christus erfallt in ihren Augen fortbauernd bie Pflichten eines guten Anfahrert, er erhalt die Mannszucht im Deere, ftraft bie Uebertreter, ichickt himmlische Sulfstruppen zur Berftarfung und hilft burch irgend welche Mittel in jeber Noth 14).

Was brancht es der Anführungen mehr? in jedem Worte sein wir den Geist der früher geschilderten Abtese in Kraft. Was nach den erwähnten Boraussehungen nicht ausbleiben konnte, war in unabsehbarem Maaße erfüllt worden: die ganze Fülle dieser Schwärmerei hatte sich der Idee des Papstes, sobald sie in Wort und That zur Erscheinung gekommen, bemächetigt. Wir sehen die allegorische Schriftauslegung Damianis; die Entzuckungen und Bistonen der Eremiten, ein sinnlich materielles Eingreisen der göttlichen Macht; wir können nicht zweis

<sup>13)</sup> Am reichhaltigften an folden Dingen find Ettehard und Guibert.

<sup>14)</sup> Befaunt find die heiligen in der Schlacht bei Dornläum, bei Antiochien, bei dem Sturme auf Jerufalen. Das ftarfte Beispiel von gotte lider hulfe hat wohl Radulf c. 120.

feln, daß dieselbe Gestimung nach dem Concil von Elermont das ganze Abendlaud in verstärttem Anfschwung erfüllte. Die wächste Frage war nun, wie dieser Aufschwung sich zu den Modificationen verhalten wärde, welche die Ascetit die hierhin durch Hierarchie und Ritterthum erfahren; ob er diese in sich aufnehmen oder ob er sie ausstößen und jene zu ihrer ursprüngstichen Keinheit, zu der strengen Vernichtung aller Formen dieser Weit zurücksühren wurde. Man kann sich nicht verbergen, daß mehrere Ursachen zusammentrasen, um im Ansang der Sache die bedeutlichste Wendung zu geben.

Währent bie Kurften fich maffneten, bie Bafallen ihnen mrogen und bie Ritter und Rrieger, beren hertn bie Kahrt nicht mitmachten, irgent einen Großen in ihrer Rabe fich auswähle ten, banerte auch unter ben niebern Boltsflassen, bie langft bes Waffenwerfes entwohnt waren, die einmal angeregte Bewegung fort und führte aller gefetlichen Ableiter beraubt bald zu heftigen Ausbrüchen. Der Zustand bes Landvolles in Rranfreich war bamals ein sehr trauriger; in allen Kreifen war bie burgerliche Ordnung erft im Entstehn und ber Einzelne gegen bie Bebrickungen bes Grunds ober Lehnsherrn durckans unges schutzt. Durch eine Reihe tuchtiger Regenten mar ein ahnlicher Zustand im deutschen Reiche in etwa verbeffert worden; allein ber langiahrige Streit zwischen Staat und Rirche hatte bie größte Robheit in allen Provingen wieber hervorgerufen. Bollige herrenlofigfeit hatte in Italien, ein graufamer Desfpotismus, ber vor Allem die Riedern traf, in England baffelbe Resultat bewirft, aller Orten erschien die Eroffnung bes Morgenlandes als eine troftliche Ansficht auf Befreiung. Schaarenweis, vor Allem in Frankreich, rottete fich bas Landvolt gufammen, gange Dorfer manberten aus, fie vertauften mas fie hatten, erwarben fich fo viel fie vermochten Baffen und Reis fegerath und waren nun bereit, ben Weg bes herrn anzutreten. Bon der Hungerenoth des vorigen Jahrs war aber das kand besonders in den niedern Rreisen erschopft; fie hatten fich genothigt gesehn, ihre Sabe zu einem Spottpreis lodzuschlagen, 12 Schafe, wird und gemelbet, ju 7 Denaren; was fie brauchverise gestiegen: so nuchten ihre Hulfsquellen in furger Zeit verssiegen 15). Hatten sie sich auch an die Fürsten wenden wollen, man hatte sie schwerlich ausgenommen, denn auch deren Mittel reichten nicht hin, solche Massen ganz und gar zu ernähren. Dazu kam damn noch, daß diese Haufen bei Weitem nicht allein aus streitschigen Mäunern bestanden: Weiber, Kinder, entlanzfene Mönche und eine Menge zuchtlosen Gesindels befand sich darunter 16): sie mußten hinweg, um nicht zu verhungern, am liebsten sogleich in Feindes Land, denn nur durch den Krieg selbst konnten sie sich ernähren.

Indes waren fie felbst in teiner Weise goffnut, fich bem geregelten Ruge fürfelicher Suhrer anzuschließen. Dit allen Mitteln verseben, hatten fie bennoch nicht gewartet; fie glaubten fich auf gerabem Wege zu ber Seligfeit bes himmels in biefem nub in jenem Leben. Da gebachten fie nicht zu zandern, etwa ben Abel zu erwarten, miter beffen Drud fie bis babin geschmachtet. und and jest bas Jodi noch nicht abzuschütteln. Ihre auflere Lage zwang fie, ben gewohnten Buftand ihres burgerlichen Lebens zu verlaffen: ihrerfeits folgten fie biefem Amange mit wilber. Luft und fanatifcher Begeifterung. Gie waren überzeugt, Gott felbit wurde ihr Rubrer und Schutzer fein, fie gebachten auf ihn gu bauen und nicht auf verhafte weltliche Leiter. Den Rriegern bes herrn gebuhre bas hochste Glud auch auf Erben; so merbe ber herr fur fie sorgen und bie Guter ber Gottlesen und Unalaubigen in ihre hand geben. Mit einem Worte, fie riffen fich vollig los von ben weltlichen Formen ihrer Heimath, fie erhoben fogar ben offensten Krieg gegen sie in jeder bentbaren Beife.

Forschen wir nun , wie biefer adcetische Gifer gegen ben

<sup>15)</sup> Beit aus am besten bei Guib. p. 481.

<sup>16)</sup> Am stärkften hebt biesen Umstand Orderic. Vit. p. 721 hervor, so wie Ekkehard in den ersten 10 Kapiteln. Uebereinstimmende Angaben gibt es in großer Menge, doch thut man Unrecht, wenn man die ganze Masse dieser Schaaren mit solchem Gesindel in eine Kategorie sept.

Papit gesinnt war, ober sich, allgemeiner ausgebrütt, zu ben hierarchischen Bestwehugen der Zeit verhielt, so nung man auch hier wenn nicht offnen Haß doch vollständige Gleichgultigkeit behaupten. Man sindet nicht gerade thatsachliche Leußerungen davon, dazu war die allgemeine Chrsurcht vor dem apostolischen Stuhle doch schon zu fest gegründet: nicht minder beweisend ist aber eine historische Ansicht von der Entstehung des Kreuzzuges, die nur unter ihnen entstanden sein kann und geradezu duranf ausgeht, den wichtigsten Theil des papstlichen Sinflusses einem Schwärmer, einem Ideal der Asses puzueignen. Diese Tendenz der Sage von Peter dem Einsseder: — denn sie ist es, die ich hier im Auge habe — ist an und sir sich klar: die Behauptung aber, daß sie wicht den mindesten Anspruch auf gerschichtliche Glandwürdigkeit habe, macht eine nähere Aussichtung und einen kritischen Hinblick auf ihre Quellen erforderlich.

. Deter, ber Einsiedler von Almiens hat nach ber von Albert eingeführten und won Wilhelm festgoftellten lieberlieferung 17) den Ruhm, bas Abendland zu jenen Kahrten aufgerufen und den Papit erft durch feine Begeisterung fortgeriffen zu haben. Tief befummert ob bes heibnischen Grauels - fo erzählt Albert - ift er in bet Kirche des heiligen Grabes betend entschlafen; da erscheint ihm ber Seiland in himmlischem Glanze und fpricht zu ihm, bem fcmachen und gebrechlichen Denschen: Peter, theuerster Sobn, fiebe auf, gebe bin zu meinem Datriarchen und nimm won ihm ben Brief meiner Genbung. In der Beimath follst bu ergahlen von bem Elend ber heiligen Statten und follst bie hergen berer bie ba glauben erweden, baf fie Jorufalem reis ninen und die heiligen aus ber hand ber heiben erretten. Denn bie Pforten bes Paradieses sind ihnen geoffnet, Die ich erwählt und berufen habe. Und Peter stand auf in ber Krube und ging zu bem Patriarchen, bag er ben Brief ber Genbung empfange. Der Patriarch aber gab ihm ben und bantte ihm fehr, und Peter ging hin und vollbrachte die Meerfahrt in gro-Ber Angst, bis er nach Bari tam und endlich nach Rom.

<sup>· 17)</sup> An den Mon oben ermannten Stellen.

vernahm bet Papse in Demuth und Frenden das Wort des Berrufes und zog hin nach Bergelli und dann nach Clemont, den Weg des Herrn zu predigen. Und es erhoden sich alle Lande, dund alle Fürsten und Ritter in ganz Frankreich, nur das heilige Grad zu befreien: am 8. März aber des Jahrs 1096 betrat Walter Habenichts, ein gewaltiger Ritter mit einer: großen Menge Fußvolks und acht Reitern, der erste auf dem Wege nach Jerusalem, das mächtige Weich Ungarn.

Der Charafter dieser Erzählung scheint mir nicht zu nersteinen: es ist die Geschlichte eines Wunders, eine heilige Lesgende, wenn je eine solche existirt hat. Christis der Heiland der Welt erscheint selbst, um den Kreuzzug anzubesehlen: er spricht das Wort und die That ist geschehn, sobald Peter das Wort gemeldet hat. Der Papst vernimmt es, er sagt es den Andern, und am 8. März, ohne viele Zwischenhandlung, stehen die erssten Kreuzschrer in Ungarn. Es ist eine Schöpfung durch Gottes Seheiß, durch den schwachen Eremisen als Wertzeugt der Papst seize und duch hier nur höchst imbedeutend.

Mithelm von Tyrus unternahm nach feiner Beife, Die Angaben ber geschichtlichen Quellen mit diefer Legende au verfnüpfen. Beter faßt feinen Entschluß auf eignen Untrieb, ein gottlicher Tranm bestärft ihn, fo gelangt er jum Papste. Urban ift auf ber Stelle fur feine Ibee gewonnen, und übernimmt barauf bie Leitung ber Sache; bis er aber Italien verlaffen fann, giebt der Eremit durch alle Lander und regt alle herzen auf. Riemand widerfteht feinem Reuer, feine Beredfamfeit entgundet die Minthigen und belebt alle Tragen; fo hat er bas Wert zur Salfte vollenbet, als Urban in Clermont anlangt und bas Borhaben amtlich und entscheibend bekannt macht. Wir feben, daß der mustische Ton der Erzählung verwischt ist; bis auf ben Traum Petere, ben Bilhelm übrigens ebenfo feines Bundergehaltes entfleibet, verläuft fich Alles in fireng verfianbiger, einfach mensthlicher Weise. Mahrend Albert hervorhebt: bem schwachen, gebrechlichen Menschen erschien ber Berr - wird hier die Lebhaftigfeit feines Beiftes, die Leichtigfeit feiner Rebe

gerühnet. Abert geht von dem Befehl des heren auf der Stelle zur anßeren That über, Wilhelm füllt die Lücke mit einer weitläusigen Darstellung der Zwischenereignisse. Ich glaube aber gegen die lettern nicht ungerecht zu sein, wenn ich sie als ganz willtährliche Ersindung bezeichne; ehe ich dies jedoch nach den Duellen darzuthun versuche, ist noch von einer dritten Gestalt der Ueberlieferung zu reden.

Anna Comnena ergablt 18), es fei ein Eremit, Rufupeter genannt, in Palaftina gewesen, und burch ben Druck ber turtifchen Berrichaft bort tief erzurnt worden. Buruckgetommen. habe er theils aus jenem Umwillen über bie Beiben, theils aus Kurcht, die Vilgerfahrt allein zu wiederholen, alle Welt zum Auge ermabnt und bas gange Abendland in Bewegung gefest. Dier ift nun jebe Spur bes Bunbers und jede Ermahnung bes Papftes perfchwunden, es ift Peter, ber leicht erregbare, alle Andere überzeugende Mensch, dem bas Berbienst ober ber Tabel ber Unternehmung ausschließlich gebührt. Ich glaube nicht. baß biefe Gestaltung ber Sage auf Rechnung ber Erzählerin allein zu feten ift, erinnern wir und vielmehr, auf welche Urt Beter in Constantinopel betannt murbe. Es fam merft bie Schaar Walters Sabenichts borthin, Die, wie wir feben werben , von Peter versammelt worden war; Leute bes oben bezeichneten Schlages, benen ihr Apoftel ein Beiliger erschien, und Die Mitwirfung bes Papftes vielleicht gang unbefannt mar. hatten fie auch im Allgemeinen vernommen, ber Segen Urband begleite die Pilger, fo ftand ihnen doch junachft bas Bilb ihred Eremiten vor bem leiblichen und geiftigen Huge: beffen Ruhm verfundeten fie, er habe die Welt aufgerufen, und für ihre Welt hatten fie benn and Recht in vollem Maafe. Durch biefe nun war man in Byzanz vorbereitet, als mit neuen zahls reicheren Schaaren ber hochgepriefene felbst antangte: ber Rais fer forberte ihn vor fich, erfuhr, bag er in Dalasting gewesen, ob und mas fur Bissonen er gehabt, bavon mochte wenig Rebe fein; baß er in allen gandern gepredigt, bestätigte ber Eremit,

<sup>18)</sup> P. 284 ed. Paris.

ben Papst erwähnt er nicht mit einer Sylbe — wozu sollte er auch, er hatte ihn vielleicht nie gesehn und nach seinem eignen Glauben ging seine Mission ganz sicher von einem Höheren aus als von dem Redner des Elermontschen Concils.

Doch wenden wir und nun zu den positiven Grunden, die uns zu all biefen Berneinungen bewogen haben, zu ber Darlegung bes Inhalts, ben bie historischen Quellen fur Beter und feine Leistungen gewinnen laffen. Entbeden wir, bag biefe fammtlich, und bie feiner nachsten Beimath am meiften, von bem Ruhme schweigen, ben Kreuzzug veranlaßt zu haben, fo scheint einzig aus biefem Mangel bie Natur ber gewohnlichen Erzählung erwiesen und die Feststellung eines andern Bergangs nothwendig. Und fo verhalt es fich: fein Menfch, außer jenen breien, ber in jenen Zeiten und an jenen Orten gelebt, ber mit einfachem Sinn außere Thatfachen zu berichten bentt, weiß eine Enlbe von Peter, bem Botschafter bes herrn, bem Borlaufer bes Papstes, bem Erweder bes Abendlandes. Die Nordfrangofen fennen ihn als einen Prediger bes großen Saufens, gang fo wie wir foust von Gottschalt, Boltmar und Emicho wiffen 19); bie Deutschen, Englander und Italiener haben feinen Ramen nicht, faum daß er beilaufig als Fuhrer ber erften jener Sorben erwähnt wird 20). In einem entsprechenden Berhaltniß erscheint er bann im Berlaufe bes gangen Rreuzzugs: ein einziges Mal tritt er handelnd auf 21) und entflieht ein andres

<sup>19)</sup> So Rob. p. 32. Baldr. p. 87. Guib. p. 482. Orderic. p. 721 (wohl 1129 geschrieben, Lappenberg II. 391), der sonst genaue Perfonalangaden über ihn hat. Kulcher nennt ihn gar nicht. Fulco Andag. (bei d'Achery spic. III. p. 234) kennt seine Familie, erwähnt aber nur seine Niederlage in Bithynien. Hugo Floriac. (bei Bouquet XII. p. 799) nennt ihn mitten unter den übrigen Fürsten (geschrieben 1108), ebenso mit den Uebrigen auf gleicher Linie wird er fast in allen frans göslichen Chroniten -jener Zeit kurz erwähnt.

<sup>20)</sup> So bei Ekkehard, ber ihn and nicht im Mindesten über Boltmar 2c. erhebt. Ueber bessen Copisten f. o.

<sup>21)</sup> Er führt die Unterhandlung mit Kerbuga; daß eine Rede, die er vor

Mal mit; mehreren Uebrigen aus bem Lager, ohne boet besondere Bervorhebung oder hier auffallenden Tadel zu erfahren 22). Ja, ber Rormanne Rabulf, ber fich an ber ersten Stelle burchaus, nicht als feinen Berehrer zeigt , vergift fogar an ber greiten feinen Namen neben ben übrigen zu nennen 23). Ueber seinen Tob finden sich einige Angaben: er sei zu Sun aestorben, in einem Rloster, bas er nach feiner Ruckfehr aegrundet. Und fonst nicht ein Wort weiter: wie hatte ein Landsmann und Zeitgenoffe in folder Weife folch eine Nachricht melben konnen, wenn Alberte Erzählung nur in einer Splbe auf geschichtlichem Boben ruhte. Es ist aber nichts, burchaus nichts bamit. Die gange Ueberlieferung gibt und nicht eine Thatsache, fondern allein einen ferneren Beweis, wie energisch bie Gefinnung jener Schwarmer gewesen ift. Die Richtung, Die im Laufe bes aanzen Sahrhunderts vor Allem in den Gremitenzellen lebendig war, sucht sich hier bes ganzen Kreuzzugs zu bemeistern, inbem sie einen Eremiten statt bes Papstes an die Spite bessels ben ftellt.

Die Frage, wie diese Fabel, wenn es eine war, sich so lange und unumschränkt behaupten kounte, erledigt sich durch unstre frühern Bemerkungen über Albert und Wilhelm. In dem Lettren erschien die Möglichkeit, die Legende des Andern der Geschichte zu gewinnen, hier trat noch Annas Zeugniß, dessen unverstellt byzantinische Abweichungen nicht mehr störten, unterstühend hinzu: wie hätten gegen diese Gewährsmäuner die zerstreuten Notizen unster ruhmlosen Schriftsteller in Anschlag kommen können? Gegen Alberts Ausschlrichkeit, die Ruhe Wilhelms und den Purpur der griechischen Fürstin hatten sie nichts einzusehen, als die einfache Rähe, in der sie räumlich und zeitzlich zu dem Ereigniß gestanden. Und freilich muß diese schlechte

Jerusalem gehalten haben foll, nicht zu beglaubigen ift, werde ich gehörigen Ortes darzuthun versuchen.

<sup>22)</sup> Gesta p. 11 und fonft; nirgendwo ein Erstaunen, daß gerade er so schwach gewesen, stets nur die einfachste Thatsache.

<sup>23)</sup> Rad. c. 81. 58.

hin entscheibend werben; wir burfen und nicht frauben, gegen all jenen Schmuck ihre schlichteren aber mahreren Thatfachen einzutauschen. Erinnern wir und aber auch ber positiven Seite: hier scheint mir nicht bloß ihrer Befähigung, sondern anch ihrem Inhalte nach die Unficht ber Quellen die einzig annehmbare. Es ift eine Befchranktheit, Die Motive bes Kreuzzuge vorzuge. weise im Morgenlande zu suchen und burch ben pilgernben Eres miten bie Thaten biefes heeres an bie Geschichte ber fruberen Ballfahrten anzufnupfen. Der Areuzzng entsprang vielmehr aus einer großen innern Entwicklung, die in bem Papftthum nach jeber Rucficht ihren bochften Ausbruck fand: bemnach vermochte allein ber Papft, fobalb er feiner Stellung bewußt murbe, Diefem Triebe Wort und Bertorperung ju geben. Auch haben wir gefehn, mas ihn bewog, ein lange Vorbereitetes endlich zu vollziehn, und ihm allein ift ber Ruhm zu erhalten, ben ihm ber Ginfiebler von Umiens bis auf unfre Tage gur größern Salfte streitig gemacht hat. Er fam nach Clermont, als eine unbewußte Richtung auf ben Drient bei Allen, ein ausgesprochnes Wort barüber schlechterbings an keinem Orte vorhanden mar. Er sprach es aus, ba erhoben fich Kurften und Ritter, Bornehme und Beringe, unter ben Geringen auch Peter ber Eremit , und um an Diefer Stelle ihm bie gebuhrende Ehre widerfahren ju laffen, bagu, wie gefagt, liegen uns hinreichenbe Mittel vor.

Während überall die Menge des Bolfes in der heftigsten Gahrung begriffen war, erschien in der Rormandie Peter von Achery 24), aus Amiens geburtig, um das Kreuz mit einem Enthussasmus zu verfündigen, wie er selbst bei der allgemeinen Bewegung noch nicht erschienen war. Er hatte eine Weile als Einstedler nach streuger Regel gelobt 25), ein lang fortgesetztes Fasten, Bußungen und Wallfahrten hatten sein Gesicht gebräunt und seine Glieder abgemagert. Desto schärfer funkelte sein

<sup>24)</sup> Den Familiennamen geben Orderich und Fulco.

<sup>25)</sup> Rob., Guib. l. c. Gonderbar ift die Meinung Accoltis oder feines Commentators, mohl nach Oultremont, er fei kein Einfledler gewesen,

l'hermits fei Familienname. Accolti p. 13.

Muge, befto heftiger ftromte ihm bie Reben, entflammend und überwaltigend rief er fogleich die Besinnung jener niedern Kreise Bie es feiner Begeisterung gelang, brauche ich nun nicht Das Bolt erhob sich, wo er erschien; bie weiter zu erdrtern. Maffen fammelten fich um ben unbefannten Ginfiebler, wie um einen Propheten bes herrn; und in Kurgem fand bas Landvolt bes nordlichen Frankreichs unter ben Waffen. Wohin De ter nicht gerade perfonlich tam, predigten Walther von Pacy, ritterlichen Geschlechts, und vier Reffen besselben, die neue Botichaft bes Beile 26): fie hatten noch vor Ende bes Binters über 15000 Menschen vereinigt, einen Saufen freilich ohne Mannetandt, Bewaffnung und Lebensmittel, bafur aber glubend beißen Sinnes, voll Begierbe nach Rampf und burch tein Befet mehr gebandigt. Gin andrer Schwarm von gleicher Beschaffenbeit sammelte fich um ben Bicomte von Melun, Wilhelm ben Zimmermann, einen Menschen von riefiger Rorperfraft, aber gemeiner, jugleich rober und haltungslofer Ratur: burch Plundes rung bes platten gandes erwarb er fich bie Mittel zum Zuge und gleichgefinnte Genoffen führten ihm taglich Berftarfungen 211 27). Bottschalt, ein Driefter vom Rheine, batte ben Eremis ten gehört, fich bann aber von ihm abgesonbert, er brachte an 15000 Franten, Schwaben und Lothringer gusammen 28), bie er burch Oftfranken und bie Donau hinunterzuführen beschloß 29). Der Priester Boltmar burchzog Lothringen mit einem gahlreichen Befindel von gleich furchtbarem Schlage, als er fich ftart genug alaubte, richtete er feinen Marich burch Sachsen nach Bohmen und Ungarn so). Wir erkennen nun beutliche Spuren einer folchen Aufregung burch halb Europa; ohne Ginn und Ueberlegung bras chen bie Einzelnen auf, wo es an folden Ruhrern fehlte; wie z. B. Walter von Pacy noch in Deutschland burch zahlreiche Lom-

<sup>26)</sup> Orderic. L. c. 27) Rob. p. 48. Guib. p. 501.

<sup>28)</sup> Alb. Aq. p. 193.

<sup>29)</sup> Ekkeh. col. 514. 519.

<sup>30)</sup> Ihrer 12000, Ekkeh. I. c. Coamas Prag. ad a. 1096 verwechfelt ihn mit Gottschaft.

barben verstärkt wurde in). Aus England kam Schiff auf Schiff an die flandrischen und französischen Kusten; diese Pilger und zahlreiche Flamander mit ihnen zogen dann den Rhein hinauf, wo sie schon bei Mainz das Land in voller Aufregung fanden. Es hauste dort Graf Emicho, grausam, tyrannisch, ein andrer Saul, so beschreibt ihn Ettehard; auch er hatte das Kreuz genommen und ähnliche Schwärme um sich versammelt. Zu ihm stießen jene Engländer, dann auch Wilhelm von Melun und Andere, zusammen an 14000 Mann: hier waren der Wildheit, den Ausschweifungen, des Fanatismus nicht Maaß und Ziet mehr 32).

Es konnte nun nicht fehlen, daß die so vereinigten Elemente der Unordnung, ehe sie an das Ziel ihrer Rustung gelangten, gewaltsame Erschütterungen schon im Abendlande hervorriesen. Peter selbst hielt sein Heer noch erträglich in Schranken: kaum aber war er durch Ungarn abgezogen, als die übrigen Massen im Großen und wie nach sester Beradredung losbrachen. Durch religiöse, habsüchtige oder zusällige Motive bestimmt, warsen sie sich auf die judische Bevölkerung, aller Orten, zu gleicher Zeit und mit thätlichem Troße gegen die Landesgewalt. In Speier, in Worms, in Trier und Mainz wurde gemordet und geplundert, was subischem Stamm und Besitz angehörte; wohin die gesetzlosen Rotten gelangten, erneuerten sich die Gräuelscenen in ungeschwächter Wuth 33). Bolkmar, der wie erwähnt, durch Böhmen vorrückte, fand Prag ohne Besatzung, da Herzog Brzestislav seit kurzem gegen Polen zu Felde lag; so wurden auch

<sup>31)</sup> Gesta p. 1. Petrus invenit Constantinopoli Lombardos et Longobardos. Es tann nur Balters Schaar gemeint fein , mit welcher Lombarden nur unterwegs fich vereinigen kounten.

<sup>32)</sup> Alb p. 194. Ekkeh. p. 519.

<sup>33)</sup> Arier: histor. Trevir. (d'Achery II. p. 208, Martene coll. ampl. IV. p 183. Byttenbachs Ausgabe ift mir nicht zur Sand). Worms und Speier: Bern. Const. ad a. 1096. Mainz Ursp. ad a. c. Rouen: vita Guib. bei Bouquet p. 240. Im Allgemeinen Ekkeh. p. 520.

hier die Juden angefallen und zum größten Theile erschlagen 34). Es war natürlich, daß das Gerücht ihrer Thaten den Pilgern vorausging: König Kalmani von Ungarn, ein tüchtiger Regent voll guten Sinns und Energie, traf auf der Stelle seine Gegensmaaßregeln. Eine starke Truppenabtheilung deckte die bedrohte Grenze und traf bei Rura den ordnungslos fortziehenden Schwarm. Langes Unterhandeln und Vertragen war hier nicht denkbar, binnen kurzem kam es zu offnem Kampfe, in dem die Pilger unterlagen, und weitaus die meisten in Tod und Gefangenschaft geriethen. Der Rest stäubte auseinander, jest in Schrecken und Entsehen ebenso maaßlos, wie in ihrer Wildheit vorher: sie erzählten, nur ein Kreuz vom himmel her über ihren Häupstern erscheinend habe sie aus dem schrecklichsten Tode errettet 35).

Gottschalt, ber nach ihnen sein Seil versuchte, fand nach gleichem Berbienfte ein gleiches Enbe, beffen nabern Umftanbe indes besonders zu erortern find. Die gewohnliche Anficht ift aus ben Berichten Effehards und Alberts zusammengesett, bat aber baburch beide entstellt, ohne fur fich einen festern Grund Albert rechnet nämlich, wie man deutlich gewinnen zu konnen. fieht, Gottschalfs Schaar in feiner Weise zu biesen aller Ortnung feindlichen haufen 36): er fagt, etwa 15000 Mann ftart an Reiterei und Rufvolt, mit unaussprechlichem Gelde und allem Nothwendigen wohl verfehn, fei man friedlich bis Uns garn gelangt: bort, bei Degburg (Moson) gut aufgenommen, habe man einige Tage in Frieden gelebt, bis Baiern und Schmaben, stets reizbar und burch Trunk noch gesteigert, zuerst Unordnungen, bann Plunderung, barauf bei machsendem Widerstand offnen Rampf, julett bie graflichsten Grausamteiten begonnen Ronig Kalmani, nachbem er fein heer schleunig versammelt, habe die Pilger, bie auf ihrer Sut gewesen, burch Friedensverhandlungen getäuscht, bann, als fie die Waffen nie-

<sup>34)</sup> Cosmas Prag. a. c.

<sup>35)</sup> Elkel. p. 519. Die übrigen Autoren übergehen Die gange Unterneht mung, wie fic auch bei Billen fehlt.

<sup>36)</sup> P. 194.

bergelegt, jammerlich ermordet 37). Wir feben die beutlich ausgefprochne Absicht, die Ungarn als den schuldigen Theil erscheis nen zu laffen : ein stattliches, friedlich bahinziehendes heer wird um einiger lebelthater willen feige graufam und hinterliftig vernichtet. Ein einzelner Punft, ber bei ber Untersuchung biefee Berichts sonderbar auffallt ift ber, bag bie angegebne Sandlung zugleich in Mofon und Belgrad alfo an ben entgegengefetten Enden bes Reiches vorfallt, und ichon hierin geigt fich. baf Albert ohne irgend eine Kenntnig ber beiden Orte nach verwirrten Nachrichten feine Erzählung zusammenfest; nach Berichten, beren Ursprung er uns auch angibt, von Aluchtlingen aus ber ungludlichen Schaar felbft. Daraus erflart fich fogleich das vortheilhafte Licht, in welchem Gottschalf auftritt, und ich glaube nicht, baf man Leute Diefer Urt gegen bie Umficht und Rube Effehards geltend machen wirb.

Rach biefem mar aber Folgendes ber Bergang bes Ereig-Gottschalf bezeichnete feinen Beg burch Franken, nisses 38). Baiern und Deftreich mit gleichen Bermuftungen, wie fie Boltmar in Bohmen geubt hatte. Er tam bis an bie ungrifche Grenze und mochte hier burch die Rachricht von Bollmars Unglud zu einem vorläufigen Ginhalten bestimmt werben. Gein Saufen befestigte fich in irgend einer Stadt nicht weit von ber Grenze; es mag fein, bag Albert ben richtigen Namen aufbewahrt hat. Indes verhielten fie fich nicht ruhig und durchstreiften fengend und brennend die Umgegend, fo daß die Befatung Mofons naturlich geschwächt wurde. hier blieb benn die Rache nicht lange aus; ber Ort ging bei einem unvermutheten Angriff ber Ungarn ohne besondere Bertheibigung über und bas Schickfal ber Pilger murbe mit einem Schlage entschieden. Tob, Gefangenschaft ober schimpfliche Klucht war bas Loos bes gesammten heeres.

<sup>37)</sup> Ekkeli hatte zuerst offenbar bieselbe Nachricht erhalten, wie man aus dem Chron. Saxo und Chron. Ursp. ersieht: sie seien dolo potius quam armis umgekommen. Daß er die Nachricht hatte und sie später ausmerzte, ist der ftärkste Beweis für ihre Nichtigkeit.

<sup>38)</sup> Ekkeh. l. c.

Mit besto großerer Buth naherte fich barauf bie lette biefer Schaaren unter Emicho und feinen Genoffen ber ungrifchen Grenze. Sie betrachteten fich jett als in offnem Rampfe mit biesen Keinden der Pilgerfahrt begriffen und wie sie ihre Borganger in jeder Buchtloffgfeit übertrafen, fo waren ihre Drohungen gegen Ungarn auch unverholener. Ronig Kalmani war biefes Mal perfonlich an ber Grenze, um ben Wiberftand gu organisiren, er felbst vertheibigte Mofon feche Bochen lang unter heftigen Rampfen. Bahrend bie Ruhrer haberten, wer ben Thron Ungarns erhalten follte, fturmten bie Pilger mit fanatischer Tapferkeit die Mauern: schon verzweifelte der Ros nig, ihrer Buth einen gludlichen Biderstand entgegenzuseten. und wollte die Stadt anzunden und verlassen. Ploblich aber horten die Angriffe auf und einen Moment nachher sah man bie Pilger in aufgeloster Alucht. Mitten im Siege war ein Grauen über fie gekommen, unbegreiflich und unwiderstehlich; fie ließen Beute, Gepad und Bermunbete gurud, nur bas leben au erretten mar ihr einziger Bebante. Sie zerftreuten fich vols lig und nur wenige finden wir fpater bei bem frangbfischen Deere bes großen Kreuzheers wieber 39).

Nachdem wir bis hierhin die Entwicklung dieser Dinge, so weit sie das Abendland unmittelbar berührten, verfolgt haben, ist jest auch der Fortgang, welchen Peters und Walthers Unternehmen hatte, naher darzustellen. Sie seierten Ostern 1096 in Coln 40), hier ließ sich Peter durch den Erfolg seiner Predigten festhalten, während Walther die bereits gesammelte Schaar weiter sührte. Durch Ungarn kamen sie ohne Gefahr und wie es scheint ohne besondere Ausschweifungen; übler aber erging es ihnen in Bulgarien, wo sie mit einer gleich gesehlossen aber viel kriegsmuthigern Nation als sie selbst waren, zus sammentrafen. Bom ersten Augenblick sahen sie sich als Feinde

<sup>39)</sup> Go der Bicomte von Melnn, Clarembold von Bendeuit u. U.

<sup>40)</sup> Rach Orderic. p. 723. Falfch fagt also Alb. p. 186, Walther habe am 8 Marz Ungarn betreten; auch laffen feine Worte nicht au, bas Datum auf ben Aufbruch aus Frankreich zu beziehn.

behandelt und mit der größten Energie angegriffen, nicht in geschlossenen Schaaren ober offner Keldschlacht, wohl aber in einem raftlos geführten fleinen Rriege 41). Go zogen fie fort, feinen Moment außer Gefahr, in bem brudenoften Mangel, bei bem geringsten falschen Schritte unrettbar verloren: eine Auf gabe, welche die Kraft ihres Auhrers, wie ihre eigne weit Es bauerte nicht lange, fo loste sich jebe nur benkbare Ordnung ohne Salten auf, Berluft folgte auf Berluft, Menfchen, Lastthiere, Borrathe, aller und jeder Besit murbe eingebuft, ein schwacher, elender, muthlofer Rest erreichte ben griechischen Boben. hier nahm man fie friedlich auf 42) und Raiser Alexius bewilligte ihrem Kuhrer (jett nach Pacys Tode Walther Sabenichts) Aufenthalt in Conftantinopel bis zu Pcters Antunft. Wie elend ihr Saufen beschaffen gewesen fein muß, zeigt auch ber Umftand, bag Unna Comnena feine Antunft mit volligem Stillschweigen übergebt.

Peter hatte indeß in Coln und weiterhin neue beträchtlichere Streitkräfte zusammengebracht und zog mit 40000 Mann den ungrischen Grenzen zu 43). Albert erzählt nun von seinem Zuge ganz ähnliche Dinge, wie von dem der beiden Walther; sie gerathen mit den Ungarn in Streit, erleiden in Bulgarien starke Berluste, das Hoer wird einmal völlig zerstreut, es verliert Hab und Gut und erst nach mehreren Tagen sinden sich wieder die Schaaren zusammen, mit denen Peter in Constantinopel eintrisst 44). Diese Darstellung scheint mir aber zum mindesten sehr problematisch zu werden durch folgende Betrachtung. Anna berichtet 45), Peter sei mit 80000 Reitern und 100000 Mann zu

<sup>41)</sup> Alb. I. 7.

<sup>42)</sup> Zuerst in Nissa, was Albert freilich noch zu Bulgarien rechnet. Allein lestres Wort wird außerst unbestimmt gebraucht, Albert begreift gleich darauf Adrianopel, Raimund und der Berf. der Gesten Macedonien darunter. Bgl. Wilten I. p. 124. N. 5.

<sup>43)</sup> Ord. u. Ekkeh. l. c.

<sup>44)</sup> Alb. p. 187 ff.

<sup>45)</sup> Anna p. 285.

Fuß, also mit einem furchtbaren Heere, in der Hauptstadt angelangt: ich din freilich weit entfernt für diese Zahlen einstehn zu wollen, aber auch die späteren Thatsachen zeigen, daß triegslustige, nicht eben geschlagene Truppen dies Heer gebildet haben mussen. Orderich, der gerade über Peter besonders sich unterrichtet zu haben scheint, sagt ganz bestimmt, der Eremit sei unangesochten durch Ungarn und Bulgarien gesommen; alle übrigen Quellen, die später seinen Kampf gegen Nicka aussührlich berichten, melden hier mit drei Worten: Peter kam nach Constantinopel. Hienach also hat er auf dem Zuge dorthin nichts Mittheilenswerthes erlebt 46).

Doch sei dem wie ihm wolle, so viel ist sicher, daß sie am 1. August vor Constantinopel erschienen 47), noch ganz dieselben an Begeisterung und Rohheit, wie sie aus der Heist math ausgezogen waren. Kaiser Alexius, schon früher von der Bewegung des Abendlandes unterrichtet, ließ den Eremiten vor sich fordern und gab ihm nach freundlicher Anrede den Rath, die Ankunst weiterer Zuzüge und besserer Truppen zu erwarten: mit solchen Schaaren, wie er sie sühre, sei an keinen Sieg über die wohlorganisirte türkische Macht zu denken 48). Durch die bisherige Ersahrung belehrt, ging Peter leicht auf diesen Vorschlag ein, er versprach, wenn man ihm den nöttigen Unterhalt zusächere, in Ruhe und Ordnung die größeren Heere abzuwarten. Merkwürdig ist mir immer diese Mischung seines Charakters erschienen, daß ein Fanatiker, wie er es war und sein mußte, zugleich so gutmuthig und so beschränkt sein konnte:

<sup>46)</sup> Der einzige Antor, ber die Albertiche Tradition und zwar noch weiter ausgebildet zeigt, ift Fulco p. 893. Er unterscheidet nicht die Heere Beters und Walthers; wie bei Alb. I. 7. 140 Christen in einer Kirche verbramt werden, so werden bei ihm ganze Geerschaaren in templo sanctissimo erschlagen. Gott zurnt darüber, seitdem fromt eine blutige Quelle aus der Kirche hervor.

<sup>47)</sup> Gesta p. 1.

<sup>48)</sup> Gesta und Anna l. c. Albert weiß tavon nichts (p. 191), nach ihm ift Peter hochgeehrt und fest in Freuden über ten Bosporus.

bei aller wilden Energie, mit ber er feine Schaaren ausammenbrachte, hatte er wohlwollende Gefinnungen und mar in forts bauernder Tauschung über feine Kahigkeit, fie zu verwirklichen. Co erfchien er auch bem Abendlande, wenigstens zeigt ihn fo Die Albertsche Erzählung feiner ungrischen Sandel; stets will er ben Frieden, aber gerade in diefer Friedensliebe tommt er zu den ungeschickteften und verberblichften Maaffregeln. Auch hier in Constantinopel erging es ihm nicht besser: wohl hatte er es verstanden, seine Schaaren in Bewegung zu fegen, aber biefe Bewegung zu hemmen ober gar zu leiten, lag vollig außerhalb feines Bermogens. Bas jene von Saufe hinweggetrieben hatte, wirfte auch hier noch, und wirfte um so gefahrlicher, als ce an allen Punkten mit ber abgemeffenen byzantinischen Bermaltung zusammentraf. Gie ftreiften in ber Stadt umber, mit menig Geldmitteln, aber besto großerer Sabsucht und in ber Deis nung, ben Kriegern Gottes gebuhre vor Allen ein reicher Befit und ein freudiges leben. Sie nahmen alfo, mas ihnen gefiel; wo man ihnen wehrte, plunderten fie mit Gewalt, hier gingen gange Pallafte in Klammen auf, bort ftahlen einzelne Wagehalfe bas Blei von ben Kirchenbachern 49). Dazwischen murben Stimmen laut, es fei gottlos, hier in weltlicher Luft fo lange ju gogern, man muffe weiter zum heiligen Grabe und zur Rettung bes Den Raifer feinerseits hatte ihr driftlichen Glaubens 50). Treiben schon mit großer Unruhe erfüllt: mit unverhehlter Kreude ging er auf bieses Berlangen nach weiteren Abenteuern ein und ichaffte fie schleunigst über ben Bosporus, an beffen billichem Ufer, bei Belenopolis, fie ihr Lager aufschlugen 51).

<sup>49)</sup> Gesta 1. c

<sup>50)</sup> Anna p. 286.

<sup>51)</sup> So hat Anna, die Abendländer nennen Civitot statt Helenopolis, ohne Frage Ribotus. Allein Ribotus liegt, wenn man nicht zu Schiff den sinus astacenus passiren kann, zu weit von Nicaa entfernt, man muß erst über Nicomedien, um von dort Nicaa zu erreichen. Wir werden sogleich sehen, daß die Localität überhaupt Aunas Bericht in jeder Beise bestätigt. Eine gute Erörterung gibt Leake Journal of

Zum ersten Wale standen sie hier auf asiatischem Boden, erlöst von aller burgerlichen Ordnung der Christenheit, und von dem Feinde, so nahe er ihnen war, noch nicht unmittelbar bedroht. Hier mochte denn Peter predigen und zu christlichem und gottgefälligem Betragen aussordern: sie ergossen sich ohne Aufenthalt über die Umgegend, in einzelnen Schaaren, die jegsliches Uebel verübten, die Ortschaften anzündeten und weder Wenschen noch Kirchen verschonten. In wenig Wochen hatten sie das Land mehrere Stunden umher rein ausgeplündert 52): jest machten sie sich auf zu größern Unternehmungen, erfüllten aber damit ein Berhängniß, das sie lange genug verschont hatte. Auch über ihre Ratastrophe liegen und abweichende Berichte vor, die sich indessen vereinigen lassen, wenn man die ursprünglich unhistorischen Elemente derselben geradezu zu verswersen den Muth hat.

Einige tausend Rormannen und Franzosen brachen zuerst auf: sie streiften bis nahe vor Ricaa, schlägen dort eine türkissche Abtheilung und kamen mit großer Beute und noch größerem Hochmuth nach Helenopolis zurück. So berichtet Anna, und Albert stimmt damit bis auf die Zahlangaben über die Stärke der Abtheilung 53): in den Gesten ist diese Unternehmung mit Stillschweigen übergangen. Ihres Rühmens war, so viel Pester auch tadelte, kein Ende; zuletzt erbosten sich Italiener und Deutsche, sesten sich einen besonderen Führer, Rainald genannt, und schickten sich zu einem ähnlichen Streiszuge an 54). Peter versuchte sein Aeußerstes: mit aller Energie, deren er fähig war, zeigte er ihnen die Geschr, der sie entgegen gingen. Es

a Tour through Asia minor p. 9 ff. und p. 313 ff.: er tann fich nur nicht entichließen, die Abendländer vollständig aufgugeben.

<sup>52)</sup> Alb. p. 191 sagt, sie hätten hier zwei Monat still gelegen. Allein am 1. August kamen sie nach Constantinopel, am 1. Oct. schon wurden die Deutschen vernichtet.

<sup>53)</sup> Nach Auna 10000, nach Alb. 7300 M.

<sup>54)</sup> Gesta p. 1 und 2. Alb. And Anna hat Runde von diesem zweiten gug, nur läßt fie ihn wieder von den Franzosen unternehmen.

war aber Alles umsonst, sie wiesen ihn ab und zogen in lautem ungeordnetem Tumulte von binnen. Das mar auch ihm gu viel: er gab fie mit Berdruß und Schmerzen auf und ging über die Meerenge nach Conftantinopel gurud 55). Gie gelangten nach einigen Tagemarichen nach Terigorbon, einem befostigten bamals aber verlassenen Orte, richteten sich mit Freuden ein und gedachten hier bis zur Unfunft ber Benoffen allen Angriffen ber Keinde Trot zu bieten so). Jett aber nach fo vielfachen Reizungen erhob fich bie Befatung von Ricaa und am 1. Det. erfolgte ber erste aber entscheidende Angriff auf das chriftliche Caftell. Gin Sinterhalt ber Chriften wurde fogleich entbedt und aufgerieben, ber Rest in bem Orte eingeschloffen und ihnen auf ber Stelle auch bas Trinfwaffer abgeschnitten. Unter bem Drangfal bes schrecklichsten Durftes hielten fie mehrere Tage aus: endlich ging ein Theil zu den Belagerern über 57), barauf murden bie Uebrigen gefangen und niedergemacht. In bem Lager bei Belenopolis mußte ber felbschutische Emir el Chan — Elchanas bei Unna - falsche Siegesnachrichten zu verbreiten 58): Die Deutichen hatten Ricaa genommen, man moge, wenn man an ber Beute Theil haben wolle, schleunigst ausziehn. Einige Kührer warnten umfonft, die Menge flurzte fich blindlings aus bem Lager, der Marich nach Nicka wurde unter lautem Jubel obne Borficht und Ordnung angetreten. Albert erzählt nun, wie fie ber Weg lange Zeit burch Walb und Gebirge führte, bann,

<sup>55)</sup> So die Gesta, Anna läugnet das; ihr Bericht reicht gerade bin, Albert zu widerlegen, der dem Eremiten nicht den Zorn über seine Leute sondern Berhandlungen mit Alexius als Motiv zur Rudkehr leiht.

<sup>56)</sup> Auch hier hat Albert faliches aber bisher nie bezweifeltes Detail; er läst ben Ort im Sturm nehmen.

<sup>57)</sup> Fulco p. 894 hat eine ehrenhaftere Berston: die Türken stellen sehr vernünftig vor: was wollt ihr hier verhungern, legt die Baffen niesder, so wollen wir Euch sicher nach Ierusalem geleiten. Es geschieht; sie führen sie in ein abgelegnes Ihal, das heiße Jerusalem, sagen sie, und meheln sie nieder.

<sup>58)</sup> Albert hat das gerade Gegentheil: fle waren ausgezogen, um die Nies berlage ihrer Freunde zu rachen.

als fie hinaus in Die Ebene traten, faben fie die turtifche Dacht schlachtgeruftet vor sich. Bewirrt und schlecht geordnet versuchten fie einen Angriff: Die turfische Mitte wich vor ihnen gurud, bis bie Flugel von beiben Seiten einschwenken und bie Begner vollig umringen fonnten. hier fallt wohl fogleich bie fonderbare Rriegführung auf, einen Feind, ber immer furchtbar erscheinen tonnte, burch schwierige Paffe unangefochten hindurch aulaffen, um erft in freier Chene ein ungewisses Treffen gu magen. Der Deg von Selenopolis nach Ricaa geht ftete bergan, burch enge Thaler und zwischen schroffen Kelstetten hindurch, zwanzigmal muß man in ber tleinen Strecke ben Fluß Drakon paffiren 59). Co ericheint Unnas Bericht hochft glaubwurdig, el Chan habe alle biefe naturlichen Stellungen auf bas Befte befetzt und in biefen Schluchten bas chriftliche Deer vollig aufgerieben. Alberts Darstellung ift nichts als eine Erfindung bem allgemeinen Bilbe gemäß, welches man von ber turlischen Rriegführung im Abendlande hatte. Sier fielen benn Balther und feine Bruber, mit ihnen die Mehrzahl ber Genoffen, wenige, die fich burchschlugen, warfen fich, ba bas Lager gleich barauf verloren ging, in bas feste aber sehr verfallene Ribotus. Die Turten, aller Orten Berr, ichloffen fie bort ein; fie fampften mit bem Duth ber Berzweiflung, hielten Geschosse und Feuer aus, endlich erlagen and fie, die Letten, den wiederholten Angriffen 60). Das heer war mit einem Schlage vollig vernichtet; feine Begeisterung hatte ihm feine Sulfe, feine Gefetlofigfeit ein schleuniges Berberben gebracht. Einzelne Berfprengte, welche nach Selenopolis entkommen waren, rettete die gricchische Flotte unter Euphorbenus; in Constantinopel verfauften fie ihre Waffen und gerftreuten fich elend und burftig ju ber Ruckehr nach Saufe.

Dies war, im Monat October 1096, das Ende ber erften Bewegung bes Abendlandes: fanatisch in ihrem Beginn und

<sup>59)</sup> Leake l. c

<sup>60)</sup> Albert verlegt den Angriff durch Feuer nach Terigordon, und läßt ftatt Ribotus ein altes Castell in beffen Nahe vertheidigen. Das Richtige in den Gest. p. 2.

ordnungslos in ihrem Fortgang mußte fie in umfaffendem Eleud und ficherer Zerftorung untergebn. Mit Beftigfeit rif fie fich gleich im erften Momente von bem gangen Buftande bes abendlandischen Lebens lod: genutt hat fie Riemanden, wohl aber bem fvåtern Unternehmen vielfache Sinderniffe geschaffen. erfenne nicht ben Inhalt bes Lobes, fie habe Europa und ben Rreuzzug von bem Auswurfe ber Proletarier befreit; benn ben größten Bestandtheil Diefer Schaaren bildete nicht ein besitslofer Pobel, sondern die Menge des Landvolkes, welches erst in ber Bewegung feinen Besit einbufte ober aufgab. Gie gingen gu Grunde burch ben Beift, ber in ihnen waltete, fo wie bas große heer ber Kreugfahrer trot einer Menge gleich schlechter Individuen fich erhielt, weil es diefen Beift zu unterwerfen verstand. Jedenfalls wird uns sichtbar, welche bamonischen Elcs mente in bem Busen ber Bolfer verborgen ruben. bei jedem heftigen wenn auch trefflichen Untriebe loszubrechen bereit. Gludlich, wenn wie hier bie Bernichtung nur als ein Zeichen übervoller, auf ber Stelle neu ichaffender Lebensfraft erscheint.

Ich gestehe, daß ich an diesem Punkte mit Freuden einen andern Boden betrete, wo die Begeisterung für himmlische Dinge von allen Seiten mit irdischen Interessen und menschlichen Reisgungen verschmolzen erscheint. Für eine Weile darf ich es unterlassen, auf die einzelnen Spuren der mystischen Richtung aufmerksam zu machen; sie kommt in ihrer reinen Gestalt erst nach jahrelanger Verborgenheit wieder zur Erscheinung.

## Drittes Capitel.

Aufbruch bes großen Seeres.

Denn indeffen hatte bie regelmäßige Erhebung bes Abendlandes, fich aulehnend an die Hierarchie und von dem Ritterthume burchbrungen, mit Rraft begonnen. Die Beere tamen gufammen, ber Abel, vor Allem in Frankreich, mit Bafallen und Die nisterialen war in voller Bewegung. Sobald irgent ein Bannerherr feine Rustungen beendigt hatte, brach er auf, bie ersten schon im Mary 1096, feitbem ohne Unterbrechung bie Rolgenben; mit fleinern und großern Schaaren zogen fie bes Weges, ben ganzen Sommer und Herbst hindurch, wohl die meisten über bie Alpen nach Apulien, um bort fich nach Griechenland einzuschiffen 1). Die Aufregung war unermeglich, bie Stabte waren von bewaffneten Saufen, die Strafen von fortbauernber Bewegung erfullt; wer über land ging , fam aus einem Lager, aus einer friegerischen Rieberlaffung in die andere. Roch waren fie Alle frisch und begeistert, rechte Muhen und wirkliche Gefahren ftanden ihnen fern: Die Buruckbleibenden, an beren Stadten und Dorfern fie vorüber tamen, faben ihnen verwundert nach, wie fo viel Taufende, fich ganglich fremd, heute eine Schaar aus bem Norben, morgen aus bem Guben eine andre, mit gleichem Jubel zu gleichem Biele bingogen. Die Reiften hatten fich geruftet wie auf Nimmer-

<sup>1)</sup> Fulcher p. 384.

wiederkehr, was sie an Hab und Gut, an Wassen und Geräthen, an Geld und Gefolge aufbringen konnten, sührten sie mit sich. Ihre Zelte blinkten von Gold, Fischnetze und Reiherfalken sah man bei dem Gepäck, die Lust an aller Pracht der Welt war ihnen in dem geistlichen Treiben nicht abgestorben. Bald zog ihnen nach, wer aus diesem Jubel Bortheil zu zieden hoffte, Sänger, Lustigmacher, Muster, in großen Banden beiderlei Geschlechts; dazwischen erklung ihr geistlicher Schlachtruf: Deus lo volt, Deus lo volt; in Frende und Jubrunst, in buntem und rastlosem Orängen ging es vorwärts. Die Menge lief zusammen, wohin sie gesangten; sie zogen vorbei, wohl mochte es manchem, der sie gesehn, wie ein Traum bedünken 2).

In der Mitte bes Sommers, August etwa, erfolgte bann ber erfte Aufbruch eines ber großern Fursten, Die das Rreut genommen, Gottfrieds von Bouillon, Bergogs von Riederloth-Seine Eltern waren Eustach von Boulogne und Iba. Die Schwester Bergog Gottfried bes Bucklichen von Lothringen, bes großen Freundes Beinrich IV., bes ersten Gemahls ber Graffin Mathilbe von Tuecien 3). Beibe leiteten ihr Geschlecht bis auf Rarl ben Großen zurud 4), so war seine Abstammung die erlauchtefte, und eine bedeutende Macht und Personlichkeit entsprachen bem Ruhme ber Ahnen. Noch fein Dheim Gottfried ubte in Lothringen die herzogliche Gewalt mit ftarfer hand; fo lang er lebte ließ er um fich her feine Opposition gegen ben Ronig auffommen s). Im Beginn aber bes firchlichen Streits fiel er 1076 ju Antwerpen burch Meuchelmord bochst mahrscheinlich auf Austiften Graf Robert Frisos von Klandern 6) — und seitdem war die Macht bes Herzogthums

<sup>2)</sup> Hist. b. S. c. 1. 2. gibt bas anschaulichfte Bilb.

<sup>3)</sup> Die Genealogie häufig erwähnt bei Will. Malin. p. 143 und fouft.

<sup>4)</sup> Für 3da Genealogia b. Arnulfi bei Bouquet KIII. p. 648 und vietfach, für Eustach Geneal. Caroli M. ibid. p. 585 (auch bei Duchesne scr. t. IV. aute Tadeb.).

<sup>5)</sup> Bgl. Stenzel frant. Raifer I. p. 350. und 386.

<sup>6)</sup> Lambert, und Sigeb. Gembl. ad a. 4076 (der richtige Aert des

in jenen Gegenden gebrochen 7). Die Warde ging an den immulndigen Königssohn Konrad über; unser Gottfried, durch den Ermordeten adoptirt, erhielt dessen sehr bebeutendes Allode und vom Könige die Mark Antwerpen zu Lehn 8). Er war ritterlich arzogen und hatte durch den Einfluß seiner Mutter eine starte Richtung auf geistige und geistliche Vildung empfangen: damals wohl noch sehr jung, hielt er sich ohne weitern Einfluß auf seinen Gutern und fand gegen mächtigere Nachbarn Schuß bei Bischof Heinrich von Lüttich 9).

Als er, manches Jahr hernach, burch wacere Thaten ben Arenzug fordern helfen, als er, durch gludliche Fugung und den Willen seiner Genossen Besthützer des heiligen Grabes, die Angen des ganzen Abendlandes auf sich gezogen: erschien benen, die ihn bewunderten, der Anfang seines Wirkens nur in ahnlicher Wrise gedenktar. Sie mochten glauben, dem begünstigten Liebling des herrn gebühre eine Jugend, reich an irdischen Ehren und auf göttliche Wunder vordereitend, wie sich kein andrer Sterblicher ihrer enhmen toune: aus einem solchen Sinne, wenn er allgemein ist, emspringt aber Thatsache auf Thatsache, Entwicklung auf Entwicklung, zuleht zeigt jedes Einzelne schon die ganze Summe des Ganzen in sinnlicher Gestalt. Diese tlebertieferung als solche anzuerkennen und auszusscheiden, muß hier unser erstes Geschäft sein.

Zuerst wendet Wilhelm von Malmesbury, ohne Zweisel einheimischen Ucberlieferungen folgend, seine Ausmerksamkeit zusammenhangend auf Gottfrieds frühere Schicksale. Gottfried, sagt er wi, der auf der Straße Karl bes Großen zum heiligen

Lentern bei Bqt. XIII. p. 237 N.). Außerdem mehrere locale Quellen, die hiet. Andag. monast. p. 586 u. A.

<sup>7)</sup> Das seigt Laurent. a Leod. p. 629 (Bqt. XIII.).

<sup>8)</sup> Laureut. p. 628, 631. Die große Gräfin Mathilde machte frucht lofe Reclamationen, opiat. Manassan archiop. bei Bat. XIV. p. 611.

<sup>9)</sup> Hist. Andag. mon. p. 587 Laurent. p. 629,

<sup>10)</sup> P. 133.

Lande gezogen, er felbst ein zweiter Rarl, gehörte bem Stamme bes großen Raifers an: Iba erzog biefen mittlern Gobn gu großen hoffnungen, Euftach, ber altere, follte bas vaterliche But erhalten 11). Orberich fteigert biefe Daten : Gottfrieb wird ber altefte Gohn 12), Diese Angabe findet fich dann wieder bei Withelm von Tyrus und allen Spatern. Die Mutter, erzählt Buibert, prophetischen Beistes voll, faat von ben Sohnen, hier ber eine, ber Graf, ber andre, ber Bergog, ber britte, ber Ronig werben wird 13). Stellen wir weiter gufammen. mas fich von einzelnen Angaben biefer Urt worfindet, fo febn wir ihn in allen Kampfen geubt und voll von heißer Arommigfeit gum Manne heranwachsen. Um hofe bed Raifers, wird er zahlt, ritt er mit glanzenbem Gefolge ein, ber Raifer fragte: wer ift es, ber fo stattlich ausgieht, und fußte ihn, nachbem er ben Ramen gesagt, zweimal auf Kinn und Mange 14). Bath erwarb fich ber junge Belb ritterliche Ehren, vertheibigte im Ameitampf gegen einen ftolgen Burgherrn eine berenbte Baife 18) und focht mit bochstem Rubm einen eignen Streit mit einem Bermanbten über sein vaterliches Erbe burch 16). Solch ein Berhalten lohnte ihm bann ber Raifer burch bie Ertheilung bes Herzogthums Lothringen 17), und als er, feinem Berrn ftets getreu, gegen Rubolf von Sachsen bem Raifer mit machtiger Sulfe zuzog, waren Alle einstimmig, bem Bergoge allein gebibbe

<sup>11)</sup> Das Gottfried der zweite Gohn mar, wird entscheidend bestätigt burch Die gleichzeitige Vita Idae bei Bqt. XIV. p. 113.

<sup>12)</sup> Ord. Sit. p. 757.

<sup>13)</sup> Guib. p. 485. Der Autor, der sonft über frangöfische und bemachbarte Dinge gut unterrichtet ift, leitet diese Rachricht doch mit einem ni fallor ein.

<sup>14)</sup> Roman. de God. de Bouillon bei Michaud bibl. I. p. 275.

<sup>15)</sup> Ibid.

<sup>16)</sup> Will. Tyr. l. c.

<sup>17)</sup> Will. Tyr. l. e. läßt es ihn noch früher erhalten; Will, Malm. I. c. fagt, er habe es megen der ausgezeichneten Kriegsbieuste, die er bem Raifer geleistet, empfangen.

bie Ehre, bas Reichsbanner in ben Rampf zu tragen. In ie mem Lage begabi fich aber, daß Gottfried, ben Abler in ber Sand, tief in bie Reinde brang, bem falfchen Ronige begegnete und in Gegenwart des Raisers die Bruft des Keindes burchbohrte. Sogleich, als die Sachfen beg inne murben, flohen fie ans bem Treffen: fie überlieferten ihre Burgen und unterwarfen fich ber Gnabe bes Raifere is). Rach biefem jog Gottfrieb mit bem Raifer über die Alpen, um Rom zu belagern: er brang querft in die Stadt ein, und öffnete ben Rachfolgenden ein großes Kenfter in ber Stadtmauer; fo überwaltigten fie bie Romer in heißer Schlacht, bis die Stadt eingenommen und ber Sieg erfochten war. Der Bergog, erschöpft, athemlos und erhist, fam in ein untererbifdjes Gewolbe, wo er von Durft geguält unmäßig an Wein fich erquickte. Die Folge war, baß er in ein Quartanfieber verfiel 19), an bem er langfam babin fiechte, bis er von dem Aufbruch ber Christenheit zum heiligen Grabe vernahm, und gelobte, wenn er gefunde, mit hinauszuziehn. Sogleich mar er genesen; er schenfte fein vaterliches Erbe ber Rirche von Buttich gu ewigem Befite und jog als Streiter bes beiligen Grabes gen Often 20).

Wir seben nun in dieser Darstellung festen Zusammenhang mid organische Gliederung, wie sie dem Spos oder dem Roman gebührt, können ihr aber nicht die Treue in der Auffassung des Factums zugestehn, welche die Geschichte von ihren Gewährsmännern fordert, Wunderbare Abstammung, ritterlicher Heldenmuth, edle Gesinpung und himmlischer Beruf zu dem Kreuzzug heben den Helden über die Menge seiner Genossen hervor: dabei ist es sonderbar, wie ghibellinischen Charakters

<sup>18)</sup> Will. Tyr. und Alberic.

<sup>19)</sup> Will. Malm. l. c, Andere Barianten der Sage waren: er trant vergifteten Falerner — er erkältete fich in den Tibernebeln — er wurde von der Pest angestedt. Alb. Aq. p, 263. Ich habe die angestührte Berston aufgenommen, weil die Sage an sie seinen Tod anknupft: als er sein Werk erfüllt hat, sendet Gott jenes Fieber wieder.

<sup>20)</sup> Will. Tyr. l. c.

biefe Ueberlieferung ift, wie fie fich bemubt, Die Dingebung Gottfrieds an bie Sache Seineich IV. beutlich zu machen und gu verherrlichen. Daneben gehn freilich Machrichten entgegengesetzter Urt : alle Welt tennt bie Streitigkeiten Raifer Deinrich IV. mit feiner Gemablin Praredie, einer ruffichen Rurftin: hier wird nun berichtet, Praredis fel bie Schwester Gottfriebs gewesen, nachbem ber Raiser fie fo abscheulich mighandelt, habe Gottfried fich bewaffnet, ben Raifer im Felbe getroffen und nach heftigem Rampf in bie Alucht geschlagen 21). Spatere Darsteller haben ber eignen Sinnesweise gemaß fich an bie eine ober bie andre Seite gehalten : einige haben bie Rraft gerühmt, mit ber er seiner Schwester sich angenommen; anbre haben ibn als Buffenden wegen bet Evene fitr Seinvich' ben Bug antreten laffen 22), ein britter bebauert ben Raifer; baf er burdy Urbans Rreuzpredigt: einen fo tuchtigen Anhanger verloren. Aber biefe Reflexionen lofen fich auf, sobald ihre Grundlage gerfällt, und biefe zeigt auf ben erften Blid fehr bebenfliche Puntte. Die Ausschmudung ber hertunft, bas Anlangen bei Sofe, bie Beschutzung ber Jungfrau, bas Alles tritt von felbft in fein gebuhrendes Licht. Unfre Autoren machen ihn bann einstimmig por feinen Rriegsthaten jum Bergog bon Lothringen; es ift aber hinreichend beglaubigt, baß er erft im Jahr 1088 gu biefer Burbe gelangte 28). Was ben Zweifampf angeht, beffen mit folchem Ruhmen gebacht wird, fo tennen wir ben Streit, ber ihm zu Grunde gelegen haben foll; volltommen, aber es ift nicht baran zu benten, baf es je zu folchen Borgangen in bem-

<sup>21)</sup> Go Order, p. 639.

<sup>22)</sup> Den ältesten Ausseruch dieser Art finde ich in einem Schreiben des heil. Bernhard an König Ludwig VII., angeführt bei Molanus militia sacra ducum Brabantiae (bei Mabilion, der einzigen Ausgabe, die mir zur hand ist, suche ich es vergebens): — ita qui corruerat contra pontisiciam militans, masor excitatus est. Man sieht, Bernhard hat ganz die tteberlieferung, wie sie Will. Makm. gibt, vor Augen.

<sup>23)</sup> Sigeb. Gembl. a. c.

funklicht für Lothrimailch zu: achten fei; wie fie ben reichen Di-Bricten gwifden Mibein; Schelbe und ben Arbennen Entftehung und Ausbildung verhaufe und wenlich festgehalten in ben verichiedensten Zeitem und Auwendungen immer von Renem hervortande . Die sehonfte Dame, bebraugt burch harte Berwandte ober : mebringliche: Merber. schaut vom Soller traurig hinab in ben Strom; ba gieht oin Schiff burch die Wellen, von fremder Bauart, barch einen Gaman geleutt, ein ftrableuber Ritter barin. Er mimmt fich ber Dame an, er beffegt bie Gegner und erhalt jum Lohne bie Sand ber Befreiten; ehe er bas Brauebett, besteigt, nimmt; er bad Bersprechen von ihr, nie nach feiner herkunft zu fragen und icheuft ihr toftbare Rleinobien, ein Schwart, ein Sonn, einen Ringerreif. Jahre lang leben fie froblich migumen: ale fie:ihm mehrere Linder geboren, bezwingt fie ihre Rengierde nicht langer, fie fricht die Frage aus und weinend und klagend muß er zu ewiger Arennung gufbrechen. Der Schwan erscheint wieber mit bem Schiffe, ber Ritter besteigt bas Kahrzeng und, verschmindet ihren Blicken. Das 12. und 13. Jahrhundert beutete biefe Grundzuge ber Sage reichlich aus; Localund Personennamen wechselten, von ben verschiebenften Seiten her versuchte man Antnulpfungen an Sagenfreise allgemeiner Der Mallaft ber Dame liegt im Bisthum Coln, weithenubmt im Lande, boch über, ben Rhein binausgebaut 31); Die Dame ift bald die Kurftin von Lygaborien, bald die Berrin von Brabant ober bie, Bergogin von Bouillon, in fpaterer Gestaltung Die Grafin von Cleve sz). Den Ritter verbindet Chres tien von Tropes mit bem heiligen Graale; ba ift es Lobengrin, ben ber Graal felbst wem Schirme ber Unschuld fenbet. ihm erhalt bas Land Lyzaborien ben fpatern Ramen, Loherin-

<sup>31)</sup> Görred cisirt dafür Hetinand (bei Teseior bibl. Cist. p. 73), aber nach der Copie des Bincenz von Beanvais, wo ich die Stelle nicht aufzusünden vermocht habe.

<sup>32)</sup> Eine Menge Solcher Berflonen ftellt Knapp Geschichte von Jülich, Eleve, Berg 1. 232 ff. susammen, freilich mit schwacher eigner Kritik.

gien, Lotheligen, und hier schoint bestimmter loealer Ursprung nicht zu verkennen. Andere Chroniken lassen den Helden von Kaiser Karl dem Großen empfangen werden; der sagt zu Roland : Gott hat ihn und gesandt, und gibt ihm seine Schwester Elise und das Land Arbena zur Mitgift. Spätere Romane, boch ohne Poage auf altere Sagen banend, ziehn den Kaiser von einer andern Seite her hinein Die seine berühmter Paladin Ogier von Danemark erscheint abs der Abniherr des Helben, dessen Lochter den Färsten des Krenged Gottspied von Bonillon erzeuft.

. hiemit waren wir unmittelbar an bie Ctelle gelanat, mo bie beiben bevorzugten Sugen bes lothringischen Landes in bie nadifte Berahrung gesetzt werben. Die Befichichte bes Schmanenrittere lag in weiter Ausfilhelichkeit bor; meben Lobengrin und Andern erschien bier ber Name und der Breid eines Rouigfohns von Isteforte, Belias; er, burch feinen in Rauber feftgehaltenen Bruber geführt, befreit und heirathet Giariffa, Die herzvain von Bouillon 34). Andrerfeits fah man herzog Gottfried in bem Glanze welterfallenben Ruhmes und feine Date ter Iba vielfach ichon in ben Kreib muftischer Prophezeiungen und gottgesandter Erunne hineingerudt. hier ergab fich bio Berbindung von felbst, Ida wurde bie Tochter bes Schwanenritters, fie und ihre Rinder traten damit in ein Geschlecht voll übernatürlicher Borgige und Schicffale, und ber Belb bes gefammten Abendlanbes murbe and in ber Sage fest an ben beis mifchen Boben angefnipft.

Rachdem wir so die Sage in ihren verschiedenen Gestalten und Beziehungen dargelegt haben, wenden wir und wieder zu dem wirklichen Herzog von Lothringen zurück, um von seinem Wesen und Handeln, so viel die Quellen verstatten, ein möglichst ge-

<sup>33)</sup> Bibliothèque des Romans. Février 1778, p. 8. 145. 179.

<sup>34)</sup> Mélanges tirés d'une grande bibliothèque t. VI. p. 4 ff. geben bie Geschichte ausführlich, aber nur nach ber Beatbeitung bes Peter Dosrai. Michaud bibl. des crois t. I. Artifel, chevalier de cygne hat diese Dinge völlig übergangen. Möhres f. d. 2p. 156.

ift biefe, wie jebe anliche Angabe bei ihr, unverburgt 42). Wit ihm gonen feine Bruber Enftach und Balbnin, von benen der lettere unfre besondere Ausmerklamkeit werdient. Wie er foter gezeigt hat , gehoute er zu den bedentendften Menschen feiner Beit, eine Ratur voller Kraft und Barme, nicht immer feft und umfichtig, aber thatig und gewandt, nicht zu hindern und nicht zu erfchrecken. Er war großer als fein Bruber, von schlankem Buche, boch über alles Bolt hinüberragend, mit fcharfen Zugen, großer Ablernafe und blondem Saar. In allem Reib und Baffenwert gebildet, in allen Bewegungen gemeffen und tuling, simponiete er Freunden und Feinben 43). Much feinen Andeng hat die Ueberlieferung mit wunderbaren Karben gefamidt; es wird uns gemelbet, wie er als junger Mensch zu Conches mit mehreren Gefährten der Dame des Schlosses Gefthichten grauhlte, wie fie berichteten, ber eine, Chriftus fei ihm erfchienen, blutig mit brobenbem Blid; ber andere, Christus bebe ihn im Traume zu fich gerufen ; Balbuin fagte: auch ich batte ben Seren gesehen, aber leuchtend und mild, mich anladulub und fegnend. Die Borer priefen ihn felig; Die Beiben, heißt es, tamen bald barquf um, er aber heirathete bie Tody ter jemes haufes, und jog bann aus gur herrschaft im beiligen Lande 44). : Seine Gemablin, Gobehild von Conches, begleitete thm, frarb aber auf bem Wege ju Mergasch. Was Euftach betrifft, fo ist wemiger über ihn zu fagen; tapfer, wie alle seine Gunoffen, war auch er; Raberes wird weber in Geschichte noch Tradition augegeben. Ich weiß nicht, wie Albert zu ber Rach richt gekommen ist, er fei mit den Rordfranzosen durch Avulien megogen, die übrigen Berichte einstimmig zeigen ihn bei bem

<sup>42)</sup> P. 208. Dieselbe Bahl hat Fulco p. 891.

<sup>43)</sup> Ich habe tein Bebenten getragen, die Angaben des Will Tyr. X. 2. über sein Körperliches zu wiederholen, solche Dings pflanzen sich am intaotaften fort. Umscherer ist wir die Rotig, er. zei zuenst Geistlicher gewesen, die sonst sich nirgendwo findet.

<sup>44)</sup> Ord. Vit. p. 688.

Hier feines Brubers 46). Ains ber Zahl ber sonkigen Bogleiter ist hier noch hervorzuheben Balbuin von Henuegau, ber Better Roberts von Flandern, diesem aber durch angoerbte Feindschaft entfremdet. Er hielt sich also zu Gottsried, nastürlich ganz selbsiständig, wie wir es am deutlichsten bei der Belagerung von Antiochien und vielsach sonst wahrnehmen werden. Auch er verkaufte einzelne seiner. Bestungen an dem Bischof von Lättich, dem er um Hüsse gegen Robert schon früsher sein ganzes Land zu Lehn gegeben 26). Eine ansschhuliche Darstellung seiner Berhältnisse zu Flandern gehört nicht in diesem Zusammenhang; doch erwähne ich einiges Allgemeinere, weil es auch sur das Berhältniss der Fürsten während des Kreizzugs charafteristisch sist 47).

Robert Friso, der erste dieses Namens. Graf von Fiane dern, Zeeland und Holland, erscheint in allen Berichten jener Zeit als eine kräftige, aber rohe und gewaltthätige Natur. In unaufhörlichen Kämpfen tried er sich umher und wagte sich, unerschrocken, weil er kein Mittel scheute, an die überlegensten Gegner: so gerieth er mit Gottsried dem Bucklichen zusammen nnd ließ ihn ermorden, nachdem er vor des Herzogs Bassen gewalt aus dem Lande sliehen mussen aus Nach einer andern Seite hin lag er in Zwist mit seiner Schwägerin Richildis von Hennegau, verwittweten Gräsin von Flandern, sie beren Schne Urnulf und Balduin — eben jenen Kreuzsahrer — er Flandern verwalten, aber nicht in eignem Namen beherrschen sollte. Die Sache kam vor den König von Frankreich, als Dberlesinsthern beider Länder; hier war es Enstach von Boulogne, der Bater des jerusalemitischen Gottsrieb, der das Urtheil gegen

r.

<sup>45)</sup> Alb. II. 21. Dagegen Rob. p. 33, Baldr. p. 91, Guib. p. 485, ber lette meitläufigst.

<sup>46)</sup> Urfunde bei Miraeus I. p. 364.

<sup>47)</sup> Eine gute Busammenftellung Diefer Berhaltniffe gibt Meyer comment. Flandr. p. 24 ff., baraus Leo niederl. Gefch. I. p. 20 ff.

<sup>48)</sup> Sigeb. Gembl. ad a. 1076. Hist. Andag. p. 586.

Riebert wandte. Allein das Glad des Krieges entschied and berd: in dem ersten Treffen siel Armulf 49), in dem zweiten wurde Enstach gefangen, in dem dritten schlug Robert die vereinten Kräfte Gottsrieds von Lothringen, Albrechts von Ramur und Anderer. Kurz er behauptete sich mit solchem Glade, daß Baldwin, sein Resse, sich gläcklich schäfen mußte, nur Hennegan unter luttichschem Schutze gegen ihn zu sichern.

Sein Sohn Robert glich ihm in manchen Dingen , nur nicht in bem wichtigsten, in confequenter und rudfichtslofer Energie. so). Wie fein Bater, war er kampfluftig und voll von perfonlicher Tapferkeit; wie jener, hatte er feine befte Luft an bem Getilmmet ber Schlacht und ber perfonlichen Gefahr, einem ruftigen Keinbe Angesicht gegen Augesicht gestellt. wicht so grausam, nicht so rob und streng, aber es schien sehr bald, daß diefe Rehler in biefer Umgebung die besten Tugenden bes Baters gewesen. Unter biesem war fein Rauber und Frie benoftorer im Lande als ber Kurft felbst z unter bem Cohne fchien der Fünft ber einzige, ber nach Rube und Ordnung Berlangen hatte 61). Bas bie allgemeinern Berhaltniffe anlangt, fo trafen mehrere Umstande zusammen, ihn burchaus zu der firchlichen Partei himbergubrangen. Die Konigin Bertha, von Philipp I. verstoffen, mar feine Stieffante; in bem Streite gegen ben Chebruck des Konigs fand er fich von selbst mit Urban zusammen. Raifer Beinrich feinerseits forberte unmittelbar vor bem Preuzug gewisse Lehn bes beutschen Reiches von Flandern zu rict so): ware die Ballfahrt nicht eingetreten, so wurde, was 1102 auch erfolgte, ein offner Rampf ausgebrochen fein. Geine Befinnung zeigte Robert noch in den letten Jahren vor seinem

<sup>49)</sup> hierauf bezieht fich bas von Andr. Marc. p. 419 und Gisleb, Mont. p. 540 erzählte Mirakal in: Jernfalem ; bas Stadthor habe fich vor Robert durch unflichtbare Kraft verschloffen, bis er Genugthunng und Restitution gelobt.

<sup>509</sup> Recht gut charafterifirt ibn Radulf c. 15.

<sup>51)</sup> Herm. Tornac. l. c.

<sup>52)</sup> Das Rabere bei Dener.

Aufbruch bei tirchtichen handeln über bad Misthum Cambrai, wo er den kaiserlichen Bewerber hant bedrängte, zugleich aber auch ohne Bedenken dem Bisthume Basalten und Güter nach Kräften entzog. Als er nach Palästina gezogen, schöpste die kaiserliche Parthei wieder Athem und er sand den Zustand in Cambrai 1099 nicht anders, als er ihn vor drei Jahren verlassen hatte 52).

Erinnern wir und an dieser Stelle noch einmal Urban II., bes Schepfers dieser Eveignisse. Er hatte gehandelt, durch die Felle eines weltgeschichtlichen Lebens vorwarts getrieben, gewiß ohne Bewußtsein über ben Umfang der Falgen, die an seine Schritte sich knupften. Und mie sein stärkser Beweggund, der Sieg über Heinrich IV., unmittelbar hernach gefährliche Reactionen ersuhr, so erschienen die nächsten Ergebnisse seines Thuns der papstlichen Sache durchaus nachenisig; den Bischofen von Luttich und Berdun wuchsen die Kräfte, das Bisthum Cambrai wurde von Reuem in Frage gestellt, wenn irgendwo, war jest in Lothringen für den Kaiser ein sicherer Boden. Das ist die Sicherheit menschlicher Einsucht nach menschlichen Ersolgen abgeschäht: der Gang der Jahrhunderte hat den Beschluß des Papstos gevochtsertigt, er selbst aber erlebte keinen Krast, als den, nicht anders gehandelt zu haben, als er gekonnt und gemußt.

Gehen wir nun weiter die franzosischen Provinzen durch, um die betreuzten Großen aufzusuchen, so tritt zunächst hervor Herzog Robert von der Normandie, Bruder König Wilhelms von England sa). Ueber seine Personlichkeit und die Umstände, die ihn zu der Pilgerung bewogen, ist außer dem allgemein Bekannten wenig beizubringen. Er zog ans, schwerlich durch heißen Religiondeiser getrieben, so wenig wie durch großartige Ritterlichkeit benunnhigt: ihm war es unbehaglich in der Heise

<sup>53)</sup> Gesta Camer. epise. p. 479. (Bouq. XIII.).

<sup>54)</sup> Lappenberg charakterifit ihn durchaus nichtig, wie dem die Zeugniffe aller Zeitgenpffen (Radniffs, Wilhelms von Malmesburp, Orderichs n. A.) nicht im Mindesten zweidentig find.

math, zwischen zwei Bribern von unruhigerer und festerer Art als er felbst, um sich her einen Abel, rob und gewaltthatig, ben er weber zu gewinnen, noch zu schrecken verftand; er felbst awar tapfer aber schwach, nicht ohne Berftand aber ohne Confequenz, voller Derzensgute aber ungludlich, fie ftets am falschen Orte zu zeigen. Ronig Wilhelm besaß bamals über 20 Schloffer in ber Rormandie, Beinrich behauptete Domfront; durch einen großen Theil des Adels unterftut, bauften fie in bem herzogthum nach Belieben. Das Land litt unendlich, die Großen ftanden in fortbauerndem Rampfe untereinander und gegen Robert, Mort und Raub ging von einer Grenze gur an-Wahrhaftig , fagt Orberich , mur harte herrschaft halt Diese Normannen in Ordnung; ohne die machst ihr Ehrgeit bis er Treu und Glauben vergist; bas haben bie Franzosen, die Rlandret, das haben ihre. Nachbarn alle, und die Angelfachsen bis zur Vernichtung gefühlt 35). Herzog Robert mar mehr bavon überzeugt als jeber Andere, von feiner Geite ber wußte er fich Hulfe: ba vernahm er von dem Aufruf des Parftes und beschloß auf ben Rath einiger Geiftlichen ben Kreuzzug anzutreten. Zwar fehlte es ihm, ber weber zu erwerben noch zu fparen verstand, an Gelbe; boch wußte er bald Rath und Aus-Sein, ganges Land, boffen Befit ihm bie ftete Anfechtung ber Briber jugezogen, verpfandete er bem Ronige fur 10000 Mart - 6666 Pfund - Silber, eine Maggregel, ebenfo verschwenderisch im Moment, als unbesonnen fur die Bufunft. Wilhelm raffte bas Gold auf jebe Beife gusammen, und nahm im September 1096 Besit von dem erwunschten Unterpfande. Unmittelbar nachher brach Robert auf, eine gablreiche Menge normannischer und englischer Großen in feinem Gefolge so).

Schon im Februar besfelben Jahres hatte ju Paris eine bedeutende Bersammlung frangbsischer Eblen Statt gefunden;

<sup>55)</sup> Ord. Vit. p. 722, vgL p. 683. 685. 700.

<sup>56)</sup> Deren vollkändigste Aufgablung gibt Orberich p. 724: Bgl. Lappens berg p. 219.

unter dem Vorsitse König Philipps sclisst beriethen sie hier die Wallfahrt 57). Graf Hugo von Bermandois, des Königs Brusder, der Große zubenannt, ragte unter ihnen hervor, durch die Würde der Abstammung und Tadellosigkeit des Benehmens. In keiner Weise ein bedeutender Mensch gestel er den Rittern durch leutseliges Wesen, den Geistlichen durch ausgesuchte Demuth: schon als sie auszogen, waren einige entschlossen, bei etwaigen Eroberungen nur ihn, keinen Andern, zum Könige zu seben. Doch war es noch weit bis zum Ziele, und Hugo, der wie alle seine Genossen Kampf und Schlacht nicht schente, hatte weder die geduldige Standhaftigkeit im Einzelnen, noch eine großarztige Ausstallung des Ganzen, um sich der jahrelangen Reihe von Mühen und Entbehrungen zu unterziehen, die ihn allein zu dem Resultate hätte sühren können 58).

Eine etwas rathselhafte Stellung nimmt unter ben Kurften bes Rreugheeres ein Stephan Graf von Blois und Chartres. ber Schwager bes Ronigs von England. Seine Macht mar nicht gering; Buibert führt ein Sprichwort an 59), nach bem er so viel Burgen, ale Tage im Jahre befessen. Dabei wird auch feine geistige Kahigkeit gerühmt; er hatte eine bebeutenbe Babe burch fein perfonliches Erscheinen zu gewinnen und Bertrauen zu erweden, fo daß in Affen die übrigen Rurften ibn foaar jum obern Unfuhrer bes heeres festen 60). seits fehlt es nicht an verringernden Meußerungen über ihn, er fei freigebig aber nicht leutselig, tuhn aber nicht fraftig gemes fen, fagt Radulf; auch Balbrich hebt diese Schwäche hervor. Und was bebeutenber ift als biefe Angaben, ber Erfolg feiner Thaten ficht mit jenem Lobe in betrübtem Gegenfat; felbit Buibert, fein ftartfter Bewunderer, und marmer Berehrer feiner

<sup>57)</sup> Guib. p. 486.

<sup>58)</sup> Der Erfolg hat das am deutlichsten gezeigt, Guib. p. 487. und Rad. l. c. sprechen es aus.

<sup>59)</sup> P. 486.

<sup>60)</sup> Eigner Brief bes Grafen bei d'Achery spicil. t III. And Die Gesta ermahnen es.

Gemahlin, weiß sehr wenig Factisches von bem Ruhme bes Helben beizubringen 61). Doch ist es möglich diese Züge sammt-lich zu einem Bilbe zu vereinigen: man begegnet nicht selten ahnlichen Naturen, die ohne die Fülle schaffenden Lebens in sich, durch glanzendes Erscheinen, durch eine breite und sichere Art sich darzustellen, auch auf Begabtere Eindruck zu machen wissen.

Während so in dem Norden Frankreichs drei große Massen ausammentraten und eine Menge einzelner Anführer außerbem fur fich ihre Strafe zogen, hatte in ber Provence Graf Rais mund von St. Gilles ein Panier erhoben, bem alle Rachbarn und Bornehme bes Laubes in bereiter Unterordnung guftromten 62). Raimund felbst war damals funf und funfzig Jahre alt 68), einäugig, trop bem vor furger Zeit gum britten Male vermählt 62), iebenfalls voll von Leben und Gifer. Geine gange Ginnebrichtung ging nach ber religibsen ober vielmehr firchlichen Seite: ber Curie ju Rom mar er von jeher ergeben gewesen, obgleich er mit Gregor VII. in unangenehmen Sandeln gestanden. Ochon por 1075 hatte er fich namlich mit ber Erbtochter feines Dheims Bertrand von Provence vermablt, welche Che, burch Gregor im Sahr 1078 aufgeloft, ihm bennoch bie unbestrittene Berrschaft ber Provence verschaffte. Ein Gohn aus Diefer Berbinbung war Bertrand, ben er bei seinem Aufbruch als ben Re genten feiner gander gurudließ. Seine jegige Bemablin, El vire, fo wie einen Sohn im garteften Alter nahm er mit fich

<sup>61)</sup> P. 486.

<sup>62)</sup> Das über Rammund die hist. gener. de Languedoc t. II. stets zu Rathe gezogen wurde, versteht fich von felbst. Freilich nicht über die Charafteristist des Grafen, welche dort mit großer Borliebe in das Lichte gemalt ist.

<sup>63)</sup> Hist. p. 283. Die Rechnung ist nicht gewiß, aber höchst wahrfcheinlich.

<sup>64)</sup> Ibid. p. 624.ff. Daß er einängig gewefen, melbet Guibert, bei Gelegenheit feiner Bahl jum Rönig von Jerufalem.

zum heitigen Grabe 65); hier in der Heimath suchte er durch reiche Schenkungen an Kirchen und Klöster die Gnade des Himmels für sein Unternehmen zu gewinnen. Dem er war nicht, wie die übrigen Fürsten, in Geldnoth, und hat nicht eine Scholle seiner weitläusigen Besitzungen zum Behuf seiner Rüsstungen verfauft oder verpfändet 66). Dhne Grund aber, so viel ich sehe, ist die Angabe, Raimund habe damals schon das Geläbbe ewiger Entsernung ausgesprochen; es wird das nirgendwo bezeugt, und der Umstand, daß Bertrand im Jahr 1100 sich Graf von Toulouse nennt, kann für 1096 nichts entscheidensen.). Gegen den October dieses Jahres hatte er seine Rüsstungen beendigt 68); er zog noch einmal zum Kloster Chaise Dieu, betete zu seinem verehrtesten. Patrone, dem heil. Robert, erbat sich eine Reliquie desselben und einen Mönch des Klossters, sie ihm zu bewahren 69) und begann darauf die Wanderung.

Mit ihm war ein gewaltiges heer, wohl. das stärkte, welches irgend einer der Fürsten unter seinen Befehlen vereisnigte. Alle Aquitanier, die Bewohner von ganz Languedoc, von der Provence, von allen Ländern zwischen Alpen und Pysernäch nach Wilhelms Ausbruck 20), waren unter seinem Bansner vereint. Der Abel hatte sich auf das Stärkte betheiligt, die mächtigsten Familien zählten ihre Repräsentanten im Heere, mehrere verlauften ihre Guter, um die Reiselssten auszubringen 71). Auch in der Zusammensehung des Heeres, wie in der

<sup>65)</sup> Guib p. 487.

<sup>66)</sup> Hist. note 42. Das Gegentheil ift unch einer Stelle bes Gaufred. Vos. allgemein angenommen, allein die Argumente der hist. de Lang. find entscheidend.

<sup>67)</sup> Die hist. de Lang. urgirt dies, jum Beweis, bag Raimund schon 1096 seinem Sohne bas Land übertragen habe.

<sup>68)</sup> Diefen Zeitpunkt firirt bie hist. note 41.

<sup>69)</sup> Acta SS. Bened. sec. 6. p. 2. p. 215 ff.

<sup>70)</sup> Will. Malm. p. 133. Quicunque populus inter Alpes et Pyrenacos diffunditur.

<sup>71)</sup> Beter von gun, Gerenton von Biage, hist. de Lang. pr. p. 345 ff.

Gestunnng des Ansührers zeigte sich das geistliche Element vorherrschend: die Fahne des Grafen zeigte das Bild der heilis gen Jungfrau 72); hier zog der Legat des Papstes einher, neben ihm der Bischof Wilhelm von Orange, ferner der Bischof von Apt 73), sie Alle mit einem zahlreichen Clerus in ihrem Gefolge.

So war die Bewegung burch gang Frankreich hindurch zu ben aroffesten Resultaten gebiehn, und nicht geringer mar bie Aufregung in bem zweiten romanischen Lande Europas, in Stalien. Wenn irgendwo bemerten wir hier ben entscheidenden Einfluff ber Rormannen auf bie Gestaltung Diefer Ereigniffe, und ichon beswegen, abgesehn von ber Bebentung ber bort auftretenben Verfonlichkeiten, werden wir ihnen eine nahere Betrachtung widmen muffen. Boemund, ber alteste Sohn Robert Buiscards, in feiner Jugend zu einer bebeutenben Stellung erzogen, zweimal ichon Sieger über bie Macht bes byzantinischen Reiches, fah fich nach bem Tobe feines Baters burch Stiefmutter, Bruder und Oheim beeintrachtigt und nach furgem Streite auf bas unbedeutende Anrstenthum Otranto beschränkt 74). hatte nicht ben gebulbig ruhigen Geift, in Sagb und Rehbe unthatige Tage fortzuspinnen; als ber Papst zu bem Krenzug aufforderte, ergriff er auf ber Stelle ben Bedanten, bier fich fur ben Berluft ber Seimath ju entschädigen. Ohnehin tonnen wir ficher fein, daß er ben Orient nie aus den Augen verloren: und folche Absichten zu verwirklichen, konnte jest ober nie male gelingen. Freilich mußte bei feinen beschräuften Mitteln eine gunftige Augung eintreten, ihn in die erfte Reihe ber Pilgerfursten hineinzuruden 75); boch verstand er es wie Wenige, eine folche

Roger II. von Foir unternahm bebentenbe Berpfändungen, ibid. p. 336 ff.

<sup>72)</sup> Raim. p. 146.

<sup>73)</sup> Episcopus Atensis bei Raim. Ag. p. 173 und fonst.

<sup>74)</sup> Muratori annali d'Italia ftellt bas Rothige hierüber gufammen.

<sup>75)</sup> Urban II. in bem oben citirten Goveiben an Alerfie fagt', Boemund

mit Gewandtheit und Gluck-herbeizuführen. Wie wir erwähnten, füllte sich das Land von Woche zu Woche mit Schaaren von Pilgern, die den Aufbruch der größern Heere nicht hatten erwarten wollen. Hier an der Seeküste, an der Grenze des heismathlichen Bodens mochten sie zaudern oder durch außere Umstände aufgehalten werden; mit ihnen begann Bocmund zu unterhandeln und wußte manche zu seiner Hecresfolge zu bewegen 76).

Dies war ber erfte Schritt; zu einem zweiten bot fich gleich nachher ber gunftigfte Unlag. In jenen Tagen nahm bas Rrenz Tancred, Sohn Doos und Emmas, ber Schwefter Robert Guiscards, bemnach Boemunds Better 77), eine ber merts murbigften und am ichariften ausgeprägten Raturen biefes Rrenzzuas. Auf ben erften Blid erfennt man, baf er friegerifch mar wie diese Kursten sammtlich, listig wie alle seine Lands= leute und habsuchtig wie nur irgend ein Mensch. Raher aber bezeichnet ihn eine brennende Chrbegier, Die er nicht zur Schau tragt, bie aber jeben feiner Schritte befeelt. Er burftet, fagt Radulf, nicht von fich zu reden, aber von fich reden zu machen, er verlangt nach hunger und Anstrengung, wie andre Menschen nach Ueberfluß, Wohlleben und Ruhe. Dieser Ehrgeiz ist von ber bestimmtesten Urt, nicht gerade auf Keldherrnruhm und Macht, fondern auf die Andzeichnung feines Gelbst, auf einen hochst versonlichen Ruhm gerichtet. Richt die Schlacht, sondern bas Abenteuer ist sein Keld, er sucht fich bas gang Besondere, Seltsame, von niemand Geahnete. Da ift benn fein Gifer, seine Raftlofigkeit unendlich, stets ift er im Bortrab, an ber ausgesetteften Stelle, die große Strafe vermeidend mo er fann, unermudlich weiß er ben Feind aus Nacht und Einoben heraus-

habe 7000 M. versammett; mir scheint deuftich, daß dies auf seine ursprüngliche Macht zu beziehn ift.

<sup>76)</sup> Gaufred Malat. IV. 29.

<sup>77)</sup> Rach Radulfs Angabe. Die andern Quellen nemien ihn deffen Deffen. Schloffer fagt gang richtig, der Punkt fei nicht weiter gu bringen.

gufinden. Rachher, wenn er die Baffen abgelegt hat, ficht man ihn bescheiben, freigebig und leutselig; aber immer voller Rachdenken, in tiefem Ernfte, bedeutende Gesprache auffuchend. Dann etwa ein fleiner Anftog, bas leifeste Gefühl einer Rranfung und Leidenschaften aller Urt brechen in wildem, ungezügeb tem Guffe hervor: bann halt ihn nichts, erschreckt ihn nichts, bringt ihn nichts zur Befinnung. Conberbar und boch gang begreiflich ist es, wie er religibse Dinge verarbeitet; bie Bibel in ber Sand, wirft er fich angstliche Fragen über bie Rechtma-Bigfeit bes Waffenhandwerts auf: lange beunruhigen ihn bie Friedensgebote bes Evangeliums, bis er in dem Rreuzzug Die volle Berfohnung feiner 3weifel erblickt. Faffen wir diese Ruge aufammen - eine jener ernften in fich gefehrten Raturen, beren Inneres besto heißere Leibenschaft erfullt und verzehrt, edel, so lange fie ruhig bleibt, aber von schwerem und großem Stole in ihrer Ruhe wie in ihrer Erregung.

Wir brauchen nicht zu zweifeln, bag Boemund bamals schon erfannte, welche Kulle von Rraft in Diesem Menschen verborgen lag; ihn zu gewinnen, in freier Unterordnung fich feis nem heere anzuschließen, konnte bem Kursten von Tarent nicht schwer fallen 78). Die ganze Richtung seines Bermandten war bem politischen und abministrativen Treiben, beffen ein Deerführer fich nicht entschlagen tann, abgewandt; ohne Bebenten entschloß er fich, seinem Bermandten und Freunde Gehorfam ju geloben, um mit ganger Seele Krieger und nichts als Rrie ger fein zu tonnen. Er ift in biefen Grenzen geblieben, fo lange Boemund bei bem Heere mar, nachher hat er hochstens in beffen Auftrage felbstständig gehandelt, und erft feit bem Sommer 1100 fommt ber Reichthum feiner Ratur zu voller Erscheinung. Damals war Boemund gefangen und Antiochien in ber größten Roth, damals hat er gezeigt, mas er mar und was er vermochte. Man erfennt, daß jener Eruft, jener Drang auf bas Seltsame, jene milben Musbruche endlich nur bie unge-

<sup>78)</sup> Radulf c. 2.

ordneten Regungen waren, in denen die gewaltigen, in sich ungeeinigten, nach Innen zurückgebrangten Krafte zur Erscheis nung kamen.

Das hier gegebene Bild weicht nun, wie ich wohl erfenne, von ber gewöhnlichen Borftellungbart in ichroffer Beife ab. Trop bem vermag ich an biefer Stelle noch nicht ben vollen Beweis bafur zu liefern, einzelne ber angeführten Buge fann man bei seinem Biographen Rabulf nachlesen 29), andre und bie wichtigsten gerade zu feiner Gesammtanschauung find nur in seinen Thaten aufzufinden so). Die Quelle ber gewöhnlichen Borstellung ist nicht allein Rabulf — bei biesem ist Tancred ber tapferfte aber auch ber wilbefte Beld; feine Menschlichkeit wird wohl in Worten, aber nicht in Werten bargeftellt, und bas nationale Geprage, Sabsucht vor Allem, tommt an vielen Stellen jum Borfchein, - fonbern Wilhelm von Tyrus hat biefer wie mancher andern Kiction bie Bollenbung gegeben. Verfonliches und nationales Wefen ift hier verschwunden, um einem Ideale aller menschlichen und ritterlichen Tugenden Plat ju machen. Gine bestimmte Quelle, ber Wilhelm babei folgte, ober bie er so umgestaltet, mußte ich nicht anzugeben; mas nicht auf feine Rechnung allein zu setzen ift, mag localer Ucberlieferung bie Entstehung verbanten 81).

Wenben wir und nun zurud zu bem Jahre 1097, so sehen wir Boemund, von zwei Seiten her verstärft, sich zu ber letzten, entscheidenden Maagregel erheben 22). Die einheimische

<sup>79) 3</sup>m erften Capitel, von feiner Unermublichfeit, feiner Leutfeligfeit, feisnem Ernft.

<sup>80)</sup> Und dam erft, wem man diese and der rechten Quelle mit Aussicheis dung des Sagenhaften nimmt. Bor Tarfus, Artas und Jerusalem werden wir seine habsucht, in Peletanum seine hipe, aller Orten seine Berschlagenheit und Sonderbarkeit kennen lernen.

<sup>81) 3</sup>ch habe hier die Stelle IX. 13. im Sinne, wo er von Tiberias unster Lancredd Berwaltung redet.

<sup>82)</sup> Die genaue Chronologie diefer Dinge qu ermitteln, ift mir nicht gehungen. Rirgendwo, fo viel ich febe, findet fich ein genaueres Da-

Bevolferung Apuliens, obgleich langft unterworfen , hielt noch ein tiefes Migvergnugen gegen die Rormannen fest: hier und ba, ohne Plan und Zusammenhang, brachen einzelne Emporungen aus, und bie Spaltung unter ben Rormannen felbft hielt Griechen und Longobarden in steter Aufregung. Amalfi erhob fich im Sahr 1096, Die Stadt, ein wichtiger Sandelsplat 83), erschien bedeutend genng, um die Bereinigung aller normannis ichen Rrafte zu fordern. Die beiben Gohne Buiscards, Roger von Sicilien und eine gablreiche Ritterschaft maren bier auf engem Umfreis, persammelt; man fturmte mit großer Unftrengung, fand aber langwierigen Widerstand. Indeß erfüllte fich bas kand mit taglich machfenber Runde von dem Krenzjug, wie das Abendland in Bewegung fei, wie die größesten Fürsten mit gewaltigen Becren heranzogen. Es konnte nicht fehlen, besonders ba die Angriffe auf Amalfi wenig hoffnung gaben, daß bas Lager mit vollem Intereffe biefe Ereigniffe verfolgte: einmal in zahlreicher Berfammlung, als gerade bestimmtere Botschaft von dem heranzuge hugos und der Roberte gefommen, als Alle in Erstaunen gesetzt waren durch die Beschreibung diefer Beerschaaren, rief plotlich, wenn auch nicht ohne Borbereitung, Boemund bas Losungswort: Gott will es wenn die gange Welt fich erhebt, so bente ich nicht zu feiern. Ich ziehe hinaus, wer von Euch, ihr herrn, nimmt mit mir bas Rreuz bes Heilandes und folgt mir nach in ben Streit fur Christum? Es war wie die Alamme in der Mine, fie brangten fich alle herzu; ber Mantel bes Fürsten reichte nicht aus, Kreuze baraus fur bie Menge zu schneiben 84).

tum als das blose Jahr 1096 für Boemunds und Tancreds Betreujung, für die Ankunft der Franzosen in Italien, für die Belagerung von Anglis. Ich habe die im Tert gegebene Anordnung gewählt, weil sie mir zu dem Bilde der Personen am besten zu passen schien.

<sup>83)</sup> Cf. Gibbon decl. and fall. c. 56 (p. 1040 ed. Londin. 1836); eine glanzende Berarbeitung des meistens von Guil. App. gelieferten Stoffes.

<sup>. 84)</sup> Mu ausführlichsten die Gesta p. 3. Der Mond Robert p. 35 über-

ben Roger sahen sich vereinsamt und Amalfi diemal gerettet; Boemund aber hatte sich die Bahn seines Ruhmes glanzend ersöffnet. Er stand an der Spitze eines mächtigen Heeres, so konnte er hoffen, sich ein Loos zu bereiten, wurdig des Baters und der Hoffnungen seiner Jugend.

Was ihn felbst betraf, so fehlte ihm feine ber Rrafte, bie ein folder Beruf erforbert. Innere Bebenten, verborgne Site, losbrechende Leidenschaft, bergleichen war nicht in ihm, wohl aber eine freie und gewaltige Art, die Dinge zu behandeln und ju gestalten. Der Mittel feiner Ratur ift er fich bewußt und beherrscht fie vollkommen; er hat eine großartige Gewandt= beit, eine rudfichtelofe Energie; fo halt er fich ftete im Bewußtsein seines Biele und treibt auch bas Einzelnste nur in Ruchficht auf dies Gange. Gin unerschütterlicher Rorperbau begunftigte seine Thatigkeit 85), er war groß, wohlgebaut, von blondem haar und tief blaffer Gesichtsfarbe 86) - die Sage ging, in Kolge einer burch feine Stiefmutter versuchten Bergiftung. Fernere Buge seines Bilbes wird und bie Geschichte ber . Rreuzfahrt, zu beren Gestaltung er mehr als irgend ein andrer Menfch beigetragen, in Menge liefern. Un besondern religiofen Enthusiasmus in ihm wollten ichon die Zeitgenoffen nicht glauben; die Meisten bachten, feine Waffen feien nur gegen Conftantinopel, nicht gegen Jerusalem gerichtet 87). Da erzeugten ober verbreiteten fich die Sagen, wie Alerius ihm ben Bater vergiftet ober vergiften laffen 88), wie er selbst schon fruher im

treibt, das ganze Land sei menschenleer geworden. Kürzer ist Gaufr. IV. 24.

<sup>85)</sup> Anna Comnena foilbert feine Perfonlichkeit bei Gelegenheit bes Friebeneichluffes von 1109.

<sup>86)</sup> Orderic. p. 644.

<sup>87)</sup> Will. Malm. fagt geradezu, er habe, um feinen Bater an Alexius gur rachen, ben Papft zur Predigt bes Kreugzugs bewogen.

<sup>88)</sup> Das Eine fehr häufig ermähnt, bei Gnibert, Wilhelm von Malmesburn und fonst, das Andere, weniger Befannte bei Orderic. 1. c., Sigelgapta ist die Bergifterin.

Rampf mit ben Griechen siegkundende Stimmen aus den Wolfen vernommen habe 89). Bald werden wir weitere Erzeugnisse dieser Bolksmeinung kennen lernen, die mit der Auffassung bes Krenzzugs selbst auf das Bestimmteste zusammenhangen.

Bis hierhin nun waren die Dinge in der Mitte des Commers 1096 gebieben, Die Bewegung erfullte bas gesammte Abendland, burch alle heimischen Intereffen hindurch verbreitete fich bie Begeisterung fur bas beilige Grab. In Cothringen stand der Bergog felbst unter den Waffen mit gewaltigem Beer: er hatte beschlossen, durch Deutschland und Ungarn Die grie difden Grenzen zu erreichen. Die Rorbfrangofen fammtlich hatten ben Weg burch Stalien bis Upulien ermablt, Die Provenzalen wollten burch Slavonien und Dalmatien nach Con-Wohin biefe Schaaren tamen, fanden stantinopel gelangen. fie ftets nene Berftartungen, Manberungsluftige aller Urt er warteten fie ober folgten ihrem Zuge. Unterbeg rufteten Difa und Genua ihre Klotten, fie gebachten weber an religiofem Eifer, noch an fluger Ernbte weltlichen Bortheils guruckzubleiben 90). Bu Land und zu Baffer bereitete man ben machtigften Angriff: es war bas mertwurdigfte Beispiel einer unendlichen Thatigfeit ohne ben beherrschenden Willen eines Ginzelnen, aus ber freien Uebereinstimmung einer Gesammtheit hervor. Denn hier war von teiner oberften Ginheit bie Rebe; gwar ftanb ber legat bes Papstes, Abhemar von Pup, bem Namen nach an erster Stelle, aber unmöglich tonnte er boch auf eine pofitive Leitung ber Rriegsereigniffe felbst Anspruch machen 91). Sonft aber ging jeder feinen eignen Weg, durch alle Grade hindurch mar fein Gebot als bas, welches freiwillige Unterordnung anerkannte, vorhanden. Es ift nicht baran zu benten, daß etwa bie beforbers erwähnten Fürsten eine bestimmt ausgesprochene Keldherrn

<sup>89)</sup> Orderic. ibid.

<sup>90)</sup> Dehrere der pifanischen Chroniten bei Murat. t. VI.

<sup>91)</sup> Ueber die Feldherrufchaft des Grafen Stephan von Blois vergleiche oben p. 10.

schaft gehabt hatten 92); vielmehr fieht man beutlich , wie jeber Abliae fich ihnen vollkommen gleichgestellt erachtete und nur fo lange es ihm gefiel, fich ihren Schaaren anschloß 93). Einzelne hielten fich fortbauernd in feiner Stellung. von Ripemont z. B. und Roger von Barnaville, Andere ginaen ab und ju, von einem Kurften jum autern, fo feben wir Tancrede Bruder Wilhelm querft mit hugo, bann mit Boemund vereinigt. Und nicht bloß von ben Bannerherrn gilt bies, bis auf die Ritter und Goldaten hinab erstreckt fich die vollige Kreiheit, ben Dienst zu andern ober aufzugeben 94). Einmal in Feindesland angelangt, jogen fich die Bande ber Gubordis nation naturlich fester und ein strengerer Gehorsam murbe geforbert, aber auch hier, besonders gegen bas Ende ber Unternehmung, trat ber Beift ber ursprunglichen Zwanglofigkeit mehrmals hervor. Der Gegensatz zu Veters Banden mar bei alle bem unermeflich: hier existirten boch alle Formen und es kam nur auf ben Willen an, fie in bas leben treten ju laffen; Peters heere beruhten ihrem Befen nach auf ber Bernichtung berfclben und es ware undenkbar gewesen, sie jemals hervorzurufen.

<sup>92)</sup> Natürlich hatten fle die factische Macht, die aber einzig auf dem freien Willen der ihnen Folgenden beruhte. Die Provenzalen hielten ohne Frage am besten zusammen; ihr Zerwürfniß mit ihrem Anführer — bei Arfas und Maara — wird über den ganzen Zustand den besten Aufschluß geben.

<sup>93)</sup> Wie hat fich Boemunds Schaar nach beffen Zurudbleiben in Antiochien zerstreut.

<sup>94)</sup> Das Abendland hatte dieselbe Unsicht im größten Maaße. Wenn Albert vor belagerten Städten die Reihenfolge der Angreisenden nennt, so erscheinen ftets die großen Fürsten, andre Grafen, einzelne Ritter, die verschiedensten Nationen in bunten Gemenge. Es ist nach den deutlichen Angaben der Quellen an eine solche Unordnung nicht zu denken, aber sie bezeichnet den allgemeinen Justand. Die Quellen selbst, wenn sie von dem Nathe der Fürsten oder den Ansührern des heeres sprechen, weichen häusig untereinander ab; Anselm, Noger, Wilhelm, Balduin von Hennegau, Balduin von Burg u. A. werden oft mitgenannt, oft weggelassen.

Aber auch dieses Heer, was ware aus ihm geworden, ohne den einen Alle durchdringenden Gedanken, ahne das Bild des heisligen Grabes vor den Augen jedes Einzelnen, ihnen Allen der mächtigste Führer, das stätigste Gesetz für Ordnung und Fortsichritt? Wenn die äußern Bahde vollkommen zersielen, erhob sich diese Einheit erst zu der träftigsten Erscheinung.

## Biertes Capitel.

Aussichten im Morgenlande.

Wir sahen bisher, wie die innere Entwickelung des Abendslandes eine machtige Einheit geistlicher Herrschaft gegrundet, in dieser die Theile der damals verfallenden weltlichen Machte zusammengefaßt und sogleich zu einem gewaltigen Angriff nach Außen sich erhoben hatte. Die Rustung war beschaffen, wie die Macht, welche sie unternommen; der Gedanke des Unternehmens gab ihr den einzigen Zusammenhang, den sie übershanpt besaß; in diesem Sinne war der Ausspruch, Christus sei der alleinige Feldherr des Unternehmens, zur Ersüllung gestommen.

Damals aber, als diese durch Religion und Streitbegier erregten kateiner an den Grenzen ihrer heimathlichen Welt, an den Usern der Donau und des adriatischen Meeres angelangt waren, befand sich das Morgenland, das Ziel ihres Angriffs, in nicht geringerer Bewegung. Mit rascher Energie hatte sich aus dem östlichen Assen her, auf der einen Seite die ägyptischen Fatimiden, auf der andern das griechische Kaiserthum bis zur Bernichtung bedrohend, das Reich der Seldschusen erhoben; drei thatkräftige Regenten hätten seine Ausbreitung und seine Einheit gegründet, und dis zum Jahre 1092 ein undezweiseltes Uebergewicht in den weiten kändermassen Westassens beshauptet. Im Rovember aber des angegebenen Jahres starb Melek Schah; in dem Mittelpunkte des Reiches, unter den Söhnen des Sultans selbst kam es zu heftiger Reibung und

langbauerndem Kriege; auf der Stelle setzen sich die Wirknwgen desselben von den Ufern des Indus dist zu den Kusten von Chalcedon und Askalon fort. Die Bestandtheile des Reichstrennten sich unter heftigen Zuckungen, die beiden Rachbarn, Negopter und Griechen, begannen ihr politisches Dasein von Reuem zu organistren, mitten in dieses Für und Wider isolizter oder seindseliger Bestrebungen trat der Angriss der Kreuzsahrer übermächtig hinein.

Bersuchen wir zunächst, die wesentlichen Punkte dieser Entwicklung für jedes der genannten Reiche näher darzulegen, und so ein möglichst bestimmtes Bild der hoffnungen oder Gefahren, die hier den Kreuzzug erwarteten, zu gewinnen.

## Griechisches Reich.

Kur die haltung des byzantinischen Raiserthuns Rreuzzuge, ja für ben Bang feiner gefammten fpatern Beschichte ift ce entscheibend geworben, daß ber Andrang ber Selbschuten gerade mit dem Aussterben ber macedonischen Dynaftie und ben innern Saubeln feit ber Absehung bes Romanus Diogenes zusammentraf. Gine Spaltung ber Centralgewalt, wie fle auch in biefem Reiche felten vorgekommen, ein machtiger Reind von Mugen, ber mit den bisher befampften Barbaren nicht zu vergleichen mar, beibes vereinigt marf bas Reich von ber unter ben Maceboniern errichteten Entwicklungeftufe in eine Tiefe ber Gefahr und bes Elends, worin bie Fortbauer bes ganzen Dafeins in Frage gestellt wurde. Run gelang es zwar 1081 Alexius I., den letten jener Usurpatoren zu beseitigen und gleich barauf mit ben Gelbschuten bauernden Frieden abzuschlie Ben; aber an ben außern Feind mußte gang Affen bis an ben Draton - wenig Meilen von ber Meerenge entfernt - aufgegeben werden und unmittelbar nachber trat mehrfacher Unlag ein, die gangliche Erschopfung bes Reichs zu offenbaren und ju fteigern. Bon 1081 bis 1085 hatte man fich gegen Robert Buidcard, fo wie ben normannischen Bergog von Apulien, von

1088 bis 1091 gegen bie turfmanifchen horben ber Betidenas ren zu vertheidigen 1); und auf beiben Seiten gelang es bem Raifer allerdings, fich gu behaupten und, wenn man will, bas lette Bort in bem Streite zu behalten. Aber gegen Robert vermochte Alexius nach bem Kalle von Operhachium bas Kelb nicht mehr zu behaupten, und nur die italienischen Berwicklungen jener Sabre, so wie ber unvermuthete Tob bes Bergogs gaben ben Griechen ein halb ficheres llebergewicht gurud. Ebenfo nahmen bie Petschenaren nach dem ersten Siege bei Silistria ungehinbert ihr Winterlager wenig Stunden von Constantinovel entfernt, und erft im vierten Jahre gelang endlich mit cumanis icher und felbschutischer Sulfe Die Befreiung. Wir feben, wie in beiden Kriegen bem Raifer die Disposition über die europäischen Besitzungen außer Morea und Constantinopel geraubt, und in beiden die Unspannung aller Rrafte bis zum Meußersten geforbert wurde. Erft 1092 fonnte eigentlich von einem bnzantinischen Staate wieder Rede fein, infofern ein foldger auf territorialem Bestande ruhte; bis bahin hatte man freilich eine Sauptstadt und schlagfertige Rriegshaufen, aber fein Dafein als ein Bolt auf eigner Erbe, ale ein Reich auf festem Boben gegrundet.

Es ist nicht ohne Interesse, und wichtig sie die Beurtheis lung der griechischen Politik im Kreuzzug, einzelne Aeußerungen dieses Wesens näher in Betracht zu ziehn. Es ist bes greistich, daß bei dem damaligen Zustande der außern Angeles genheiten die Heerverfassung alle übrigen Theile des öffentlichen Lebens absorbirte und der ganze Staat durchaus kriegerische, man möchte sagen lagerähnliche Formen annahm. Deutlicher als irgend sonstwo erkennt man an diesem Punkte die Schwäche und die Hulfsmittel dieser Regierung, am bestimmtesten, sobald man das Verhältnis der einheimischen und der auf Sold geworbenen Streitkräfte sich vergegenwärtigt. Bon den Abtheis lungen provinzialer Truppen, um deren Aushebung frühere Imperatoren dem ganzen Reiche eine neue Verfassung geges

<sup>1)</sup> Ueber bie Chronologie vgl. bie zweite Beilage.

ben 2), bemerken wir damals nur noch die Macedonier und Thracier, etwa 3000 Mann stark 3), einige thessalische Reiterei und eine bald verschwindende cappadocische Schaar 4). Den Umsang des Versalis, in dem das Reich begriffen war, bezeichs nen dann Maaßregeln, wie die Vildung der Archontopulen und der Unsterblichen, die einen die Kinder gefallener Soldaten, die nahrungs und heimathslos dem Heere nachzogen 5), die andern ein Rest assatischer Miethobster, damals desinitiv dem Heere einverleibt und mit dem stolzen Ramen geschmückt, wenn sie bei ihren Uedungsmärschen die Ansorderungen ihrer Obern befriedigten 6).

Daß nun bei biesem Zustande bas gange Gewicht triegeris fcher Tuchtigfeit auf die Seite ber Miethvolfer fiel, faun uns nicht weiter in Erstaunen feten. 3mm Theil verfuhr man hier nach bem altromischen Systeme, gange heere und Stamme ber Barbaren auf bem Boben bes Reichst gegen Berpflichtung jum Rriegebienste anzusiedeln: fo finden wir die Refte ber Detschenaren, eine Anzahl um Adriba mohnenber Turfen, balmatinische Glaven und Andre mehr. Eine Menge turtifcher Unterthanen waren ichon vor Menschengebenten in ben Reichsverband aufgenommen worben; ihre Nachkommen werben wir unter bem Ramen ber Turcopulen vielfach in Beruhrung mit bem Kreutheere erblicken. Begen biefe gange Rlaffe bilbeten nun bie oben ichon erwähnten abendlandischen Miethevoller badurch einen großen Gegenfat, daß fie teinen griechischen, sondern ibren eignen Unführern gehorchten. Dhne Frage lag in ihnen bie beste Rraft bes Beeres, ber Zahl und ber Tuchtigkeit nach; bafür waren fle unzuverläßig im hochsten Grade und treten

<sup>,2)</sup> Die Eintheilung des Reiches in die Themata, vollendet unter der macedonischen Onnastie.

<sup>3)</sup> Nicephor. Bryenn. p. 130 ed. Bonn. Anna p. 109 ed. Par.

<sup>4)</sup> Die Chomatener, cf. Ducange ad Annam p. 176.

<sup>5)</sup> Anna p. 204. Der Titel foute nur gur Aufmunterung Dienen.

<sup>6)</sup> Niceph. p. 133. Auch Anna, die fie einmal die idealraror der grie: chischen Truppen neunt, spricht fonft nur mit Berachtung von ihnen.

begreisticher Beise in den Conflicten mit den Kreuzsahrern sast gar nicht hervor. Eine Menge einzelner Abtheilungen sind erfenndar, nach der Abstammung oder nur nach den einzelnen Aushhrern gesondert, die berühmtesten unter ihnen, auch durch ihre Hingebung an die kaiserkiche Gewalt, sind dann die Warrangen, eine Schaar scandinavischer Abenteurer, neben der gewöhnlichen Bewassung mit zweischneidigen Streitarten versehen — die Barbaren aus Thule nach dem griechischen Ausdruck.

Dem Zustande bes Kriegswefens entsprach vollkommen bie mit ihm eng zusammenhangenbe Kinangverwaltung. Mit bem Lande, das man beherrschte, hatte man auch die ansgebilbete Ordnung dieses Faches, die einst im romischen Reiche beruhmt gewesen war, eingebilft und nur bie Aleden bes alten Gufte mes, feine Sarte und feinen Despotismus errettet. Exceptionelle Maafregeln, wie fie zu allen Zeiten von faflechten Regie rungen gebraucht worden find, waren hier eine andauernde, gewöhnliche Nothwendigkeit; Die Minze wurde wiederholt verschlechtert, robes und verarbeitetes Metall, wo man es fand, himmeggenommen, gezwungene Anleihen erhoben, außerordentliche Abgaben ohne Bedenken firirt 7). Man friftete fich von einem Tage und einer Unforderung jur andern; jeder Augenblick, ben man zuruckgelegt, schien ein Gewinn, ber Drang ber Gegenwart ließ feinen Gedanken an zufunftiges Beil ober Unglich auftommen.

So war die Lage ber Dinge noch im Jahr 1092 vier Jahre vor der Ankunft. der ersten Pilgerschaaren in Constantinopel. Die Zeiten, sagt Anna 8), in denen der romische Ramen von Thule bis Merve geherrscht, waren vorüber, Adrianopel auf der einen, der Bosporus auf der andern Seite bildeten die Grenzen des Neichs. Alexius seinerseits, sest sie him zu, hielt an dem Borsaße, hier den Euphrat und dort das

<sup>7)</sup> Zonaras hat die ausführlichften Angaben barüber, einen Auszug and ihm gibt Glycas p. 332 ff. ed. Paris.

<sup>8)</sup> P. 176.

e brigkische Meer wieder an erreichen: auch muß man eingestehn, baß in ber Richtigkeit bes bamaligen Buftanbes nur folch ein bistorifches Bewuftfein und fold ein Drang es nach Außen an verwirklichen, eine gangliche Auflosung fern halten konnte. Freis lich ist es durchaus unrichtig, so oft man es auch wiederholt hat, in biefen gandern habe bamals tobte Ruhe, wehrlofes Sinten und unfabige Ueppigfeit geherricht. Im Gegentheil, feit ber Mitte bes Sahrhunderts erfalt fie ein fo wildes friegerisches Treis ben, wie es im Abendlande nie bis zu einer ahnlichen Ausschlie fung aller übrigen Lebensformen herangewachsen ift. balt fich ohne Frage barin mit großer Kraft und noch große rer Gewandtheit aufrecht und windet fich mit schwachen Mits teln burch die heftiasten Anarisse hindurch: aber in der ersten Balfte feiner Regierung erscheint er boch nur wie ber Führer einer großen Condotta, in ber bie Sprofflinge aller Weltgegenben jusammengestromt find, um an ben Ufern bes Bosporus reichliche Beute bahingunehmen. Ein Rrieg ernahrt ben anbern, ja ber Rampf felbst muß bie Mittel erst schaffen, ibn gludlich jum Ende ju führen; feiner Goldner wird er mir ficher, indem er fie eine unbegranzte Fortbauer ber Anarchie boffen latt. Bon ben Beftrebungen eines Canbesherrn ober bem Wefen ber alten Imperatoren konnte einstweilen wenig Rebe fein. Wohl waren die Titel und Kormen bes hofes go blieben, aber auch fein Glang und feine Bebeutung waren Den hoheren Beamten hatte man bie reichlichen Gintunfte entzogen, die jungeren in einer besondern Beeredichaar untergeftect 9), ber Raifer felbft reifte ohne ben hergebrachten , Brunt awischen ber hauptstadt und bem Lager umher und war perfonlich vor allen Dingen Golbat, wie feine Durbe ben Charafter bes heerfonigthums angenommen hatte. Mit einem Morte, bas Dafein bes Reiches hatte fich vollig in ben Umfang bes Lagers jurudgezogen.

Bielleicht, wenn gerade bamals ber Kreuzzug fich über bie griechischen Gebiete ergoffen hatte, bie Berhaltmiffe waren zu

<sup>9)</sup> Die Aguren ober Epheben, vgl. Ducange glossar. Annaeum & v.

reinerer und einfacherer Gestaltung gebiehn. Aber in Mexins, wie gefagt, mar bas Gefühl für bie geschichtliche Große ber Nation lebendig; er war nicht gesonnen, Die Unsprüche auf Wiederherstellung und territoriale Begrundung irgendwie aufjugeben, und ohne Frage hatte er betrachtliche Fortschritte bis jum Jahr 1096 auf Diesem Wege gemacht. Seit ber Beffegung ber Petschenaren war Macedonien und Thracien gesichert und ein Angriff ber Cumanen mit furger Anffrengung abgewehrt worden; Bulgarien, beffen Chane ben fruhern Raifern fo manches Unheil gebracht, war in Folge ber letten Kriege wieder in Unterthanigfeit getreten. 3m Westen sperrte man 1095 burch eine fortlaufende Rette von Felbbefostigungen Die ferbis ichen Grenzen, im Diten gelang es in nachbrudlichen Rampfen gegen turtische Emire eine Reihe von Inseln und Ruftenplaten ber griechischen herrschaft zu unterwerfen. Go mar boch ein erwähnenswerther Grundbesit von Reuem gusammengebracht und beutlich zeigen die Sandel mit ben Kreugfahrern, bag auch bie innere Berwaltung zu ergiebiger Ordnung und Strenge jurudgeführt murbe: ber Schat mar gefüllt und bie Provins gen unter fo forgfaltiger Aufficht, bag man ben Gebanten einer vollständigen Isolirung ber einzelnen Rreugheere faffen founte.

Unterbeß begannen auch geistige Richtungen von eigenthumlichem Gehalt in schwachen Anfangen sich zu regen. Auch hier,
wie im Abendlande herrschten religiose Bestrebungen vor; die Mutter des Raisers stellte eine strenge Sittenreinheit im Pallaste wieder her, der seitdem wie ein heiliges Kloster sich außgenommen haben soll. Aller Lust, sagt Anna 10), war sie abgeneigt, aber ernsthaften Menschen und besonders den Geistlischen guädig: wir sehn, wie auch hier vorzugsweise practische Sittlichkeit erstrebt wird, freilich mit weuiger Auswand von Hise und Polemik als gleichzeitig im Abendlande. Die in Byzanz hergebrachte Neigung zur Speculation tritt dann milbernd hinzu, und auch sie sindet in der Familie des Kaisers

<sup>10)</sup> P. 87.

ben 2), bemerken wir damals nur noch die Macedonier und Thracier, etwa 3000 Mann start 3), einige thessalische Reiterei und eine bald verschwindende cappadocische Schaar 4). Den Umsang des Versalis, in dem das Reich begriffen mar, bezeichs nen dann Maaßregeln, wie die Visbung der Archontopulen und der Unsterblichen, die einen die Kinder gefallener Soldaten, die nahrungs = und heimathslos dem Heere nachzogen 5), die andern ein Rest assatischer Miethobster, damals besinitiv dem Heere einverleibt und mit dem stolzen Kamen geschmückt, wenn sie ihren Uedungsmärschen die Auforderungen ihrer Obern befriedigten 6).

Daß nun bei biefem Buftanbe bas gange Gewicht triegeris fcher Tuchtigfeit auf Die Seite Der Miethvolfer fiel, taun uns nicht weiter in Erstaunen feten. 3um Theil verfuhr man bier nach bem altromischen Susteme, gange heere und Stamme ber Barbaren auf bem Boben bes Reichs gegen Berpflichtung jum Rriegebienste anzusiedeln: fo finden wir die Reste ber Betschenaren, eine Anzahl um Achriba wohnenber Turfen, balmatinische Glaven und Andre mehr. Eine Menge turfischer Unterthanen waren ichon vor Menschengebenken in ben Reichsverband aufgenommen worben; ihre Nachkommen werden wir unter bem Ramen ber Turcopulen vielfach in Beruhrung mit bem Kreuzheere erblicken. Begen biefe gange Rlaffe bilbeten nun bie oben ichon erwähnten abendlandischen Miethevollfer baburch einen großen Gegenfat, daß fie teinen griechischen, fondern ihren eignen Unführern gehorchten. Dhue Frage lag in ihnen bie beste Rraft bes Heeres, ber Zahl und ber Tuchtigkeit nach; bafür waren fle unzuverläßig im hochsten Grabe und treten

<sup>, 2)</sup> Die Eintheilung des Reiches in die Themata, vollendet unter der mascedonischen Onnastie.

<sup>3)</sup> Nicephor. Bryenn. p. 130 ed. Bonn. Anna p. 109 ed. Par.

<sup>4)</sup> Die Chomatener, cf. Ducange ad Annam p. 176.

<sup>5)</sup> Anna p. 204. Der Titel foute nur gur Aufmunterung Dienen.

<sup>6)</sup> Niceph. p. 133. Much Anna, die fle einmal die localrator der griechischen Truppen nennt, spricht sonft nur mit Berachtung von ihnen.

begreisticher Weise in den Conflicten mit den Kreuzfahrern fast gar nicht hervor. Eine Menge einzelner Abtheilungen sind erkennbar, nach der Abstammung oder nur nach den einzelnen Anfährern gesondert, die berühmtesten unter ihnen, auch durch ihre Hingebung an die kaiserkiche Gewalt, sind dann die Warangen, eine Schaar scandinavischer Abenteurer, neben der gewöhnlichen Bewassnung mit zweischneidigen Streitärten versehen — die Barbaren aus Thuse nach dem griechischen Ausdruck.

Dem Zustande bes Kriegswefens entsprach vollkommen bie mit ihm eng zusammenhangende Kinanzverwaltung. Lande, das man beherrschte, hatte man auch die ansgebilbete Ordnung biefes Kaches, die einst im romischen Reiche beruhmt gewesen mar, eingebifft und nur bie Aleden bes alten Gufte mes, feine Sarte und feinen Despotismus errettet. Erceptionelle Maagregeln, wie fie zu allen Zeiten von falechten Regie rungen gebraucht worden find, waren hier eine andauernde, gemohnliche Rothwendigkeit; Die Minge murbe wiederholt vers schlechtert, robes und verarbeitetes Metall, wo man es fand, himmeggenommen, gezwungene Anleihen erhoben, außerorbentliche Abgaben ohne Bebenfen firirt 7). Man friftete fich von einem Tage und einer Unforderung zur andern; jeder Augenblick, ben man gurudgelegt, schien ein Gewinn, ber Drang ber Begenmart ließ keinen Gedanken an zufunftiges Beil ober Unglich auftommen.

So war die Lage der Dinge noch im Jahr 1092 vier Jahre vor der Ankunft. der ersten Pilgerschaaren in Constantinopel. Die Zeiten, sagt Anna 8), in denen der romische Ramen von Thule bis Merve geherrscht, waren vorüber, Adrianopel auf der einen, der Bosporus auf der audern Seite bildeten die Grenzen des Reichs. Alexius seinerseits, setzt sie hinzu, hielt an dem Vorsatz, hier den Euphrat und dort das

<sup>7)</sup> Zonaras hat die ausführlichsten Angaben darüber, einen Auszug and ihm gibt Glycas p. 332 ff. ed. Paris.

<sup>8)</sup> P. 176.

e brigtische Meer wieder zu erreichen: auch muß man eingestehn, bağ in ber Richtigkeit bes bamaligen Zustanbes nur folch ein historisches Bewußtsein und fold ein Drang es nach Außen zu verwirklichen, eine gangliche Auflosung fern halten konnte. Freilich ift es burchaus unrichtig, fo oft man es auch wiederholt hat, in biefen ganbern babe bamale tobte Rube, wehrlofes Ginten und unfahige Ueppigfeit geherrscht. Im Gegentheil, feit ber Mitte bes Sahrhunderts erfallt sie ein so wildes friegerisches Treis ben, wie es im Abendlande nie bis zu einer ahnlichen Ansichlie fung aller übrigen Lebensformen herangewachsen ift. balt fich ohne Krage barin mit großer Kraft und noch große rer Gewandtheit aufrecht und windet fich mit schwachen Mits teln durch die heftigsten Angriffe hindurch : aber in der ersten Balfte feiner Regierung erscheint er boch nur wie ber Ruhrer einer großen Condotta, in der bie Sprofflinge aller Beltgegenben zusammengestromt find, um an ben Ufern bes Bosporus reichliche Beute bahinzunehmen. Ein Rrieg ernahrt ben anbern, ja ber Rampf felbst muß bie Mittel erst schaffen, ihn gludlich jum Enbe ju führen; feiner Goldner wird er mir ficher, indem er sie eine unbegranzte Fortbauer ber Anarchie Bon ben Bestrebungen eines Landesherrn ober boffen lagt. bem Wesen ber alten Imperatoren konnte einstweilen wenig Rebe fein. Wohl waren bie Titel und Kormen bes hofes ge blieben, aber auch fein Glang und feine Bedeutung waren Den hoheren Beamten hatte man bie reichlichen Ginkunfte entzogen, die jungeren in einer besondern Deeredschaar untergestect 9), ber Raifer felbft reifte ohne ben hergebrachten , Brunt zwischen ber hauptstadt und bem Lager umber und mar perfonlich vor allen Dingen Golbat, wie feine Wurde ben Charafter bes heerfonigthums angenommen hatte. Morte, bas Dafein bes Reiches hatte fich vollig in ben Umfang bes Lagers jurudgezogen.

Bielleicht, wenn gerabe bamals ber Kreuzzug sich über bie griechischen Gebiete ergoffen hatte, bie Berhaltniffe waren zu

<sup>9)</sup> Die Aguren oder Epheben, vgl. Ducange glossar. Annaeum s. v.

reinerer und einfacherer Gestaltung gebiehn. Aber in Mexine, wie gefagt, mar bas Gefühl fur bie geschichtliche Große ber Nation lebendig; er war nicht gesonnen, die Anspruche auf Wiederherstellung und territoriale Begrundung irgendwie auf jugeben, und ohne Frage hatte er betrachtliche Fortschritte bis jum Jahr 1096 auf biefem Wege gemacht. Geit ber Besiegung ber Petschenaren mar Macedonien und Thracien gesichert und ein Angriff ber Cumanen mit turger Anftrengung abgewehrt worden; Bulgarien, beffen Chane ben fruhern Raifern fo manches Unheil gebracht, war in Folge ber letten Kriege wieber in Unterthanigfeit getreten. 3m Westen sperrte man 1095 burch eine fortlaufende Rette von Felbbefostigungen bie ferbifchen Grenzen, im Often gelang es in nachbrudlichen Rampfen gegen turfische Emire eine Reihe von Infeln und Ruftenplaten ber griechischen herrschaft zu unterwerfen. Go mar boch ein ermahnenswerther Grundbesit von Reuem jusammengebracht und beutlich zeigen bie Sandel mit ben Rreugfahrern, bag auch die innere Berwaltung zu ergiebiger Ordnung und Strenge jurudgeführt murbe: ber Schat mar gefüllt und bie Provinzen unter fo forgfältiger Aufsicht, daß man ben Gedanken einer vollständigen Ifolirung ber einzelnen Rreugheere faffen fonnte.

Unterbeß begannen auch geistige Richtungen von eigenthumlichem Gehalt in schwachen Anfängen sich zu regen. Auch hier,
wie im Abendlande herrschten religiöse Bestrebungen vor; die Mutter des Kaisers stellte eine strenge Sittenreinheit im Pallaste wieder her, der seitdem wie ein heiliges Kloster sich ausgenommen haben soll. Aller Lust, sagt Anna 10), war sie abgeneigt, aber ernsthaften Menschen und besonders den Geistlis
chen guädig: wir sehn, wie auch hier vorzugsweise practische Sittlichkeit erstrebt wird, freisich mit weuiger Auswand von
Hise und Polemik als gleichzeitig im Abendlaude. Die in
Byzanz hergebrachte Reigung zur Speculation tritt dann milbernd hinzu, und auch sie sindet in der Familie des Kaisers

<sup>10)</sup> P. 87.

felbst ihre Bertretung. Bahrend ber Tafel beschäftigt fich bie Raiferin Irene mit ben Dogmen ber Rirchenvater und fann fic von bem Buche nicht trennen, obgleich die Reinheit ber Abstraction. wie fie betennt, ihr Schwindel und Betaubung erregt 11). Endlich erwachen bamals auch bie Studien bes classischen Alterthums wieder, die unter bem Getummel ber letten Rriege weit juruch getreten waren: Unna bes Raifers Tochter wurde mit ariffotelischer Philosophie von Rindheit auf genahrt; Bonaras, ber bamals die Materialien ju feinem Geschichtswerte sammelte. betleibete eine einflufreiche Stelle im faiferlichen Pallafte; Ale rius felbst pries biefe Bestrebungen hoch und wollte sie nur ber Forschung in ben biblischen Schriften nachgesett wissen. allerdings liegt bie Bebeutung biefer Dinge bier weniger in bem eianen Werthe, ale in bem Umftanbe, bag fie fur biefes Geschlecht die Anknupfung mit einer nationalen Bergangenheit in sich schloffen.

Denkt man fich hier nun etwa einen gleichzeitigen Beob achter, ber biefe Punkte jufammenfaßte und mit ber Aufunft bes Kreuzzugs in Berbindung fette, fo hatte er diefem boch immer nur schwache Forberung burch bie griechischen Krafte, vorhersagen muffen. Der Zustand, wenn auch augenblicklich gefahrlos, mar boch unficher im hochsten Grabe, Die geistige Richtung, fofern fie erwacht mar, von ber abendlandischen vollfommen verschieden und ben Tendengen ber Rreugfahrer eigentlich entgegengefett. Gine vollige Auflosung ift in bem letten Biertel bes Sahrhunderts eingetreten, ein formloses friegeris iches Treiben hat alle Elemente burgerlichen und geistigen Lebens gurudgebrangt. Aus ihm erhebt fich ein vielfach befas higter Kurst, bas Ziel ber Wiederherstellung unverruct im Auge: lange Jahre hindurch tann er ber Berwirrung nicht Meister werben und muß sich ber Elemente berfelben als feiner einzigen Mittel bedienen. Endlich hat er muhfam Boben ge wonnen und Ruß gefaßt, ber erfte Anfang zu einer neuen Ordnung ift gelegt. Es scheint moglich, bag bas Reich fich wie

<sup>11)</sup> Anna p. 147.

ber erhebe, eine Verwaltung, wenn auch unsicher und wilkuhrlich, wird doch wieder erkennbar. Dabei fühlt man auch eine Regung geistigen Lebens, halb classischen halb kirchlichen Inhalts, von allem Enthussasmus entfernt und einzig auf besonnene Speculation gerichtet. Aber aller Orten steht man erst im Beginn der Wiederherstellung, nur die nächsten Bedürfnisse sucht man zu befriedigen und den dringendsten Nothen abzuhelfen; vor allen Dingen muß man sich Ruhe und die Fortdauer des gewohntesten Zustandes wünschen.

Ueber bieses Reich ergießt sich nun das heer des Kreuzzugs, eine Welt von fremden ungebändigten Kräften, voller Rohheit, so weit er irdische Dinge berührt, voller Begeisterung in dem Streben nach einem mystischen Ziele. Bielleicht seinds selig und jedeufalls ruchsichtslos, übermächtig im höchsten Grade und außerordeutlich in jedem Bestandtheil nähert er sich von allen Seiten den Mauern Constantinopels.

## Asiatische herrschaften.

Die weiten Ebenen Turkestans, ber kleinen und großen Bucharei hatten trot mehrfacher Angrisse muhamedanischer Erosberer ihre Freiheit und ben heidnischen Glauben fortdauernd behauptet. Türkische und turkmanische Horden zogen mit Pferben, Bieh und Kameelen in diesen Steppen umher, und versbrachten ihr Leben zu Roß oder unter den Zelten, unbekannt mit jeder Verweichlichung des Reichthums und der Cultur. Ihre Religion war Sterndienst, wie denn natürlich in den endlosen, einförmigen Steppen der Blick am Firmamente haftet; die einsfachste Sittenlehre regelte ihr Handeln, sie schätzen, sagt ein einheimisches Sprüchwort, beim Manne nur die Streitlust, und nur die Reuschheit deim Weibe 12). So erfüllten sie ihre Gesbiete mit stetem kleinen Kriege gegen einander und belästigten Jahr für Jahr benachbarte reichere Landstriche mit ihren Plünsberungszügen. Boller Kraft, Einfachheit und Begehrlichsteit

<sup>12)</sup> Malcolm Persia ch. 10.

treten fie im 10. Jahrbundert mit der damals hochst cultivireten muhamedanischen Welt in Berührung.

3mar hatten ichon fruher zahlreiche Auswanderungen Statt gehabt, einzelne Sorben hatten fich ju bauernber Gelbftftanbigfeit im westlichen Afien festgesetzt und schon feit dem 9. Jahrhundert werben fie wichtig ale Leibmachen ber Chalifen gu Baabab und Rahira, fpater auch bei fleineren Emiren. 91ber bies Alles ift mit ben Ereigniffen bes angegebenen Zeitpunfts weder an unmittelbarer Bedeutung, noch in ber Dauer seiner Kolgen zu vergleichen. Damals erfüllt eine allgemeine Unruhe jene Steppen: zuerft erhebt fich ein Schwarm nach Beften, erfüllt bas Riptschaf, bie Ebenen barauf zwischen Don und Donau und fällt endlich - wir erwähnten bereits mit welchem Ungeftum, benn von den Petschenaren ift hier die Rede - bas byzantinische Reich an 13). Auf einer andern Seite kommt mit 100 Reitern, 1500 Rameelen und 150000 Schafen ein Sorbenführer, Seldschut, nach Dichund bei Bochara; seine Entel, burch made fenden Bugang verftartt, übermaltigen bie perfifchen Emirate, bemeistern sich des Chalifen zu Bagdad und erreichen bis zum Ende bes 11. Jahrhunderts die Ufer bes Bosporus. man beibe aus einem Stamme entsprungene Bolfer gufammen, fo erkennt man, welche Stellung die Turkmanen fich bamals Beide Ufer bes schwarzen Meeres waren in erobert hatten. ihrer hand und ber gange Drient, bis auf ben kleinen Raum zwischen Abrianopel und bem Bosporus, ben letten Rest ber romischen Herrschaft, ihren flegreichen Rriegshaufen geöffnet. Denn auch ihre südlichen Nachbarn, Die Katimiden von Megypten, hatten fein befferes Schickfal gehabt. Bereits amischen 1073 und 1075 schränfte fie Melekschah auf ihre afrikanischen Befibungen ein: fie, welche vor etwa zwanzig. Jahren Sprien beherrschten, in Arabien machtig waren und felbst auf die Resibeng ber sumitischen Chalifen Angriffe versuchen konnten.

So glanzend und furchtbar dies Reich indeß erscheinen

<sup>13)</sup> Dies und bas Folgende nach hammer Gemalbefagl V. p. 1 ff.

mochte, fo fehlte boch viel, daß es einer mahren innern Keftigfeit theilhaftig gewesen ware. Die eigentliche Eroberung war mit unendlicher Schnelligfeit - etwa in 40 Jahren - ausgeführt worden, die unterworfenen gander, an fich die verschiedensten Bestandtheile vereinigend, maren an geistiger Entwicklung ben Siegern überlegen : bemnach batte nur ber fraftigfte perfonliche Willen Diefe Maffen in einer herrschaft zusammenhalten fonnen. Dagegen trafen bier von ben Uebelftanben affatischer Regierungs weise zwei ber wichtigsten zur Auflosung ber Ginheit gusammen, bie großen Befugniffe ber Provinzialstatthalter namlich, bann ber Mangel einer gesetlich festgestellten Erbfolge. Was ben erften Punkt betrifft, fo hatte ichon ber Bater Melefichahs bas Reich in mehrere Emirate getheilt, beren Borfteher bem Gultan perfonlich verantwortlich im Uebrigen ihre herrschaften wie selbstftandige Rursten verwalteten 14). Aushebung und Anführung ber von ihnen geforberten Streitfrafte, Bestimmung und Beitreibung ber Steuern 15), von benen fie nur eine feste Summe an die Reichscaffen abzuliefern hatten 16), Regulirung ihrer Berhaltniffe ju auswartigen Machten: alles bies Bichtigfte war ihrem vollig freien Ermeffen anheimgestellt. Schon unter Meletschah regten fich bie fo genahrten Rrafte; indes fette er noch feine Unordnungen und oft feine Willführ burch und ließ nirgendwo bauernden Widerstand emportommen. Run starb aber 1092 zuerft ber Wefir und bann ber Sultan felbft, und nun trat bas zweite ber angegebenen Momente entscheidend fur bie gange Entwicklung ein. Die Centralgewalt trennte fich unter ben Rampfen ber Gohne Melets, von hier breitete fich ber Berfall nach allen Seiten aus: Die Provinzen traten and-

<sup>14)</sup> hammer p. 39. Abulfaradsch p. 276 führt an, wie einmal Guleiman von Nicka ohne Beiteres in Antiochien bas Connubinm gwiften Christen und Turten aufhebt.

<sup>15)</sup> Jnabich Beign, Statthalter von herat g. B, wird abgefest, weil er diese Befugnis misbraucht hat.

<sup>16)</sup> Co tödten die Emire einen Finangbeamten Bertjarots, weil er ihre Bortheile ber Reichscaffe zuwenden will.

einander und eine Zersetzung bis in die letten Atome machte sich unaufhaltsam Bahn.

Wir beobachten nun an dieser Stelle einzig die auf dem Wege der Arenzfahrer liegenden Provinzen und haben kurz die Lage anzugeben, in welche sie dis zum Jahre 1096 durch jene Berwicklungen gerathen waren. Unter drei größere Massen, so wielfach diese auch wieder in sich getheilt sind, können wir sie ordnen, das Emirat von Jonium, die armenischen Besitzungen und die Fürstenthümer Spriens.

Ueber die Entstehung bes Emirates von Monium. beren hergang manchem fritischen Bebenken unterliegt 17), ftelle ich nur die folgenden, zweifellosen Angaben zusammen: sie sind gleichsehr fur die Gile, womit auch hier die Eroberung gefchah, wie fur ben Charafter, ben hiedurch ber Besit erhalten mußte, bezeichnend. Melekschah fandte feinen Better Rutlumisch im Jahre 1075 gur Eroberung Rlein-Affens aus 18): bas griechische heer hielt bamals noch Ancyra befest, boch streiften die turfischen Reiter schon bis nach Bithynien hinein 19). Bald barauf finden wir die Turfen im obern Phrygien gelagert und zugleich am Sangarius und um die Stadte bes Dontus mit den Griechen im Rampfe 20). Un den Besit des Canbes konnen sie aber noch nicht benken, benn schon 1078 haben Die beiden heere ihre Stellung fast gewechselt: Die Griechen stehen in Phrygien, die Turfen, jest von Guleiman geführt, bei Cotyaum in Bithynien 21), wie es icheint, gang unbeforgt um die Freiheit ihrer Ruckugelinie. Es fiel bas in jene fturmische Zeit bes byzantinischen Reiches, und jest erft gelang es

<sup>17)</sup> Billen hat fie besonders erörtert, Rrengguge I. Beilage 2.

<sup>18)</sup> Die Jahregahl bei hammer 1. c. p. 76.

<sup>19)</sup> Nicephor. p. 65.

<sup>20)</sup> Ibid. p. 82. 86. Anna p. 18. Sammer verwirft hier Billens Unterfcheidung amifchen Tutach und Tutufes.

<sup>21)</sup> Nicephor. p. 117.

bem Emir, im Bunde mit mehreren sich folgenden Emporungen dauernd im Lande Fuß zu fassen. Schon 1078 überlieferte ihm Botoniates Ricaa, 1071 Melissenos ganz Phrygien und Gaslatien, 1081 hat er in Nicaa, obgleich es Melissen als Preisseiner Abtretungen erhalten, Residenz genommen 22). Gleichzeitig war auch Pamphylien und ein Theil von Cilicien erobert worden 23), und Alexius, durch den normannischen Krieg bedroht, entschloß sich in dem angegebenen Jahre zur Abtretung Kleinskließ die an den Orakon.

Wir sehen nun wohl, daß eine so gegrundete Herrschaft, in brei Jahren zusammenerobert, und immer noch von fremden Besitzungen durchbrochen - benn die Stadte im Pontus und einzelne Theile Rappadociens blieben trot des Kriedens aries disch - unmöglich feste Haltung und friedliche Sicherheit has Es war die erste Ansiedlung eines wandernden Beeres; jeder richtete fich ein, mo er ben Boden behauptete, und gehorchte bem Kurften, weil deffen Keldherrnstellung frisch im Gebachtniß mar. Suleiman felbft ließ fich nicht Rube, fein Reich ju befestigen: schon 1084 manbte er feine Waffen nach Often, eroberte Untiochien und fiel bann zwei Jahre nachher im Rampfe gegen einen Bruder Melekschahs, Tutusch, ben Statthalter von Sogleich brach die vollstandigste Berwirrung im gan-Sprien. gen Umfang feiner Territorien aus, welcher felbst Delekschah, damals noch in voller Kraft ber Herrschaft, nicht zu steuern Die Bandel zwischen ben Sauptlingen, ihr Rriegunter fich und gegen Melefschahs Bevollmächtigte, jogen fich bis ju dem Tobe des lettern bin, und bann erft langte Kilidsch Arslan, ber Sohn Suleimans, von Bagbab her in Nicaa an, um wo möglich bas Erbtheil bes Baters wieder in feiner Sand zu vereinigen 24). Es gelang ihm freilich nur in beschränkter

<sup>22)</sup> L. c. p. 130. 158. Anna p. 95.

<sup>23)</sup> Anna p. 10.

<sup>24)</sup> Anna p. 168 ff. Daß fie p. 179 den Tod Meletschahs mit der Ers mordung seines Besir's und nicht mit der feines Baters verwechselt, bat hammer bemerkt.

welche bie Brude zu bem Mittelpunkte bes felbschuksschen Reichs hatten bilben muffen, waren in gleichem Zustande, und boten sogar einem Feinde, wie den Kreuzfahrern, sehr bestimmte positive Aussichten.

Seit bem Beginn ber Angriffe, welche die Selbschuten auf bas große armenische Reich unternahmen, wichen beträchtliche Theile biefer Nation einem hoffnungslosen Kampfe aus und fuchten auf griechischem Bebiete ein gesichertes Dafein 28). Sie tamen heruber unter einzelnen Sauptlingen, meiftens die gange Bevolkerung irgend eines Diftricts, ber heerfuhrer mit feinen Rriegsleuten, mit feiner Gemahlin, feinen Brubern und Freunben, mit allem Gesinde und Gerathe 29). In solchem Berbande blieben fie auch auf griechischem Grund und Boten; ber Raifer gab ben Ruhrern fleine herrschaften zu Lehn, meiftens nicht weit von der turfischen Grenze, wo fie bann von ihren Schlöffern und Stadten aus ftete Rampfe mit ben Selofchufen au bestehn hatten. Ohne Unterbrechung stromten ihnen neue Rluchtlinge zu, durch gang Cilicien, Rappadocien und Colefbrien verbreiteten fich armenische Colonien und felbst ber Patriarch ihrer Rirche, Gregor Bitajafar, nahm feine Refibent in ben Rlostern ber schwarzen Gebirge, einer nicht weit bom Drontes auslaufenden Rette bes Amanus, bie fich allmalich gang mit kirchlichen Riederlaffungen biefer Nation erfüllt hatte.

Indes war dem hartbedrängten Bolke auch diesseit des Euphrat nur kurze Ruhe zugemessen. Raiser Constantin Monomachos hatte im Jahr 1045 die Schwächung ihres Reichs durch die Selbschuken zu eigner Vergrößerung benutzt, und in einem rechtlos begonnenen, blutig geführten und hinterlistig

<sup>28)</sup> Das Folgende größten Theils aus St. Martin memoires sur l'Armenie t. I.

<sup>29)</sup> Ein Beispiel bei Samuel An. a. 1075. (Mai-Zohrab), welche Jahrs: jahl übrigens nach Matthias Eres unrichtig ist (statt 1072).

vollendeten Rampfe in ber That Armenien fast gang unterwor Konia Ratig II. wurde von ihm gefangen genommen und erhielt zur Entschädigung Bifu, einen fleinen Ort nicht weit von Cafarea Mazaca entfernt, zu Lehn 30). Freilich machten bie Gelbschuten ber fo gegründeten Berrichaft balb ein Ende. aber wenn die Urmenier über ber bringenderen Roth die alte Erbitterung vergaßen, fo ließ griechischer Seits schon ber relis gibse Saft eine Beribhnung mit biesen Regern nicht gebeiben. Man behandelte-bie Rurften mit Barte, bas Bolf mit Berachtung, endlich fteigerten fich Recfercien und Brutalitaten zu folcher Sobe, bag man im Jahr 1080 die vollige Ausrottung ber armenischen Fürstengeschlechter ind Wert fette 31). Gleichzeitig amang ein griechischer Dynast, Philaret, bis 1084 herr gur Antiochien, die ihm unterworfenen Armenier, zwei Patriarchen feiner Schopfung zu honi und Meraafch anzuertennen 32): furg bie Nation fah sich burch ihre Beschützer mit politischer und firchlicher Rnechtschaft bebroht.

Hiegegen aber erhoben sie sich in einem Widerstande ebenso einmuthig und traftvoll, als ihre Lage verzweiselt erschien. Ruben, ein Abkömmling des Pagratidengeschlechts, warf sich kaum den Mördern entronnen in die cilicischen Gebirge, wuste alle Angrisse der Griechen zu vereiteln und befestigt tief im Taurus auf unzugänglichen Felsen sein Bergschloß Pardserpert 23). Wehrere andere Häuptlinge solgten mit wechstelndem Glück seinem Beispiel; der bedeutendste wurde Basil, ein Abenteurer niederer Hertunft, der von seinen Plünderungen den Beinamen Rogh (Räuber) erhielt und endlich zu Khesun in Commugene

<sup>· 30)</sup> St. Martin I. 370 ff., nach Matthias, Samuel und Cedren. Die Uebersehung Samuels bei Mai weicht hier beträchtlich ab und hat fehr verwirrte Angaben.

<sup>31)</sup> Chronicle of Vahram, translated by Neumann p 23. Chamid history of Armenia (by Avdall) p. 158.

<sup>32)</sup> Rlarer als bei Samuel bei St. Martin p. 441. 442.

<sup>33)</sup> Vahram p. 25.

eine eigne Herrschaft grundete. Nachdem Philaret burch Suleiman von Nicka Antiochien eingebußt hatte, wurde ihm Rogh Basil unbedingt überlegen: er eroberte Meraasch und nothigte den dortigen Patriarchen sechs Monate nach dessen Einsetzung zur Abbankung. Bald darauf, 1091, wurde auch der Patriarch von Honi durch einen Ressen Bikajasars volltommen beseitigt.

Aus diesem Treiben hatte sich nun 1097 bei der Annaherung der Areuzfahrer folgender Zustand der Dinge entwickelt 24). Fünf Districte diesseit des Euphrat sehen wir mit armenischen Einwandrern erfüllt, die Lage derselben aber nach den Umstanden den auf das Berschiedenste gestaltet. Das erste Armenien, mit dem Hauptort Casarea, wo Katig II. einst seinen Sitz gehabt, war durch dessen Gefolge durchaus eingenommen worden. Erschren wir auch nicht von einzelnen, besonders angesehenen Fürsten, so sindet sich doch noch weniger eine Spur von griechischer oder saracenischer Herrschaft.

Dagegen war das zweite Armenien — Sebaste — 1080 von den Griechen besetzt, dann aber an die Seldschuken verloren worden; jetzt herrschte dort Kameschitekin Ibn Danischmend, ein kräftiger aber milder Regent, später den Franken ein höchst bedeutender Gegner. Das dritte Armenien — Hauptstadt Melitene — wurde von Gabriel noch für Kaiser Alerius der hanptet.

Unterbeß hatte auch die ehemalige Provinz Commagene, jest das Euphratese genannt, armenische Bevölferung erhalten. Reben den turkischen Herrschaften zu Tellbascher und Ravendan finden wir zu Gargara einen armenischen Fürsten Constantin; in Meraasch regierte dann Rogh Basil und erstreckte seinen Einfluß bis tief nach Cilicien hinein.

hier in Cilicien hatte nun der Sohn Rubens, Constantin, seit 1095 die Anfange seines Baters mit Glud und Eifer fortgesett. Mehrmals besiegte er die Griechen und war im Stande, seine Restong und dem Gebirge nach Bagha bei Tarfus zu

<sup>34)</sup> St. Martin p. 180.

verlegen. Weit und breit stand er in Ansehn, der Geschichtschreiber seines Bolkes gibt ihm den Titel Großfürst: wir tonsen hinzusetzen, daß die Kreuzsahrer ihm 1098 den Rang eines Markgrasen ertheilten 35), daß er der Ahnherr eines zu toniglischer Würde emporgestiegenen Fürstengeschlechtes geworden ist. Reben ihm behauptete sich Abelkarip in Mopsvestia 36), Ursinus in Adana 37), Pasuni in Campron 38), Oschin endlich, dessen Bruder, freilich eine türkische Besatung neben sich, in Tarsus.

Ein ahnlicher Buffand war bann in benfelben Sahren auch jenseits bes Euphrat in Mesopotamien eingetreten, beffen wichtigfte Stadt Ebeffa, langft mit armenischen Einwohnern erfüllt, seit ber ersten griechischen Eroberung von 1031 mehrmals ben herrn gewechselt hatte 39). Ein Armenier Cempab, Philaret von Antiochien, ein Emir Meletschahs Dursat von Sarran. barauf Tutusch von Damascus 4a) waren nacheinander hier machtig gewesen; nach bes Lettern Sturze gewann bie Stadt ihre Unabhangigkeit wieder und wird 1097 in nomineller Uns erkennung der griechischen Sobeit von einem Armenier Thoros ober Theodor verwaltet 41). Ebeffa bluht mitten im feindlichen Lande burch Bolfsmenge und Reichthum: ringsumber freilich in allen Orten und Castellen haufen turtische Emire, Die ben Einwohnern Sahr um Jahr bie Meder vermuften, bie Barten plunbern und hart bis an die Thore ihre Streifzuge ausbebnen. 3mei Orthofiden treten besonders bervor, Baldut herr zu Gamosata und Balat von Carubich und Mambeg: auch biet

<sup>35)</sup> Matthias p. 308.

<sup>36)</sup> St. Martin p. 197. Chamid p. 158 nennt Tarfus fatt Mondveftia, mas Eirbied (Notices p. 308) hinreichend widerlegt.

<sup>37)</sup> Radulf Cadom. c. 40.

<sup>38)</sup> Samuel a. 1075.

<sup>39)</sup> Meist nach Tchamchean III. 8 ff., bei Lebeau hist. du bas-empire par St. Martin t. XIV. p. 441. XV. 151, 197.

<sup>40) 3</sup>m Jahr 1093. Rehm Mittelalter III. 2. p. 34.

<sup>41)</sup> Matthias Eretz.

wie aller Orten sinden wir rastlosen Krieg und uneudliche Zersfplitterung. Seldschuken und Griechen, Turkmanen und Armesnier drängen sich in buntem Gewirre nebeneinander: zuweilen geschieht des kaiserlichen Hoses oder des Sultanats von Issa-han eine kurze, aber dann auch wirkungslose Erwähnung.

Man muß nun die Armenier jener Zeit als friegerisch und unerschrocken anerkennen. Schon ihr Widerstand gegen Monomachos und Alp Arslan war in hohem Grade energisch: vollends die Ausdauer, womit sie seit 1080 sich erhielten, verdient volle Bewunderung. Bekanntlich haben Griechen und Franken ein weniger gunstiges Bild von ihnen in Umlauf gebracht, wie man sie dem mit den Gewappneten des Occidents schwerlich vergleichen kann. Aber auch diesen hat ihre Berbindung wesentliche Bortheile zugewandt, und hatte ihnen zwischen Seldschufen und Griechen eigne Kraft und eignes Gluck gemangelt, so haben sie einem franklischen Ansührer niemals und an keinem Orte versagt.

Bon vorn herein mußte die Wichtigkeit ihres Beistandes den Kreuzsahren schon aus der geographischen Lage ihrer Besstungen erhellen. Sie hatten in Eilicien die Passe nach Klein-Assen wie nach Sprien, dann im Euphratese die Straße von Meraasch nach Antiochien inne: endlich isolirten sie Sprien, indem sie im Westen eine Borlage gegen Iconium und im Osten gegen Wosul dildeten. Wie sehr der Verlauf, ja die Entscheidung des ganzen Krenzzugs auf diesen Verhältnissen beruht hat, wird bei mehreren Gelegenheiten hervorzuheben sein.

Spriens Eroberung hatte im Auftrage Melekschahs bessen Bruder Tutusch um 1080 begonnen 42), in den nächsten Jahren Palastina hinzugebracht und in dem volkreichen, durch Garten-

<sup>42)</sup> Quatremers memoires etc. II. 430 ff., angeführt bei Schloffer. Im Folgenden führe ich nur die michtigern herrschaften an; eine Lifte der kleinern gibt hammer V. 134.

und Acerbau berühmten Damascus feine Refibenz genommen. Er war einer ber unruhigsten und willführlichsten jener Emire, beffen Gewaltthatigfeiten bas unterworfene Land und bie benachbarten Großen unaufhörlich zu empfinden hatten. ibn fiel, wie erwähnt, Guleiman von Nicka und Untiochien: boch wurde er burch Melekschah genothigt, in Antiochien einem Bermandten, Bagi Sijan, eine befondere wenn auch abhängige herrschaft zu gestatten 43). Defto entschiedener erhob er sich nach bem Tobe Melefschahs zu einem umfaffenben Angriff auf die Burbe bes Gultanates felbft. Im Bunde mit Uffonfor von Haleb nahm er 1093 Mojul, Rifibis, Diarbefr, furg ben gangen Landstrich zwischen Euphrat und Tigris ein, befeitigte sogleich ben bisherigen Berbundeten und vereinte in einer fraftig verwalteten herrschaft bie Lander von Bagbab bis zum Mittelmeer 44). Go hielt er fich bis 1095, in welchem Sahre er die Entscheibung bes Streites mit Berkjarof im Innern von Gran auffuchte: er unterlag aber bamals feinem jugendlichen Begner bei Rei, und fein Reich lofte fich fogleich in die fruheren Bestandtheile wieder auf 45).

In haleb gründete sein Sohn Ridwan unter beständigen Kämpfen nach Innen und Außen ein besonderes Emirat 46). Bagi Sijan, treu mit Ridwan verbündet, machte Antiochien völlig unabhängig; ebenso hielt Sokman ben Orthok, früher Statthalter des Tutusch, jest herr zu Jerusalem, diese Partei. Gleichzeitig mit ihnen und von Anfang an gegen sie im Kampfe setze sich Ridwans Bruder Dekak in Damascus

<sup>43)</sup> Bgl. Billen I. p. 174.

<sup>44)</sup> Ibn Alatir in den Notices et extraits I. 547. Abu Schamat bei Biffen II. 577.

<sup>45)</sup> Sammer V. 87. gibt 1096 nach turkischen Quellen, Bitten II. Beitage 7. dagegen 1094. Aber Kemaleddind Angaben führen sicher auf 1095.

<sup>46)</sup> Dies und bas Folgende nach Remaleddin bei Wilfen 1. c. Reinauds Auszuge find durftiger und Freitags Geschichte von haleb habe ich nicht einsehen konnen.

feft; feine Angelegenheiten leitete fein Athabea Taghtigin, ein harter aber begabter und fraftiger Menfch; ihnen gesellte fich bann, burch Ridwan mit Meuchelmord bedroht, Dichanah Edbewlet ju, ber Statthalter von Emeffa. So stand fich Sprien in zwei feindfelige Gruppen getheilt, zu offnem Rriege entgegen; in feiner war eigentliche Ginheit und innere Rraft, bafur aber besto größere Streitluft und vollig verwilderte Robbeit. Schlachten ging wohl eine Befprechung ber Unführer por ber, welche meift mit heftigen Schmahreben zu enden pflegte. Die nicht mufelmannische Bevolkerung ftand unter bem barteften Drude, ben fie jemals burch muhamedanische Eroberer erfahren hat: die traurige Lage Jerusalems ist schon burch die Rreuxpredigten weltberuhmt geworden, und manche abnliche Beispiele ließen fich biefem berufenften hinzufugen. mal trat die ursprungliche Barbarei dieser Turkmanen in vollem und ungestortem Erguffe ju Tage; die in Perfien eben überkommene Gultur ging in dem wuften Lagerleben vollig gu Grunde.

In biesem wilden und inhaltslosen Hader entschloß sich 1096 Ribwan zu einer Maaßregel, welche die locale Spaltung unmittelbar in einen der großen Gegensätze des ganzen Istamismus hineinzog. Er erdsfinete Haled den seit einigen Intern machtig emporwachsenden Assassinen, eine Berbindung, in der zunächst die seige und tucklische Reigung seines Wesens klar wurde und allgemeinen Widerwillen gegen seine Partei hervorries. Wicktiger aber war die zweite Folge, daß er 1097 sich von dem sunnitischen Chalisen zu Bagdad lossagen und den Fatimiden von Kahira als Oberhaupt anerkennen nußte. Damit war die Möglichkeit jeder Ausschnung vernichtet, und der Haß der Gegner verdoppelte sich in der Verschmelzung mit dem religiösen Zerwürsuß. Selbst ein Angrisf von Außen konnte vielleicht eine vorübergehende Annaherung, nie aber eine nachhaltige Berbindung bewirken.

Was nun Ridwan und seine Genoffen von Aegypten erwarten durften, wird sich aus einem allgemeinen Ueberblick über die Lage dieses Staates sogleich ergeben: hier ist noch zu erwähnen, daß nach dem Falle des Tutusch seine Bestsungen jenseit des Euphrats sich zu dem Emirate von Mosul vereinigt hatten, unter der Herrschaft Kerdugas, eines ehemaligen Parteigängers des Aksonkor von Haled. Der Umfang dieses Gesbietes ist aus den vorhandenen Onellen nicht zu ermitteln, doch zeigt der Krieg gegen die Kreuzsahrer eine jedenfalls stärkere Macht, als sie in Sprien in irgend welcher Hand verseinigt war.

## Chalifat ber Fatimiben.

Die Herrschaft der Fatimiden in Negypten hatte nach einer Zeit fraftiger Bluthe um die Mitte des 11. Jahrhunderts einen jahen, von mehreren Seiten hereinbrechenden Verfall erlebt. Ein Chalif ohne Talente und Energie, der ein halbes Jahrbundert lang das Wertzeug eigennütziger Parteien blieb, die Herrschaft und der Kampf der Miethsvolker turkmanischen, arabischen und arfricanischen Stammes, an den Grenzen der übermächtige Angriff der Seldschuken und im Junern Erdbeben und Hungersnoth in schrecklichen Wiederholungen — dies Alles vereint hatte das Land auf den letzen Grad der Unmacht und Leblosiskeit hinuntergedrückt.

Erimern wir und hier in Aurzem der Bergangenheit dieses Reiches. Man war emporgekommen, indem man dem Chalisen zu Bagdad das Recht der Oberherrschaft über die islamitische Welt bestritt, ein großer Theil von Africa, Arabien, Palästina, Sprien, selbst einige Quartiere und die Umgegend von Bagdad hatten den schiitischen Chalisen von Mistr und Kahira auerstannt. Eine Berwaltung der Stammländer, musterhaft nach allen staatswissenschaftlichen Gesehen, lieferte die Mittel, solch eine Stellung zu behaupten: an die Ausbildung der theologischen Geheimlehren kunpfte sich ein selbstständiges Betreiben auch weltlicher Wissenschaften, wodurch man sich des geistigen llebergewichtes über die Unterworfenen versicherte. Bei einer großeartigen Berfolgung politischer, kriegerischer und abministrativer

Gesichtspunfte blieb die religibse Farbung, die den Staat eigenthumlich charafterisirte, oft bis jum Uebermaaß in Frische.

Aber bie ungludliche Regierung Moftanfers batte bies Alles gertrummert und nur unverbundene Refte ber fruberen Bilbungen aufrecht erhalten. Die geiftliche Rraft bes Chalifates war untergegangen und weber die weltliche Gewalt konnte gegen die Billfuhr ber Beffre, noch die Ehrfurcht bes Bolfes gegen bie herrschende religibse Indifferenz behauptet werben. Nothburftig und mit Muhe murbe bie Bermaltung Megyptens wieber geordnet: ber Wefir Bebr, von entschiedenem abministrativem Talente, burfte babei fein Mittel fcheuen und brachte mit aller Gewiffenlofigfeit die Ginnahme bes Reichs schwerlich über eine Million Dinare 47). Der Rrieg gegen bie Gunniten endlich nahm die unglucklichste Wendung. Ginmal, wie wir faben, gingen die außerafricanischen Besitzungen verloren; in Sprien errettete man nur wenige Ruftenftabte, wie Uscalon, Thrus, Gibellum und Tripolis; und wenigstens eine Zeitlang bufte man mit Meffa ber heiligen Stadt auch ben Ginfluß auf Arabien ein 48). Dann waren felbst die glucklichen Erfolge folder Art, daß sie dem Reiche weder Bortheil noch Ehre auzuwenden vermochten: bie Affaffinen, bie feit 1090 von ihren Keleklippen und Bergschloffern in Verfien die Rraft ber Gul tane lahmten und bann in Sprien eine ftarte Partei gur Anerkennung bes schiitischen Chalifen nothigten, lebten in ber That boch vollig nach eigner Willfuhr und nur im Bunde mit ihnen zu ftehn, gereichte bem geordneten Staate anm Schimpf. Das Berhaltnif zwischen Rahira und Saleb, ermadfen auf folder Grundlage, war auch an fich nicht befferen Gehaltes : Ridwan, um religiofe ober politische Grundfate menia

<sup>47)</sup> Unter Yaguri betrug die gesammte Einnahme zwei Mill., wovon die Salfte auf Sprien tam. Macriel bei Schloffer III. 1. p. 99. Seit dem war Sprien verloren gegangen und Rafr ed dewlets ungludliche Berwaltung hatte Statt gehabt.

<sup>48)</sup> Bon 1069 - 1075. Rehm Mittelalter II. 2. p. 298.

bekimmert, hatte nur nach dem Bedürfnisse des Augenblicks gehandelt; in Aegypten bachte man stets der alten sprischen Herrschaft und hoffte gerade durch die Berbindung den Weg zur Unterwerfung zu ebnen. Die folgenden Ereignisse werden zeigen, daß man Jerufalem, die Stadt, der auch unser Interesse zunächst gewidmet ist, vorzugsweise im Auge hatte.

Ueberhaupt war diese Absicht auf Syrien damals der einzige Punkt, an dem noch eine Lebensthätigkeit des ägyptischen Reiches zur Erscheinung kam. Man fühlte sich schwach an äußerer Macht, dafür aber durch keine Rücksicht des Gewissens innerlich gebunden. Mit allen Mitteln, die sich darbieten wurden, gedachte der Wesir al Afdal diesen Zweck zu verwirklichen. Der Chalif Mostali hatte so wenig wie sein Bater Mostanser Kraft oder Reigung, das Verfahren seines Würdensträgers zu modificiren.

Das war die Lage bes Morgenlandes, als die Bolfer ber lateinischen Christenheit ihre Ruftung beendigten und fich zum Beginne bes Angriffs erhoben. Man wird nicht in Abrede stellen, daß Urban II. aus richtiger Einsicht ober umfasfendem Glude ben gunftigften Moment erwählt hatte und feine Rrieger am Ende bes Jahrs 1096 unter hoffnungevollen Audfichten jum Rampfe entlaffen burfte. Freilich im griechischen Reiche, bem man fich boch verbundet munichte, mar wenig auf nachhaltige Sulfe, aber bei etwaigem Zwiespalt noch weniger auf bebenklichen Widerstand zu rechnen. Und nun Afien: aller Orten fant man bie Trummer gerbrochener Broge, Die Erbs schaften Melekschafs und ber fruheren Katimiden, um beren Theile von zahllosen Pratendenten ein heftiger Streit ohne Entscheidung und Voraussicht gefampft murbe. Die geistige Bildung, die noch im Anfang bes Jahrhunderts ben perfischen Dynaftien haltung und Karbe gegeben hatte, mar ber Rohs heit der Soldaten und der Barbarei der Turfmanen, der geistliche Enthuffasmus, welcher vor Zeiten Abbaffiben und Katimis

ben, und in diesem Augenblicke die Abendlander zur Welteroberung aufrief, war weltlichen Interessen und stumpfer Gleichgultigkeit gewichen. Endlich der Boden selbst, auf welchem jene Emire ihre Schlachten schlugen, war kaum mehr ihr Eigen; an den wichtigsten Punkten und von diesen aus in weiter Verdreitung war ein Bolksstamm gelagert, der jedem Angriffe auf seine Unterdrücker mit Sehnsucht entgegensah.

## Fünftes Capitel.

Das Rreugheer im griechischen Reiche.

Nach bem angegebenen Zustande bes griechischen Reiches schien bem Raifer Alexius und feiner Politik gegen die Rreuzfahrer ihre nothwendige Richtung vorgezeichnet. Ueber die Bufammenfetung, bie Bahl und bie Befinnung bes Beeres mar man in Constantinopel hinlanglich unterrichtet; man sagte, es seien ber Pilger mehr ale ber Sterne am himmel, ale bes Sandes an der Meerestufte, man mußte von der Gewaltthatigfeit der Abendlander, beren Priefter fogar Blutvergießen und handgemenge auffuchten, man argwohnte fehr bestimmt bei eis nem Theile ber Rreugfahrer feindliche Absichten gegen Conftan-Im Wegensat bagu bie eignen Sulfsmittel zu überfebn, mar nicht bie schwerste Aufgabe, und ber Bergleich mit bem frankischen Beere konnte zu keinem zweidentigen Ergebuiß Un rechte Bundesgenoffenschaft, wie fie von Gleichen und Gleichartigen geschlossen wird, war nicht zu benten; viclmehr mußte man beforgen, bas schwache Gebaube ber letten Jahre burch eine folche Fulle ber Bufluffe aufgeloft zu feben. Der einfachste Entschluß mare gewesen, ben Lauf berselben, fo lange man bavon berührt mar, nach Rraften zu regeln, bann aber ihn fo rafch wie moglich aus ben Grenzen zu entfernen und feiner eignen Bestimmung zu überlaffen.

Auch gab es einen Weg, ber bie Moglichkeit bieses Bor- habens zeigte, angedeutet schon burch bie eignen Beschlusse ber

Rreuxfahrer, wenn auch nicht frei von manchen Schwierigfeiten. Wir ermahnten, bag Abhemar von Dun erft Conftantinopel jum Sammelplate bes Beeres bestimmt hatte, daß bortbin außer ben gabllosen Ginzelnen von Ungarn ber bie Lothringer und Deutschen, burch Dalmatien die Provenzalen, endlich ven Apulien aus bie Frangofen und Normannen berangogen. gricchische Regierung konnte nun auf eine erträgliche Stellung hoffen, wenn ihr nicht bloß bis, sondern auch in der hauptstadt des Reichs Isolirung der heerführer gelang. genannten Schaaren vermochte man einzeln zu beauffichtigen: Die Maffe aller Kreugfahrer, noch in Europa vereinigt, murbe bagegen nach Willfuhr über bas Schickfal bes Reiches ver-Es tam also barauf an, die Kursten, wie fie fügt haben. allmalia griechischen Boden betraten, bei moglichster Friedfertigfeit zu erhalten, und mas bann nicht ichmer fein fonnte, jeden Einzelnen gleich bei ber Anfunft in Conftantinopel gur Ueberfahrt auf Die affatische Seite' bes Bosporus gu vermogen. Was man hiezu bedurfte, mar durch die emfige Berwaltung ber letten Jahre hinlanglich vorhanden, Truppen, Gelb und ein geordneter Zustand ber Provingen: hatte man fich hiemit begnugt, es ware schwerlich irgend eine Berwicklung eingetreten.

Ich hebe biefen Standpunkt fo bestimmt hervor, weil bas Benchmen bes Raifers gewöhnlich nach einem ganz entgegenacsetten Maakstabe beurtheilt mirb. Was wir so eben eine Unmöglichkeit nannten - Bundnif mit ben Vilgern ohne Rudhalt, bann ein vereinter großartiger Angriff auf bie Sarace nen — wird als das einzig Richtige und Löbliche gepriesen: baraus folgt bann icharfer Tabel gegen Alexius, baß er fo wenig bahin Abzweckenbes gethan, hier liege, fagt man, bie Schuld ber Grieden, burch die fie bie Erreichung jedes Gewinns aus Rach ber fruhern Ausfühben Rreuzzügen verwirkt hatten. rung icheint mir bagegen ber Borwurf gegen ben Raifer gerecht, nicht daß er so wenig, sondern daß er überhaupt etwas gewinnen wollte, daß er hoffte, einen Uebermachtigen fich bienfibar zu machen, und zu genießen, mas nicht mit eigner Kraft

zu ervingen war. Die Lage feines Reiches forberte eine vollige Theilnahmlosigkeit, aber freilich mochte eine so umfassende Resignation gerade einem so national gestunten Fursten unendlich schwer fallen. Rüchterne Besonnenheit sühlt sich stets einer fantaskischen Begeisterung, so wie selbst eine absterbende Bildung einer talentvollen Rohheit überlegen: in diesem Berhältniss sühlte man sich den Pilgern gegenüber und sollte trosdem eine so glänzende Möglichkeit patriotischer Erfolge aus der Hand geben. Genug zu einer vollständigen Uneigennützisseit konnte man sich nicht entschließen, und von vorn herein entschieden, an dem Kriege selbst keinen Antheil zu nehmen, hosste man auf diplomatischem Wege gebührenden Antheil am Gewinn zu erlangen.

Der Raifer gebachte, fich berufend auf die vergangene Große feines Bolfce, auf die alte herrschaft über Rleinaffen und Gprien, mit ben neuen Bunbesgenoffen, wenn nicht ben Befis, boch jedenfalls das Unrecht auf die fünftigen Eroberungen gu Die Kreuxfahrer follten ihm Lehnstreue geloben für theilen. bie ben Turten zu entreigenden gander, ohne fein Webeiß feine Berfugung barüber treffen und überhaupt bicfelben als Theile bes griechischen Reiches anerkennen. Des Raifers Tochter brudt bies fo aus: Alexius habe geforbert, Die Rurften follten nach lateinischer Beife seine Mannen werben und alle einzunehmenden Stadte griechischen Befchlehabern überliefern. Db Alexius wirklich bie Ausfuhrung bes Berfprechens im Auge gehabt, ober nur bie Begrundung eines Unspruchs, und eines Rechtes fur die Bufunft bezweckt habe, mochte ich faum enticheiben: jedenfalls fah er ein, daß er nach diesem Beschluffe auf lange und migliche Unterhandlungen, auf ben Widerstand rauber und gewaltiger Contrabenten, felbst auf offne Reindseligkeiten jeden Augenblick gefaßt fein mußte. Er nahm feine Maagregeln, so weit die Rrafte bes Reiche fie verstatteten; bas Beer und die Klotte murbe in Stand gefest, ber Schat befand fich in erträglicher Verfaffung, Die Aufmerksamkeit aller Provinzen mar gespannt. Wenn jemals, bedurfte man jest einer vollständigen Aufhebung bes Berfehrs zwischen ben einzelnen Pilgerschaaren: wohlberechnete personliche Einwirkung auf die Kuhrer mußte bann die Entscheidung besinitiv feststellen.

Einen gunftigen Beginn bes Weges bereitete bem Raifer fein autes Glud ohne eigne Unftrengung. Wir erwähnten früher Die unruhige und bedachtlofe Ratur Sugo bes Großen, bes Grafen von Bermandois, wie schr er um außerliche Ehren beforgt und burch dieselben geschmeichelt gewesen: daß gerade mit ihm Die Berhandlungen zwischen Griechen und Kranten fich eroffneten, konnte ichon als erfreuliche Berheifung gelten. er einmal bas Rreuz auf bie Schulter geheftet, hatte es ihn nicht lan ger im Abendlande gebulbet; ebe feine eigne Schaar, geschweige ein größeres heer ausammengetreten mar 1), verließ er Frankreich und zog wie so unzählige Andre nach Apulien binaber, wo Boemund eben fein heer zu bitben im Begriffe ftand. In Constantinopel hatte er sich burch ein schwulstiges Schreis ben angemelbet 2), Papft Urban, bamale in Lucca, gab ihm ju großer Freude ein geweihtes Panier bes hl. Betrus mit :), von Bari aus fandte er bann eine zweite, hochft glanzende Gefandtichaft nach Dyrrhachium hinuber. hier fchloffen fich manche ihm an, jener Bicomte von Melun, ber einst mit Emicho ge gogen 4), Wilhelm, ein Bruber Tancrebs, und Anbre. Dagegen ergingen gleich auf fein erftes Schreiben von Constantinopel aus gemessene Instructionen an ben Befehlshaber von Dyrrha-

<sup>1)</sup> Guib. p. 487. Non expectata suorum et militum conprincipumque comitia — adito portu Bari etc.

<sup>2)</sup> Anna p. 288.

<sup>3)</sup> Rom. Mon. p. 35. Man hat wohl erwogen, ob er badurch eine bezstimmte Stellung im Heere erlangt habe, wie ihn Robert benn manches Mal dux et signiser exercitus nennt. Allein es ist daran nicht zu benten, der Titel ist Robertscher Erfindung, ganz wie der auch bei ihm für Hugo vordemmende dux ducum. Die Berleibung einer solchen Fahne bezeichnet nur das Berdienst des Kampfes, nicht die Auszeichnung des Feldherrn. So gibt Bictor III. den Normannen eine Fahne gegen Palermo mit; es gibt eine Menge ähnticher Beispiele.

<sup>4)</sup> Anna I. c. Τζερπενιήριος (Carpentarius) neunt fic ihn.

chimm, fich burch die Ankunft bes Grafen nicht überraschen zu laffen und ihn auf jede Beife von ben freundlichen Befinnungen bes griechischen Sofes zu überzeugen. Nach dem ehrens vollsten Empfange follte man ihn schleunig nach ber Sauptstadt ju geleiten suchen. Demgemaß freugte eine Abtheilung ber griethischen Klotte ohne Unterbrechung in jenen Bemaffern, Die Rufte felbst war burch eine fortlaufende Rette einzelner Truppentheile bewacht. Des Grafen Leichtsun und ein gunftiges Gluck machte inden folche Maagregeln fast überfluffig: er schiffte fich in Bari mit Tancreds Bruder und wenig Andern ein 5), murbe burch Sturm auch von biefen getreunt und erreichte mit Muhe und Gefahr faft ohne Begleitung bas Ufer. Der nachste griechische Posten rief ihn an, einer ber beiben Reiter gab ihm fein Pferd, in so armlichem Aufzug gelangte er nach Dyrrhachium 6). Gleich barauf tam auch Wilhelm and Land, und mun wurden beide nach Conftantinopel weiter beforbert. Behandlung bezeichnet Anna in brei Worten charafteristisch genug: dretwe uer, our elev seome de, gefangen, ohne bag irgend etwas bavon fichtbar murbe. Jedenfalls mar bafür geforgt, daß unterwegs nur griechische Giuffuffe fie erreichten. bann in der Hauptstandt angelangt, vollendete ein glanzender Empfang die Zufriedenheit ber fürstlichen Bilger. Inrzen Unterhandlung verstand Alexius seinen Bortheil so wohl zu verfolgen, daß der Graf ohne alle Schwierigfeit ben Lehnseid leistete 7).

<sup>5)</sup> Baldr. p. 91. Praepropere pelagum ingressi. Ebenso Fulcher p. 384, nach diesem Will. Malm.

<sup>6)</sup> Anna p. 289. Παραδόξως δε τούτω σωθέντι περιτυχόντες δύο τινές περισχοπούντες την τούτου έλευσιν, μεταχαλούντο αδτόν etc. Εδ scheint mir dentlich, daß man nach diesen Worten weit eber an eine Bedette, als an eine feierliche Gefandtschaft, wie es wohl geschen ist, denten muß. Guib. p. 487 spricht von einer felix navigatio, allein Anna ist zu speciell, um hier nicht größern Glauben zu verdienen.

<sup>7)</sup> Das Datum ift nicht genau ju bestimmen, etwa Movember oder Dc-

Ein sonderbares Berhangnig mar es boch, wodurch biefes aller Berechnung und Weltlichfeit fo abgeneigte Unternehmen bei feinem erften Schritte mit Byzang in Beruhrung gerieth, mit biefem Brennpunkte forglicher Befonnenheit, weltlicher Ueberlegung und muhiam fich erhaltender Schwäche. Der Graf von Bermandois war ohne Anstand gewonnen worden, gleich barauf aber lernte man an bem Bergog von Lothringen, mit welchen Clementen man fich auf ungewiffen Rampf eingelaffen batte. Die unbandige Urt berfelben entlud fich gleich zu Anfang in wilden Ansbruchen. bam folgte ein endlofes, allen Grunden unerreichbares Bogern, gulett mußte man wohl ober übel auf bie Beife bes Gegners eingehn und fich gegen Gewalt ber Gewalt bebienen. bie Anschamma biefer Dinge burchaus nicht leicht gemacht, ba fich auch unfre Quellen von den Folgen bes Conflictes burchbrungen zeigen; mehr als irgendwo muß man hier bie Natur ber einzelnen Gemahremanner por Augen halben, um von ihrem Bericht auf die Thatsache guruckzugelangen. Anna Comnena gibt mehr eine officielle Erdrierung über bie Sandlungeweise ber griechischen Regierung, ale eine unbefangene Ergahlung ber bamals eingetretenen Begebenheiten : far und bestimmt laft fie bie Grundfate erkennen , nach benen Rais fer Alexius gegen die Pilger verfuhr, barauf hebt fie ben regellofen Trop ber lettern und ihren bofen Billen gegen bas griechische Reich hervor, ausbrucklich verwahrt sie fich gegen ben Unspruch, Die einzelnen Borfalle in icharfer Unterscheidung barzustellen. Ihr kommt es nur auf bas Ergebnig an und auf die allgemeine Darlegung bes Verfahrens, mit welchem man bahin gelangte. Den geradesten Gegensatzu ihr bildet Albert von Nachen, ber von biefen allgemeinen Dingen burchans feine Borftellung hat, der nichts als eine Reihe vereinzelter Borfalle anzuführen weiß, und die Ginheit berfelben nicht in raumlichem und zeitlichem Zusammenhang, sondern in einer vorausgefagten

cember. Albert p. 200 hat über den ganzen Borgang nur eine sehr Furze Notig.

Ansicht von den Tendenzen Herzog Gottfrieds sincht. Macht man sich dies deutlich, lost man seinen Bericht sin seine Bestandtheile auf, und bleibt dann eingebent, wie wenig auf seine Genauigkeit im Einzelnen und auf die historische Grundlage seines ganzen Standpunktes zu bauen ist, so wird man eine Menge lehrreicher Rotizen von ihm empfangen, die sich oft in die Grundlage der Erzählung, wie sie Anna liefert, verarbeiten iassen. Endlich ist noch der Bericht der Gesten zu erwähnen; er ist furz, durchaus fragmentarisch, aber, wenn auch nicht der eines Augenzeugen, richtig in jedem Worte. Bersuchen wir nun die Darstellung selbst.

Gottfried begann die Ballfahrt, wie und gefagt wird, in ber Mitte bes August: er jog bie Donau hinunter bis an bie ungrische Grenze, wo er ben größten Theil bes Geptember verweilte, um ben Durchzug burch Ungarn mit Ronig Ralmani au ordnen. Gottschalt und feines Gleichen hatten hier, wie man benten tann, ben folgenden Beeren große Schwierigkeiten geschaffen; indeß fam man zu gunftigem Abschluß und erreichte ohne bemertenswerthe Ereigniffe zuerft bie bulgarifche, bann die griechische Grenze. hier, in Riffa, murbe man von einer Gefandtschaft bes Raisers begrußt, welche die beste Aufnahme verhieß und um gute Behandlung bes gandes bat; bie Berpflegung bes heers sollte in jeder Weise erleichtert und ber hanbel wifchen Griechen und Kreugfahrern vollig freigegeben merben. Go gelangte man in beftem Bernehmen über Sternit nach Philippopel, wo durch die erste unbestimmte Nachricht über Sugos Gefangennehmung eine ftarte Difftimmung gegen Alerius hervorgerufen wurde 8). Allbert erzählt, ber Bergog habe durch eine feierliche Gefandtschaft die Freilassung bes Fürsten geforbert, habe in Selnmbria eine bestimmt abschlägige Untwort erhalten, barauf Befehl zur Plunderung bes Landes gegeben

<sup>8)</sup> Alles nach Albert p. 198 ff. Er ift ber einzige Antor, der diese Dinge berührt: auf sein Detail habe ich mich nicht verlaffen mögen; dafür, daß der Marsch des heeres bis hierhin friedlich war, ist das Schweizgen der übrigen Schriftfteller Zeugniß genug.

und endlich vor ben Thoren von Constantinopel bie Befreiung ber Frangosen erzwungen. Man sieht nicht recht, wie sich bas mit den vorher entwickelten Berhaftniffen vertragen foll: Sugo mar, wie wir bemerkten, allerbings nicht frei, aber mit bem Raifer im besten Einverstandniß: Aferius ftrebte nach Dingen, Die je ber offne Bruch ihm vereiteln mußte, ein Betragen, wie es Albert angibt, mare finn- und zwecklos fur ihn gewefen. Mir ift bienach und aus bem Rolgenden bas Wahrscheinlichfte, bag Gottfried burch bas Gerucht bie Gefangennehmung Sugos erfuhr, bag er fei nesmeas burch biefen zur Bulfe aufgerufen wurde (bag alfo auch von teiner Beigerung bes Raifers, Die Gefangenen freigugeben, bie Rebe mar), und bag vielmehr bie Bereitwilligfeit Sugos feinen Born bis ju ber Munberung bes Lanbes fteiger-Was die Tradition bezweckte, zeigt sich noch beutlicher bei bem Monch Robert 9) : ber große Bergog Gottfried erfcheint bem Grafen, feinem Berwandten, bem Freunde feines Bergens, ber Stuge bes heeres als Retter und Befreier, fo erbffnet er wurdig die Thatigkeit, welche ihn bis zu ber Krone bes heiligen Grabes hinführt.

Feinhseligkeiten, die bloß aus dem Nerger über geschehene, nicht mehr zu andernde Dinge hervorgingen, mußten bald zum Ende gelangen: am 23. December lagerte das Heer vor Constantinopel 10), eine Zusammenkunft zwischen Hugo und Gottsfried sand Statt ohne besonderes Resultat, ein Botschafter des Raisers brachte die Einladung, der Herzog möge personlich zu einer Unterredung in die Ressdenz kommen. Man war wieder in Frieden, doch zeigte sich auf der Stelle ein Anlaß zu ferneren Streistigkeiten. Einzelne Franken, entweder von Peters oder von Hugos Schaar, ließen dem Herzoge heimliche Einskhlerungen über die griechische Treulosigkeit zukommen 11): der Herzog verweis

<sup>9)</sup> P. 36. 10) Gesta p. 2.

<sup>11)</sup> Albert p. 200. Ein Umftand, ber fonft nicht vorfommt, an fich über höchst naturlich erscheint. Albert nennt jene Berlaumder advenae de terra Francorum, ein umbestimmter Ausdruck, unter bem Wilfen frantische Ginwohner von Constantinopel versteht.

gerte die Zusammenkunft, verhieß jedoch, was wohl gewiß, was das wichtigste, aber von Albert ausgelassen ist, den Lehnseid zu leisten 12). Nach Weihnachten bot der Kaiser dem Heere Quartiere in Pera an, er hoffte es hier zwischen dem Bathpssus und dem Meere zu isoliren und etwaigen Unordnungen am leichtesten zu steuern 13): Gottsried willigte ein, lehnte aber nochmals jede Unterredung ab und schob entscheidende Maaßeregeln von Tag zu Tage hinaus. Naturlich: er wünschte in Constantinopel, wo möglich ohne Kamps, die übrigen Fürsten zu erwarten, und den Lehnseid zu leisten, war er trop seines Versprechens ein für allemal nicht gesinnt.

So stand man sich gegenüber in sonderbarer Lage, ohne Streit einftweilen, aber ohne Bertrauen, ber Raifer ftets unterhandelnb, von Tage ju Tage bringender, ber Bergog ausweichend, troden und rubig betheuernd: noch traue er dem Raifer nicht fo weit, um eine perfonliche Zusammentunft zu mas gen 14). Wie bentlich auch die Ratur eines folchen Bormanbes hervortrat, fo ging Alexius in ben Berhandlungen bennoch barauf ein : er hoffte ftets in friedlichem Wege ben Bergog gu gewinnen und wollte um jeden Preis Keindseligfeiten vermeiben. Es verging Boche auf Woche, Monat auf Monat, ber Berjog blieb in feiner Stellung, Alexins fah bie Rothwendigfeit, seine Streitfrafte zu verftarten, er umgab die frantischen Quartiere mit turkischen und flavischen Truppen. Gie hatten ben ftrengften Auftrag, jebe Communication zwischen Gottfried und ben übrigen Kurften bes Rreuzheers, vor Allem mit Boemund ju hindern. Der Winter ging ju Enbe, von allen Seiten erhielt man Nachrichten von ber Annaherung ber übrigen Deeresmaffen. Die Gefahr murbe taglich bringenber, und jebe Aussicht

<sup>12)</sup> Denn Anna p. 294 bezieht fich ausdrücklich auf folch ein früheres Bersprechen.

<sup>13)</sup> Ekkeh. col. 520, alle andern Quellen einftimmig. Rach Albert p. 201 am 29. December.

<sup>14)</sup> Anna p. 293: ήμεραν εξ ήμερας υπερτιθέμενος και αθτίαν αθτία συνείρων ανεβάλλετο. Ginzelne Berhandlungen bei Albert p. 201.

loste sich anf, wenn bei Boemunds Ankunft hier keine Entscheisbung erreicht war 15). Indeß wartete Alexius bis auf das Aeußerste, endlich, am Gründonnerstag 1097, 3. April, als Boemunds Heer nur wenig Marsche noch von der Hauptstadt entsfernt stand, entschloß er sich zu gewaltsamen Maaßregeln. Roch im letten Augenblick versuchte er eine Unterhandlung mit einzelnen lothringischen Edeln: sie mochten den Herzog zur Erstüllung seines Versprechens anhalten. Aber es war umsonst, und ehe noch diese Ritter zurückgekehrt waren, hatte draußen der Kamps begonnen 16).

Alles bies ist nun sehr verschieden von der durch Albert in Geltung gebrachten Ueberlieferung. Junachst weicht bie Beitbeftimmung burchaus ab, Albert lagt bie Rampfe, wenn man möglichst weit hinaus rechnet, Mitte Jamuar eintreten 17) und fullt die Zeit von Weihnachten bis dahin mit den speciells ften Ereigniffen. Er gibt Ramen, Orte, Thatfachen, an jebem einzelnen Bunfte führt er bas bestimmte Datum an, nichts fam fich ficherer und hiftorischer ausnehmen, als fein Bericht. Allein bas Ganze fallt zusammen burch Unnas gang unzweifelhafte Notig, daß am Donnerstag ber Charwoche bas erste Gefecht Statt gefunden habe, es mar ein Tag ungludlich bezeichnet in ber Regierung ihres Baters, fie fonnte baruber nicht ir Ein zweiter Umftand, ben Albert allein hat, die Aufforderung Boemunds an Gottfrieb, bas griechische Reich mit vereinter Rraft gusammen zu werfen, wird fich erft unten erbrtern laffen. Das aber erscheint schon bier gewiß, bag Albert nicht ein Gewährsmann ift, um auf ihn gestutt, ben Bericht

<sup>15)</sup> So Anna p. 302. Richt undeutlich klagt fie p. 293 auch den herzog einer feindseligen Absicht geradezu gegen Byzanz an.

<sup>16) 3</sup>ch habe so versucht, die Angabe Annas, die Lateiner hatten wegen des Ausbleibens der Gesandten den Streit begonnen mit dem Zeugnis der Abendlander, Alexius sei der angreifende Theil gewesen, zu verbinden. Anna p. 294. Gesta p. 2. 3.

<sup>17) 19</sup> Tage nach Weihnachten 1. II. c. 11. (p. 201).

<sup>18).</sup> Anna p. 294. 295.

der Chfarissa außer Unschlag zu tassen und die Charakteristik der handelnden Mächte einzig von dem abendländischen Standpunkte aus zu entwerfen. Ein andrer Fall ist es mit der Darstellung der Kännpfe selbst: wenn Anna hier sagt, die Lateiner hatten den Angriff auf einen grundlosen Verdacht hin selbst begonnen, so ist an sich deutlich, was davon gehalten werden nuß.

Um 3. April alfo begann Alexius Die Feindseligfeiten, eben nicht fehr ritterlich mit einem Angriff auf arglofe frantische Pilger, die jum Ginfauf von Lebensmitteln herankamen 19). Der Plan war, Die Lothringer in Pera einzuschließen, und fie hier ohne offne Felbschlacht burch ein ftetes Geplankel gur Unterwerfung zu nothigen. Es erschien bas um fo leichter, als man See und Alug beherrschte und von dem Baffer aus ohne eigne Befahr zu fampfen vermochte. Inbest scheiterte biefe 21b= ficht an ber Entschloffenheit bes Bergogs und ber rafchen Energie feines Brubers: bei bem erften Streitruf mar bas gange heer unter ben Waffen und Balduin mit einiger schweren Reis terei auf ber Brude bes Bathpffus 20). - hiemit mar bem heere ber Rudzug aus Pera geoffnet, Balduin behauptete fich gegen alle Angriffe, bis ber Reft ber Schaaren, nachdem man bie Quartiere geplundert, ben Fluß paffirt hatte. Sogleich mandten fie fich gegen die Mauern ber hauptstadt felbit, wo man nicht im Mindeften an folch eine Wendung bachte; die Boltsmenge mar außer fich in Unruhe und Angft, und ter Raifer felbit eilte auf die Werte, um den Angriff abzuwehren. Freilich war angenblicklich die Gefahr nicht groß und an die Einnahme ber Stadt nicht zu benten. Indeß befahl Alexius, nach biefem Beginne wieder zu friedlicher Lofung geneigt, uber bie Ropfe' ber Franken wegzuschießen, und fie fo, wenn es moglich mare, in Schrecken zu feten. Jebenfalls machten bie Lateiner feine Fortschritte; fie ließen von dem Mauergefecht ab und gerftreu-

<sup>19)</sup> Gesta l. c.

<sup>20)</sup> Ekkeh. 1. c. bestätigt hier die Ergahlung Alberte.

ten fich plundernd und verwuftend in der nachsten Umgebung ber Stadt.

Der Raifer fah fich in ber angftlichsten Lage. Boemund batte einen Tag früher fein Beer verlaffen 21), um zu einer Aufammenkunft nach Constantinopel zu eilen: bas Schicksal bes griechischen Reichs konnte bavon abhangen, baß er nicht vor ber Unterwerfung Gottfrieds anlangte, bag er von biefen Rampfen nicht einmal unterrichtet wurde. In der That hatte Ale rius feine Ifolirungsmaaßregeln fo gut genommen, daß von allen Schwierigkeiten, Die Gottfried erhob, nicht eine Splbe im normannischen Lager bekannt war, als es Boemund verließ 22). Ihm unterwegs jebe Mittheilung abzuschneiben, fonnte nicht schwer fallen, aber wie ihn hindern an ber endlichen Aufunft, wie fur feine und Gottfrieds Beschluffe bann einstehn? ichon, eigentlich noch im Unfang bes eingeschlagenen Weges, fah man, welchen Doglichkeiten man fich felbst und bas Be schick bes Baterlandes hingegeben hatte. Die Bahigkeit Gottfrieds und ben geistlichen Freiheitsbrang feiner Lothringer hatte man nicht überwinden tonnen: mas follte man erft von feiner Berbindung mit Boemunds umfaffender Gewandtheit und bem gefürchteten Saffe ber Normannen erwarten? Man mußte bemnach jurud ju Gottfried: auf eine ober bie andere Urt mußte er zur Nachgiebigkeit gebracht werben. Noch einmal versuchte Alexius eine Unterhandlung; er bestimmte ben Grafen Sugo, im beutschen Lager fur ben Frieden thatig ju fein. Gottfried empfing den Abgefandten auf die rauhste und unfreundlichfte Urt: bu eines Ronigs Cohn, bift ein Sclave geworben, und willst jest mich jum Gclaven machen? Er erflarte, er werbe weber ben Lehnseid leiften, noch, wie Alexins gewunscht hatte, fein heer vor ber Untunft ber Uebrigen nach Ufien überfeben 28). hierauf hatte man feine Bahl mehr, am Charfreitag gab Alexius den Befehl zu einem Ausfall auf Die Franken mit allen Rraften.

<sup>21)</sup> Quarta seria ante coenam domini, alfo am 1. April. Gesta p. 4.

<sup>22)</sup> Boemunds Abreise nach Conftantinopel ift bafur Zengnif genug.

<sup>23)</sup> Anna p. 297.

Ueber ben Andgang biefes Treffens liegen und icheinbat widersprechende Berichte vor. Die Gesten schreiben Gottfried ben Sieg ju, es feien fieben Griechen umgefommen, bie übrigen in bie Stadt gurudgetrieben worben, nach funf Tagen hatte barauf Gottfried fammtliche Forberungen bes Raifers bewilligt. Sold eine Rieberlage mare nun erträglich gewesen, und man wird Unna nicht tadeln, wenn fie von bem gunftigften Erfolge bes Rampfes berichtet: Die Franken hatten einen folchen Berluft erlitten, daß nach wenig Tagen ber Bergog fich befonnen, ben Gib geleiftet und bas Seer nach Affen übergefett habe. einem Borte alfo, die beiden Erzählungen enthalten diefelbe Thatsache, und nur ihr Ausbruck ift auf begreifliche Weise verschieden. Gottfried, wie es scheint, von Boemunde Unnaheruna nicht mehr als biefer von feinen Rampfen unterrichtet, bequemte fich zu unbedingtem Rachgeben. Er fcwor, alle Stadte. Lander und Burgen, Die ehemals jum romifden Reich gehort hatten, nach ber Eroberung bem Raifer herauszugeben und versprach bem griechischen Reiche bie Treue eines Bafallen zu jeder Zeit zu halten. Seitdem horten alle Feindfeligkeiten auf, die Deuts ichen gingen etwa am 8. ober 10. April über bie Meerenge, dem Bergoge felbst gegenüber bewies Alexius fein großes Talent, bei perfonlichem Bertehre zu gewinnen und zu imponiren. Gotts fried, von dem Raiser reich beschenkt und in jeder Beise gefeiert, ließ feitbem nur Ergebenheit gegen Merins bliden : haufig war er bei ben Berhandlungen mit ben spater eintreffenden Aurften jugegen und zeigte feinen Ginfluß mehrmals bem Rais fer zum Bortheil. Go war man endlich zu einem Ziele, befriebigend an fich und beruhigend fur weitere Schritte, hindurchge-Die griechische Besonnenheit hatte es vermocht, ihre Absichten gegen die Site und den Widerwillen ber Kreugfahrer burchzuseten und in bem Moment ber bringenoften Gefahr mit eignem Widerstreben die Unterwerfung ber Dilger fur ben Mugenblick zu erzwingen. Man tonnte hoffen, bag bas Beispiel Bergog Gottfrieds auf Die Gefinnung aller Nachfolgenden ents scheibend einwirfen murbe.

Auch fur biefe letten Ereignisse bleibt mm bie abendlandische

Ueberlieferung in ihrer abweichenden Ausicht. Nachdem Gottfried Die Borftabt verlaffen hat, fommt es zu feiner Schlacht weiter, ber Raifer wird burch bie Plunberung bes landes, mehr noch burch Boemunds erwähnte Aufforderung an Gottfried gang entmuthigt: er bequemt fich, feinen Gohn Johannes als Beißel an ftellen, worauf bann Gottfried in bie Stadt fommt und ben Lehnseid ableat 24). Wir sehen, worauf es dieser Tradition ankommt: fie legt auf bas Bafallenverhaltniß kein Gewicht, fie fenut feinen andern Grund bes Sabers, als bas perfonliche Mißtrauen Gottfrieds gegen Alexius. Als biefes burch eine glanzende Burgichaft gehoben ift, erfullt Gottfried bie Forde rung bes Raifers: mitten im Giege, feinem Begner furchtbar, leiftet er Alles, mas ein Gefchlagener nur hatte thun konnen. Alles ift aus bem Gebiet ber politischen, staatsrechtlichen Entwicklung hinweggeruckt und auf rein perfonliche Beweggrunde zurudacbracht. Db Gottfried ein Bafall bes griechischen Reides geworben, ist gleichgultig; barauf kommt es an, seine Borficht, feine Großmuth, feine Frommigfeit in bas rechte Licht gu Lettres geschieht auf bas Rraftigfte in ber Antwort, womit ber Derzog ben Beiftand Boemunds für einen offnen Rrieg mit Alcrius zuruchweist: er fei nicht ausgezogen, um christliche Reiche zu sturzen, er wolle, wo moglich mit bes Rais fere Sulfe, driftliche Waffen gen Jerusalem tragen. führt diesen Antrag an als entscheibend für ben Entschluß bee Raifers, fich zu bemuthigen, Alexius habe unmittelbar bernach feinen Frieden mit Gottfried geschloffen. Rach bem Zusammenhang bei Albert, wie erwähnt, fiele bas in ben Januar, nach bem Datum ber Thatfache felbst in ben April 1097: was foll man nun über ben Werth ber gangen Rachricht urtheilen, wenn bie Gefandten, von Gottfried gurudgewiesen, ju Bormund nach Unulien gurudfehren ? während Boemund ichon gu Beihnachten in Caftoria, gegen Oftern in Constantinopel eintraf. wenn wir bies Alles fallen ließen, wenn wir, um bie Rachricht felbst zu retten, ihr Datum einzig nach ber Connivenz ber Um-

<sup>24)</sup> Alb. p. 202, 203.

stande zu bestimmen versuchten — in diesem Falle macht und die Geschichte selbst eine Abweichung von den Grundsagen der geschichtlichen Kritif unmöglich. Denn wir überzeugen und sogleich, daß alle authentischen Quellen und bei Bocmund zur Ansertennung einer völlig entgegengeschten Politik nothigen mussen.

Boemund namlich mar von vorn herein entschieden über ben Weg, ben er in biefen Angelegenheiten einzuschlagen gedachte. Seine Plane gingen auf die Grundung einer Macht im Drient. und amar aunachst mit Benutung ber griechischen Streitfrafte Ihm war ein gutes Bernehmen mit Alexius schlechterbings nothwendig; wir werben febn, wie er auf bas Resteste in Diefer Politik bis zu ber Ginnahme von Untiochien beharrte. Auch ließ fich nur ein Moment benten, in dem er auf aluckichen Erfolg eines griechischen Rrieges hatte hoffen konnen : es mar bas ber Augenblick, ben Albert auch fur feinen Antrag gemablt bat, damale, als Gottfried in offnem Streite mit Alexind ftand. Dann aber, am 1. April, hatte er, einen folden Plan im Sinne, fein heer verlaffen und fich in ber Befellschaft und unter ber Aufsicht griechischer Gefandten allein auf ben Weg nach Conftantinopel gemacht? Es ift baran nicht zu benfen, und die gange Sache als ein Erzeugniß jener Meinung bes Occidents über Boemunds Absichten zu bezeichnen. Es findet fich zu diefer Sage ein vollig entsprechendes Begenbild, Orberich erzählt benselben Bergang zwischen Boemund und ben Rordfrangosen 25). Die beiden Roberte, Sugo und Stephan vereinigen ihr heer mit bem Boemunds nach bem Gefecht am Warbar; Boemund schlägt ihnen die Belagerung von Constantinopel vor, muß fich aber bei ihrer Weigerung, gegen Chriften führten fie feinen Rrieg, bernhigen. Orberich, obgleich feine Angabe burchaus von bemselben Stamme und innern Werthe wie die Albertsche ift, hat wenig Glud bamit gemacht und fie wirklich auch ungeschickter in Die thatsachliche Geschichte eingeflochten; Sugo, wie er felbst Rulcher schon nacherzählt hat, war langft in Constantinopel, die Uebrigen theils in Gricchenland, theils noch in

<sup>25)</sup> Order. p. 727.

Apulien zurud. Aber, wie gesagt, das Ganze sieht mit der Albertsichen Erzählung auf einer Linie, es sind Neußerungen abendlans bischer Sinnesweise, die nur in ihren Formen von einander abweichen. Elemente dazu waren hinlänglich vorhanden: der Schrecken vor Boemunds Feindschaft ging mächtig durch das griechische Reich; der Hof und die Provinzen waren überzeugt, das Ziel seiner Wassen sei kein anderes als die Erosberung von Constantinopel.

hier halte ich einen Augenblid inne, um ben scharfen Begenfat zwischen ber geschichtlichen und fagenhaften Unficht bic fer Borgange noch einmal im Ganzen zu überfeben. tur ber beiden Sauptversonen, Gottfriede und Bocmunde, ift in ber lettern geradezu umgekehrt worben. Boemund, ber freilich nicht aus Bohlwollen ober driftlicher Milbe, aber immer boch ben Frieden zu möglichster Festigkeit abschließen wollte, muß fich balb von dem frommen herzog von Lothringen , bald von den ritterlichen Krangofen zur Ordnung und Rube verweisen las fen. Gottfried, faben wir, hielt in gaber Unbengfamfeit aus in der Opposition gegen Alexius bis zu der letten, zwangvollften Rothwendigfeit; über bie Motive feines Benchmens wird und nichts gemelbet, genug, einmal entschloffen ben Gib nicht gu leiften, wich er erft nach hartem Rampfe und bebenklichen Berluften. Dennoch ftebt die Sage nicht an, ihn gleichsehr als ben helben ber Kriedensliebe und bes Sieges zu feiern mit fehr folgerecht melbet fie bie Leistung bes Bafalleneibes mit volliger Gleichgultigfeit. Kanben gleich Einzelne, wie ber Graf von Touloufe, eine Unschicklichkeit fur Die Streiter Chrifti in folchem Lehnsverhaltniß, fo mar boch biefe Anficht weit bavon entfernt, eine allgemeine ober nothwendig fich aufdrangende Bielmehr wurde Gottfrieds himmlischer Beruf, wie ihn die Sage in ben Bunbern feiner Jugend begrundet bachte, nicht im Mindesten davon berührt: weltliche Ruchsichten jeder Art gingen neben und tief unter ihm her: hier hatte man nur ben 3mcd, feine religiofe Begeisterung und feinen geiftlichen Selbenmuth im gebuhrenden Glanze zur Erscheinung zu bringen. Wir fahen, wie beiden Forderungen genügt murde: wir haben

jetzt nachzuweisen, in welchem Lichte Boemunds Verfahren nach Ausscheidung ber sagenhaften Elemente fich barftellt.

Was feinen Bug von Dyrrhachium und Aulon bis in Die hauptstadt angeht, fo erfpare ich mir bas nabere Detail. als unbezweifelt und in vielfachen Darftellungen wiederholt 26). Nachdem er fein heer auf griechischem Boden vereinigt - mehrere Bannerherrn maren ichon im Serbite 1096 über bas Meer vorausgegangen 27) - fprach er seinen festen Billen aus, bie griechischen Provinzen in Frieden zu burchziehn: er sagte, als Vilger bes herrn muffen wir beffer und bemuthiger fein, als wir es gewesen find, so halte fich ein jeber hier im driftlichen Lanbe in Schranken. Alexius unterwarf auch bies heer einer ftrengen Auflicht, auf allen Seiten umgaben es feine leichten Truppen: ein Schloß bei Belagonia gerftorten bie Vilger und erfuhren unmittelbar barauf, wie gur Warnung und Strafe, ben heftigsten Angriff. Tancred wehrte ihn ab und machte mehrere Gefangene: als Boemund bann von biefen erfuhr, bag fie nach faiferlichem Befehl gehandelt, feste er fie auf ber Stelle Meistens weigerten bie Einwohner ben Bertauf von Lebensmitteln : Boemund erlaubte nur bie nothmenbigfte Plunberung und entzweite fich einmal heftig mit Tancred, ber eine Burg bei Gerra anzugreifen gebachte, weil fie voll von Borrathen, bas heer aber fehr schlecht verfehen mar. horte hier ber Anlag zu biefen Berbrieglichkeiten auf; Gefanbte bes Raifers, zwei Pallaftbeamte von bohem Rang, trafen bamals im Lager ein, ordneten bie Berpflegung und forberten Boemund auf, mit ihnen allein nach Constantinopel vorauszugehn. Wirklich trennte fich ber Furst am 1. April von bem heere; er ließ Tancred als Stellvertreter jurud und empfahl Allen Rube und Mäßigung auf bas Rachbrucklichste an. Allein faum war er hinweg, fo folgte Tancred seinem eignen Ginn; er verließ die angewiesene Strafe, um in wohlhabendere Ge-

<sup>26)</sup> Die vollständigste Rachricht darüber geben die Gesta p. 3 ff. Radulf c. 3 ff. hat wenig Wesentliches.

<sup>27)</sup> Hist bell. Sacri c. 8.

genden zu gelangen : er fprach : hier last und bleiben und Offern in allem Wohlleben begehn.

Boemund feinerseits machte nun bem Raifer bie Berhandlungen außerft leicht. In bem erften Gesprache blieb man bei gegenseitigen Freundschafteversicherungen; bann forderte Alexins ben Aursten zur Eibesleiftung auf. Bochund erhob anfangs einige Einwendungen, leiftete bald aber ben Schwir ohne 3aubern und Einschränkung. Alexins war hoch erfreut und beschenkte ihn auf das Reichste, so daß Boemund ausrief: hatte ich folche Schatze, die gange Welt follte mir Dienen. Er verfuchte unter Diesen Umständen noch einen Schritt weiter und bat ben Raifer um bie Burbe eines Großdomesticus im Drient, eine Forberung, bie von ben größten Folgen gewesen mare und bem Rormannen junachst bie ausgesprochene Unführung bes Kreuzbeeres eingetragen hatte. Man fann hinzuseten, ber ganze Charafter bes Rreuzzugs mare baburch verandert worden: an die Stelle bes Papstes und feines Legaten, beren hierarchisches Unfehn ben eigentlichen Berlauf bes Rrieges boch einer vollständigen Gelbffbestimmung überließ, ware bem Ramen nach Alexius und in Birklichkeit ber fraftige Ehrgeiz bes Furften von Tarent getreten: ber Rreuzzug mare in eine weltliche, von bem festesten Beifte gelenkte Sand gerathen. Um fo mehr beeilte fich Mierins, folch eine Bitte gurudzuweisen und nur burch bie beften Soffnungen ben Sinn bes', Normannen fich geneigt ju erhals ten 28). Jedenfalls hatte Boemund Urfache, mit feinen Erfol-

<sup>28)</sup> Anna p. 301 ff. Bei den Gesten sindet sich statt jener Bitte um das Domesticat die von Alexius bewilligte Forderung, Antiochien zu erhalten. Der Umstand, daß sich Boemund später mie darauf berief, ist entscheidend für die Grundlosigkeit der Notig: jedenfalls zeigt sie, worzauf Boemund sichon damals sein Augenmerk gerichtet hatte. Ebenso wenig ist anzunehmen, daß Boemund und Gottsried zugleich den Eid geleistet, wie das aus den Worten der Gesten hervorzugehn scheint. Das System des Kaisers für Separatverhandlungen ist zu deutlich auszeitzochen und durch Anna zu bestimmt beglaubigt. Andereseits ist nichts auf die Erzählung der Sassanfla zu geben, nach welcher Boemund

gen zufrieden zu fein und bald fand fich Gelegenheit, feine Intentionen weiter an ben Tag zu legen.

Graf Raimund von Toulouse und Bischof Abhemar von Pun waren im Spatherbst 1096 aus Languedoc aufgebrochen 29) und hatten durch Dalmatien hindurch einen beschwerlichen Marsch gehabt. Unwegsames Gebirg, ftrenges Binterwetter und bie Aufälle ber roben Bewohner vereinigten fich, um auch ben Ruhigsten zur Ungeduld zu bringen: ber Graf machte endlich burch graufame Berftummelung einiger Gefangnen ben Reinbfeligteis ten ein Ende. Auf griechischem Territorium angelangt, begann auch fur fie biefelbe Reihe von Freundschafteversicherungen, strenger Controlle und unaufhörlichen Reibungen; welche Lothringer und Normannen zu bestehn gehabt hatten. Jeber Schritt bes heeres wurde von Turcopulen und Vetschenaren bewacht. es fam mehrmals zu Keindseligkeiten, boch hielt ein bauernber Wechsel von Gesandtschaften ben Frieden aufrecht. Der Marsch ging über Dyrrhachium, Theffalonich, Rusa und Rodefto: von hier reifte wie Boemund and ber Graf von St. Gilles allein Wann er bort eintraf, ist nicht nach Constantinopel voraus. genau zu bestimmen, indeß ist die zweite Salfte bes April ber wahrscheinlichste Zeitpunft, ba fein heer erft im Beginne bes Mai bafelbst anlangte 30). Der Raifer legte ihm barauf biefelben Forderungen vor, wie ben übrigen Fürsten, fant aber hier bie größten Schwierigfeiten.

Raimund ist eine der wenigst liebenswurdigen Raturen bieses Kreuzzugs; er erscheint heftig, eigensinnig und unvertrag-

der lette der anlangenden Fürsten war: es kommt ihr nur darauf an, den allgemeinen Gang des Ereignisses du schildern, und dessen Entwicklung war unabänderlich bestimmt, sobald Boemund sich ansgesprochen hatte. Ueber den Grasen Raoul bei Anna p. 298 verweise ich auf Ducange vot. ad l. c., und über den zoung Morschiff auf die hist. de Laug. N. 43 des zweiten Theils.

<sup>29)</sup> Hist. de Lang. l. c. Raim. Ag. p. 139 ff.

<sup>30)</sup> Es war noch nicht angekommen, als die übrigen Truppen fich nach Nisean in Bewegung festen. Gesta und fonst.

lich, allerbings von ber religiofen Seite bes Jugs auf bas Eifrigfte burchbrungen, jugleich aber ben weltlichen Dingen febr nachbrudlich zugewandt. Bu Bocmund bilbet er babei ben geraben Gegenfat: biefer, ftete bas Sange im Ange, fugt fich in allen fleineren Dingen, er gebraucht Alles und unterzieht fich Allem , wenn es ihm jum Zwecke bienen fann. Raimund bas gegen ift ferupulos und ftorrifch jugleich, jedes Rachgeben, jebes augenblickliche Opfer weist er heftig jurud, er will nichts einbuffen und in nichts weichen, so verringert er fich bei jedem Schritt bie Summe feiner Erfolge. Gine Unmuthung wie Die bes Alexius verlette ihn in jeder benkbaren hinsicht - von religidser Seite: follte er, ber Rampfer bes herrn, ein irbisches Joch auf fich nehmen? - nach weltlicher Berechnung: folle er von vorn herein auf ben Lohn so vieler Unftrengung, auf ben Befit ber Eroberung verzichten ? Boemund, ben feine Rucfficht zu binden vermochte, war barüber leicht hinausgefommen; hatte er fich bie Moglichkeit bes Gewinnes festgestellt, fo mochten nachher die Griechen fur bie Erfullung ber Eibe fer-Raimund, beffen Sabsucht burch Gewiffensstrenge noch aberwogen murbe, blieb bei bem heftig ausgesprochenen Worte, ein gottloses und schadliches Berfprechen nie zu leiften, moge barans entstehn, mas wolle. Alexius versuchte endlich bas Mittel, welches bei Gottfried gelungen war; ein fraftiger Angriff geschah auf bas provenzalische Beer, welches auf nichts ber Urt gefaßt bebeutenben Berluft erlitt und fast aufgeloft murbe 31). Raimund aber mar aus anberm Stoffe als ber Bergog von Lothringen; Diese Bewaltthat brachte ihn statt zur Rachgiebigfeit nur ju gesteigertem Borne; er flagte ben Raifer offen bes Berrathes an und hatte feinen andern Gedanken als Rache und Strafe fur folden Treubruch. Alexius wies ben Borwurf mit Ralte gurud: er wife von feinem Schaben, ben bie Provenza-Ien gelitten, wohl von mancher Unbill, die man bem Reiche und feinen Unterthanen zugefügt habe : ber Graf habe feinen Grund zur Rlage, feine Schaaren, plundernd im Lande umber-

<sup>31)</sup> Raim p. 140.

giebend, hatten bei bem Anblick bes kaiferlichen Seeres bie Rlucht ergriffen. Doch auch so wolle er, ber nur ben Krieben muniche, Genugthuung leiften. hier nun war es, wo Boemund mit bem gangen Ginfluß feines Ramens bem Grafen entgegen trat: ihm mußte biefe Berhandlung wiberlich an fich und gefabrlich fur feine 3wecke erscheinen : er erflarte, er fabe ben Kaifer im vollen Rechte, er verpfande fich fur bies Recht, er werbe es gegen jeben Ungriff ju vertheibigen wiffen. ten wir, daß Boemunde Absichten bem Grafen ficher befannt maren, baf mabricheinlich Boemund felbst ihn burch beren Darlegung für die Eidesleiftung zu gewinnen versucht hatte, fo begreift man ben Born, in welchen biefe Wendung ben Grafen verfette: er brach ben Streit ab , hielt mit feinen Begleitern eine turze Ueberleaung und erklarte bann : er fei bereit zu bem Gelubbe, nichts gegen Leben und Ehre bes Raifers zu unternehmen, ob Alexius bamit fich begnugen wolle? nicht um fein Leben werbe er fich ju bem Bafalleneide verfteben. bem Boemunde Ginschreiten gleichfalls zu manchen Betrachtungen Unlag gegeben hatte, erflarte fich zufrieben gestellt, und damit schien Alles in den frühern Austand guruckgekommen zu fein 32).

Indes hatte dieser Auftritt zu einer wichtigen Complication Beranlassung gegeben. Boemund versah es in einem Punkte, in der Schätzung des Bertranens, welches ihm der Kaiser schenkte: er glaubte ihn durch die lette Maaßregel ganz gewonnen zu haben und bewirkte mur, daß er sich an den disherigen Gegner auf das festeste auschloß. Es kam dazu, daß in denselben Tagen das normannische Herr die Hauptstadt passinte, und Tancred, gegen die Griechen einmal voll von Haß und nicht im Stande einen augenblicklichen Antrich zu überswinden, mit mehreren Andern verkleibet über die Meerenge ging 33). Iwar versprach Boemund scierlich, ihn nachträglich

<sup>32)</sup> Gesta p. 5. Raim. p. 140. G. ob. p. 19 bie nabere Deduction.

<sup>33)</sup> Gesta und Radulf. Besonders der Lettere läßt den heftigen und unbezähmten haß bes Normannen deutlich erkennen.

zur Sibesteistung zu nothigen, allein er vermochte ben Eindruck auf den Kaiser nicht zu verwischen. Es dauerte nicht lange, so hatte sich dieser mit Raimund vollkommen geeinigt, auf die Grundlage des gemeinsamen Hasses gegen die Normannen.

Roch vor Raimind war auch Robert von Klandern in Conftantinopel angelangt, auf bemfelben Wege, wie Boemund, und mit gleicher Bereitwilligkeit, ben Forberungen bes Raifers Genuae zu leisten 34). Rur die Nordfranzofen waren noch zurud: sie waren durch die Lombardei nach Lucca gezogen, wo fie Urban II. begrußten, hatten in Rom beflagt, die Unbanger bes Gegenpapstes nur mit Gebet befampfen zu konnen 35) und barauf einen ruhigen Winter in Applien verlebt. ling 1097 brachen fie auf, folgten über Dyrrhachium ber Strafe ber vorausgegangenen heere und famen etwa Mitte Mai in Sie Alle, Robert von ber Normandie, Constantinopel an. Stephan von Blois, Roger von Barnaville u. A. leifteten ben Eid ohne Schwierigkeit. Doch versaumte auch bei ihnen Ale rind feine Borficht: die Truppen lagerten vor ber Stadt; nur in fleinen Abtheilungen wurde ihnen ber Eingang verstattet. Sie verweilten dort etwa vierzehn Tage und vor Allem Graf Stephan wurde burch bes Raifers Gewandtheit gang und gar gewonnen. Er fchrieb an feine Gemablin: er ift mir wie mein Bater, er liebt mich mehr als alle andere Kurften, und wie reich, wie machtig er ift! Dein Bater hatte viele Schape, aber gegen ihn ift er gar nichts.

Mit diesem letten glanzenosten Erfolge sah Alexius ben Ereis feiner Bemuhungen geschlossen. Er versprach seinerseits ben Fürsten, binnen Aurzem perfonlich ein Heer ihnen nachzusühren, und mochte damals schon erkennen, daß er ganz ohne

<sup>34)</sup> Nirgendwo als bei Alb. p. 204 wird Robert ausdrücklich aufgefindet, indes ergibt fich dieser Zeitpunkt seiner Ankunft auch aus Fulcher p. 384. 385. und Raim. p. 140.

<sup>35)</sup> Fulcher I. c. Nil aliud facere potuimus, nisi quod a Domino vindictam sieri optavimus. Urban war und blieb den Semmer himburch in Lucca.

eigne Anstrengung seinen Gewinn boch nicht bahinnehmen wurde. Ein achtes Einverständniß hatte er von Anfang an nicht beswecken können: eine förmliche Anerkennung durch die Pilger hatte er aber erlangt und für die Zukunft die weitesten Ansprüche begründet. So sah er diese Tausende aufbrechen, um mit umsfassender Feindseligkeit in die inneren Händel der Saracenen hincinzutreten; der erste Angriff galt dem Emirat von Icosnium, welches auch ihm seit Jahren der lästigste Gegner, der gefährlichste Rachbar gewesen war. Die geistliche Aufregung der Pilger hätte wohl unter allen Umständen eine Unterhandlung mit Kilidsch Arslan verschmäht: jest wurde auch die leiseste Erwähnung einer solchen durch das gricchische Bündniß abgesschnitten.

## Sechfies Capitel.

## Krieg gegen Iconium.

#### Belagerung von Nicaa.

In den letzten Tagen des April brach das vereinigte lothringische und italienische Heer von Chalcedon auf, und richtete
unter der Ansührung Gottsrieds, Roberts von Flandern und
Tancreds seinen Marsch auf Nicomedien. Raimund und Abhemar erwarteten in Constantinopel die Ankunft ihrer Schaaren,
von dem Kaiser in jeder Art geseiert; Boemund war ebendaselbst, aber in nühlicherer Thätigkeit; er unterhandelte mit Alerius über die Berpstegung der Pilger und kam bald über die
passenden Maaßregeln überein. Doch ersuhr die Aussuhrung
Hindernisse und das Heer litt Mangel an allem Rothwendigen, die Boemund personlich an Ort und Stelle anlangte und
sogleich die Ansuhr der Lebensmittel in regelmäßigen Gang
brachte 1).

Denn nach breitägigem Aufenthalte in Nicomedien hatte bas heer mit großer Muhe sich durch unwegsames Waldgebirg eine Straße nach Nicaa gebrochen, welche Stadt man am 6. Mai 1097 2), aus dem Walde hervortretend, in einem weiten Bassin vortrefflich angelegt, vor sich erblickte. Im Kreise umber von Bergen umgeben, liegt sie in dem Mittelpunkte des Thales etwas erhöht, auf drei Seiten durch sumpsige, aber

<sup>1)</sup> Gesta p. 5.

<sup>2)</sup> Gesta L c.

fruchtbare Bertiefungen, auf ber vierten burch ben ascanischen See gebeckt, beffen Wellen bamals noch bie Stadtmauern bespulten 3). Die Befestigungen waren portrefflich und im besteu Stande, die Befatung gahlreich und mit Lebensmitteln verfeben; nur ichien man ben Unfang ber Belagerung nicht fo fruh, Die Starte bes angreifenben Beeres nicht, fo furchthar ermartet zu haben. Rilibich Arelan felbft mar entfernt, um fo mehr regte fich bei ben chriftlichen Einwohnern bie Buneigung ju ben Glaubensgenoffen, in ber turtischen Befatung die Aurcht vor jedem Miggeschick. Unna erzählt nun 4): Die Bewohner, nachbem fie ben Gultan vergeblich erwartet, nachdem fie fich viele Tage ber feindlichen Sturme erwehrt, gaben bem Butumites, bem faiferlichen Bevollmachtigten bei ben Kreuxfahrern, Gehor und erflarten fich auf gewiffe Bedingungen jur Ucbergabe an Man fam fo weit überein, bag Butumites, naherer Beschluffe megen, brei Tage lang in ber Ctabt jugelassen wurde. Da habe aber, fahrt Anna fort, nacheinander bie Ankunft bes Grafen Raimund, ber fogleich ben Rampf erneuerte, und bas Berucht, Rilibich Arslan fei mit ftarfer Dacht im Anzug, bie Unterhandlungen gerriffen. In biefer Erzählung ift eine offenbare Unrichtigkeit, Die Ankunft Des Grafen Rais mund vor bem Gintreffen bes Gultans : im Uebrigen bient fie vortrefflich, die Berichte ber Abendlander zu erganzen. In Dies fen fehlt alle und jede Angabe über bie Ereignisse ber erften 10 Tage ber Belagerung; daß aber bei ber Stimmung bes Geeres ohne irgend welchen Grund bie Waffen fo lange geruht haben follten, hat nicht die geringste Wahrscheinlichkeit. Albert fagt s): bei ber Ankunft bes heeres bewunderten bie Ritter bie Thurme und Binnen, aber ohne ben Muth ju verlieren, fie tummelten ihre Roffe und fprengten an bie Mauern beran: bas Rufvolf, nicht minder friegerisch, bedrängte die Ungläubigen mit Speer und Pfeil, und mancher madere Rampfer verlor fein

<sup>3)</sup> Raim. Ag. p. 141, aus ihm Will. Tyr.

<sup>4)</sup> Anna p. 310.

<sup>-5)</sup> Alb. p. 204.

Leben. Da beschlossen die Fürsten eine regelmäßige Belages rung 2c. Es versteht sich, daß an solch ein Lanzenrennen und Bogenschießen gegen feste Mauern nicht zu benten ist, allein höchst glaublich erscheint, daß die Nichner in manchen Sinzelngefechten bedrängt, und über den Ausgang im Allgemeinen beunruhigt, die Unterhandlung mit Butumites begannen. So lange sie dauerte, blieb man in Wassenstilstand; als der griechische Bevollmächtigte aus der Stadt ausgewiesen wurde, war man dadurch in Pelecanum wie im franklischen Lager von der Annäherung Kilidsch Ardlans unterrichtet.

Dieser hatte, nach der Niederlage Peter des Eremiten, seine Thatigkeit gegen die ostliche Grenze des Emirates gewandt; er bedrängte Melitene, als er die erste Nachricht von der Gesahr seiner Hauptstadt erhielt 6). Sogleich hob er die Belagerung auf und bemühte sich auf das Neußerste, hinzeichende Streitkräfte zu sammeln: denn die Falschheit der Borskellung, er habe nur einen Streit, wie den gegen Peter und Walther erwartet, ergibt sich sogleich aus dem Umstande, daß er so spät zur Nettung seiner Hauptstadt eintras. Nach einer gewiß übertriebenen Notiz dei Albert hat er 500000 Mann zusammengebracht (wir werden sehen, daß er in dem Tressen am 18. Mai unmöglich so start gewesen sein kann); doch war es sicher kein unbeträchtliches Her, mit welchen er gegen den 15. Mai in der Nähe des christlichen Lagers anlangte, und der Stadt die Nachricht baldiger Hussenmen ließ.

Kurz vor bem Abbruch der Unterhandlungen hatte sich in bessen Boemund mit seinen Genossen vereinigt 7), und auf der Stelle wurde die größeste Energie in dem Betrieb der Angrisse auf die Stadt sichtbar 8). Jedem der Bannerherrn war eine

<sup>6)</sup> Matth. Eretz p. 305. Matthias begeht den Irrthum, ihn erft nach bem Falle Nicaas gegen die Franken giehn gu laffen.

<sup>7)</sup> Dieser Zeitpunkt ergibt sich aus dem Zusammenhang der Erzählung in den Gesten; Tudebods falfde Nachricht, er fei den 6. Mai schon gekommen, entsteht aus unglücklicher Compilation.

<sup>8)</sup> Bem himmelfahrtstage an, 15. Mai. Alle Quellen einstimmig.

bestimmte Mauerftrede jur Befiurmung angewiesen worben 9): bie Rormannen berannten bie Rorbfeite ber Stabt, am meiften westlich dem Gee zunächst Boemund, bann Tancred, neben Diefem ftanden ber offlichen Mauer Gottfried und Robert gegenüber. Mit unermublidem Gifer war man an tallen Puntten thatig. Die Normannen hatten schon am zweiten Tage die Mauer untergraben und machten fich Soffnung, in Rurgem eine binreichenbe Breiche zu legen. Graf Raimund mit ben Provenzalen mar in schleunigem Unmarfche, fein Beer batte ben Bosporus paffirt an bemfelben Tage, als Boemund in bem Lager ankam 10): man durfte hoffen, mit ihm vereinigt, jedem Angriffe Bilibid Arsland bie Spitze ju bieten. Go fanben bie Dinge, als man in Ricaa die Rathricht von der Rabe des Gultans erhielt: baß auch Raimund taum einen Tagemarich entfernt fei, war bort noch unbekannt; auf beffen Abmefenheit grundeten fle ihren Plan zur Rettung.

Sie sanden an den Sultan, er solle ohne Bedenken der christlichen Stellung sich nahern, die ganze Subseite Nickas sei noch unbesetz, dort könne er ungestort die Thore erreichen 11). Kilidsch Arslan, der, eben auf der Subseite in den Gebirgen versteckt lag, beschloß auf diesom Wege eine rasche Entscheidung: der Hauptheil seines Heured sollte hier durch die Stadt gehen, sie an dem entgegengesetzen Thore verlassen und sich mit aller Macht auf Boemund wersen; andere Abtheilungen wurden indes die Lothringer und Flandrer angreisen und in Athem erzhalten 12). Am 18. Mai, Sonntags nach Himmelsahrt, sollte der Schlag geschehn, jene Abtheilung, hauptsachlich Reiterei, war früh am Morgen in vollem Borrücken und nur noch eine kleine Strecke von der Stadt entsernt. Allein diesmal war es zu spat; in demselben Moment — die Entscheidung hing von wenig Minuten ab — waren die Provenzalen in ihre Stellung

<sup>9)</sup> Anna 1. c.

<sup>10)</sup> Gesta l. c. 11) Ibid.

<sup>12)</sup> Raim I. c. gibt ausdrudtich diefen Plan, auch ift er fo flar, daß an fich gar tein Zweifel barüber fein tann.

ben furchtbaren Schlachten, die man hier im Anfang bes Rreuz-

Die thatsachliche Bedeutung des Sieges war nun, daß Rilidsch Arslan die Ungutänglichkeit seiner Streitkräste gegen die hier vereinigten Massen vinsah. Er gabibeshalb der Stadt die Nachricht, sie musse selbst für sich sorgen, ermahnte sie zu träftigem Widerstande und rustete sich für tunftige Tage 17). Ihrerseits nahmen die Pilger die Maastregeln gegen Nicaa mit doppelter Kraft wieder auf, und bestiemten die Mauern an allen Orten und in aller Form der Cannaligen Belagerungstungt. Folgendes waren nun die wesentliche Vorgänge des Creignisses, so wie die Reihenfolge, in der sie nacheinander eintretend die Entscheidung herbeissihrten.

In der ersten Woche des Juni langte die letzte Abtheilung des Arenzheeres vor Richa an, Robert von der Normandie, Stephan von Blois und ihre Begleiter 18). Sie rückten auf der Ostseite in die Neihe, zwischen Robert von Flandern und den Provenzalen, so daß die Stadt jetzt auf drei Seiten eingesschlossen war. Das heer zählte damals 300000 wassensähige Männer 19), bei wetcher Angabe die meisten unsrer Antoren einen Anhepmutt machen, um die Trefflichkeit desselben nach allen Ricksten, seinen Muth, seine Inche und seine Frömmigkeit zu rühmen. Niemand wird ihnen wahl diese Tapferkeit und den heißesten roligissen Enthnssams streitig machen: kragt man aber nach Weischeit, Seldherrnthum, so macht man sehr leicht transige Beobachtungen. Bon einem sessen Plane der Belagerung war keine Rede, jeder einzelne Fürst oder Atter versuchte an seiner Stelle in die Stadt zu dningen und nachtlich wurde jeder mit Verlust

<sup>16)</sup> Matth. Eretz l. c.

<sup>17)</sup> Anna 1. c.

<sup>18)</sup> Fulcher p. 387 mo fonft.

<sup>19)</sup> Epist. Urbani II., ebenfo Ettehard. Fulder gibt die boppette Angahl, aber in einem ftart begeisterten sprischen Ergusse. Will Tyr. II. extr. hat 100000 M. schwerer Reiterei, 600000 Menschen zu Fuß, promiscui sexus.

zunnetgetrieben: Es Connta geschen, maßer bie Turken einen Ritter, der sich zu nahe an die Mauern gewagt, mit Eisenhafen heraufzogen, ohne daß irgend ein Aufuch zu feiner Rettung gesmathu worden wähe wo. Man mar vöhlig rathlos und wartete auf irgend gintfilde Zufälle.

. Endlich erreichte Graf Rainund einen einigermagken icheinbaren Gewinn. Blut bie Entscheibung schneller herbeimfihren, hatte er fich ben ftarfften Bunkt ber ihm autgegenstehenben Werte auberfeben, ben Edthurm ber fühlichen Maner und beschloffen, Diefen Durch Minen an verftoren. Gine fiarte Abtheilung mar barn befehligt und gablreiche Schlenberer und Burfmafchinen pur ihner Deckung bestimmtt. Man gent bei Tag und bei Racht; endlich gelangte man an die Kundamente, schaffte ffe, allmalia bei Seite und flitte; bie Meuer einstweilen mit Rafen und Balten. Als man matt, genug gediehen war, zundete man tiefe Anterlagen an emffernte bie Apheiter, und wartete ungebulbig bed Erfolgest, Anglindlicher Weise gefcah bud: am Abend, ber Thurm finnte, in ben Macht zufemmen mit mewattigem Bepraffet, bie Stadt mar auf ber Soelle in Bemegung, und ba man im Dunkel nicht anzugreifen wänte, war am Morgen bie eut-Randeue Broiche dunch eine rald genogne Mouer wieder gesperrk Arbeite Zeit, und Gefahren maren umfinft vermendet, man fah fich feinen Schritt breit, gefondert and.

Indest hatte der Kenfall vin Belagenten immer eingeschückert wod, ein zweites, gleichzeitig ainervendes Ernignis vollendete ihne Muthbischich Bis jest war ührn der Gee ein Arts, off ner Weg zur Krentengrapischen granefen, es hehre den Krente

<sup>11. 34.</sup> Die Darstellung, Die diefer gibt, so wenig ich für ihre Specialien einstehn möchte — so die hetbenmuthige That Gottfrieds c. 33

- zeigt ben euffettofen Justand auf das deutlichte.

<sup>21)</sup> Gesta und Coviffen 1. c. Raim. p. 141 zeigt, bag ber Berfall in ben letten Tagen ber Betagerung, gleichzeitig mit ber Sperrung bes Seed Statt fand. Die Gesten irren also, wenn sie ihn noch vor die Ankunft Roberts und Stephans fepen.

fahrern dit Schiffen ichn, profeserent mutt erde bestleberfinfes un Streiterm battier mareniat barate ober fund es mithuntid, eine getteninte Abthellimmiait beffeni Woffinfer unfhuftelleni : Gia Rath ber Auffielt trat jufammen; biefe Sanvierigfeit in Ueberlegung zu nehmen : man beschloß; fich Can Reifen Mepins :: pu werdenrintt ihn um bie nothigen-Anbreitge: ju bittent 'Alexius ging um fo theber barang with lated that and Mungregel winen Bormand anb, griechildte Erwonerigu ber Belauerung bergu git bringen, ohne fie bellagfahelichen Rabe bet Dibget unmittelber auszuseten. Die Schiffermurben in Dibotust gufanmengebracht, unf Capfetfen gelaben unter baiech Angleinfen aber bie Gebirg an den Get hinangefehleppt; eine' anfebnikate Sihnne Ametopulen, unter bem Befehl bet Batinnftes, Diente fest gir Deding und Tudter gift Bemainnen ber Woten. Gegeit Whendulangte man an bein Geeufer; ang inum' fond bie Maiten in Berektschaft und war bie Radit füber i hochfindtigeftenginufarig, ubie Rafingenge in ben See gip laffenil Dages an wertenben abinden wiene Selte, fami man balbebandengui Brande; Butunites: vertheiler feine Europulen , bungopinochilm bet Stillei ver Buchepigab ier ben Befeht zum Andlangent 150 feinen und geheine matenibre In-Anten getroffen werben, baf die Liketen vonte derfinfit, bei Gonnenaufwang eigne Galffe unf beir Bellen gu erblichen glanbien : erft als fie bie Kahrzeuge Bicht Mitter ihren Mauleen fubet, als vie Grieden mit Aromental'und Panfen Walter bas Berhaltnif ber Benfinnfung fabltebie .... bad branfifthe Luver buarks ten , als faraeenifthe Buchen plottich verfolge und geilbnumen murdent danh arft entbedten fie an geber Bertabnis ben musren Stand ber Dinge.

Werfen wir auch hier einen Blick auf die Ueberlieferung Alberts, so verbirgt fich duch" bier micht illiter ficheillbar zufäusgen Umgestaltungen ein wesentlicher Grundgebanke 22). Nach einer glanzenden Reihe von Einzelngesechten melbet er zuerft, von der Besegung des Sees: eine Genegalversammlung aller

They are showing that the same the con-

2 4 . . . . . 10 parties

<sup>22)</sup> Alb. II. 28 ff.

Billier, nicht ber Kurften allein, wird berufen und bier ber Befotuf aefußt griechifche Schiffe berangubolen. Griechifche Rahrgelige bemitt man nun wohl, aber ben Transport beforgt eine frantifche Schuter, franklifde Sanbe laffen fie in ben Gee und frantische Krieger bilben bie Bemannung ber Rabeieuge. 'aber ift ber Duth ber Bicaner nicht gebrochen , ba erhebt fich and ber Miste bes Rufeadvolles ein unbefannter Combarbe und verspricht bem Kurstemathe: biefett Thurm, ben unüberwindlithen, will ich untergraben, wenn ihr die nothigen Spilfsmittel livforn wollt. Dit bimiliden Maldinen erfüllt er feine Ber-Atifung, und wenn nuth bie Belagerten bie Breiche felbit wieder Adliegen, fo bat boch ber Donner bes mfammenfturgenben Gie mauers und die furchtbare Gemandtheit des Angriffs ihnen den weitern Biberftwid verleidet. Gie eroffnen bie Unterhandlung. Die Sage nachbem fie bie Pilger wurdig in ihre Bahnen eingefichet hat, feben wir hier alfgibemubt, bas hoer von bem Einfluffe ber: griechischen Salfe zu lofen und ben Geift feiner Go Sammtheit abs: ben Urheber feines Gludes, hervorzuheben. Berlanfen bed gangen Kreugungs hat nie eine berathenbe Berfammlungvaller Dilger ftattgefunden; bier tritt fie aufammen, um die Sperrmig bed Gerd, angebronen und, ausmelihren Griechen verlieren bie Ehre, bie Schiffe herangebracht gu baben und nur ein einziges behalt: Eurcopulen gut Befating. Graf Raimund endlich, ber fein Seil an dem unüberwindlichen Ecthurm verfucht hat, muß einem namentofen tombarben, weichen, ber ohne beffern Erfolg bennoch ben Husgang ber Belagerung entschelbet. Charles Ber 1: 18 15

Was ben letten Pamit angeht, so hat für ihn Wilhelm von Aprus in seiner Weise ein nie bezweiseltes Beispiel ber Ausgleichung und Vermittlung gegeben 23). Er erschafft aus ben verschiedenen Augaben ohne Bedeuten verschiedene Vorgänge, und der Thurm muß sieh nun zweimal, zuerst vor, dann nach der Besetzung des Sees untergraben lassen. Es ware aber nicht denkbar, wie die Quellen so bedeutende Austrengungen so

<sup>23)</sup> Will. III. 8, 10. 17

entseheidenden Erfolges das eine Mal so hartnäckig verschweisgen sollten: and zeigt Radulf durch eine vermittelnde Anscht die Identität beider Borfälle, indem er Naimund als den Urseheber desselben bezeichnet, soust aber wie Albant die Uebengabe der Stadt daraus solgen lästen.

Wenn in biofer Weifen nachtraglich bas Abenbland ben griechischen Ginfluß auf: bie Bolagefung jaugereingern fuchte, fo zeigte er ben Ditgeen felbst ministrelbar nach iben berichteten Borgangen, von welcher Bichtigfeit, er noch in bielen Canbitrichen Bie erwähnt, mar ben Einwohnern Die hoffnung auf Entfats verloren. Mangel an Lebensmittelm: worausaufebn: Die Rraft ber Angreifer im bobem Grabe furchtbur geworben. Die Bemahlin Rifidsch Arsland, fein Schat und: wie viel ihm Widtiges sonft noch, befand fich in ber Saabt, aben in biefen Turkenschaaren war nicht die Trede, ein Gut zu vertheibigen, wolches ber herr feibit aufgageben hatte. Go, mar bie Stimnung ber Belagerten, ale, bie Briechen von Renem in ben Lauf ber Ereigniffe einzuhreifen verfuchten; wenigstone fand Butumites. der jett die alten Unterhandlungen wieder anknipfte, einen unbezweifelt gunftigen Boden. Dad feinen Instructionen und ber Lage der Dinge konnte es ihm nicht schwer fallen, den Gin wohnern eine unmittelbare Uebergabe an ben Raifer als bas bessere Loos erscheinen zu machen: balb willigten fie ein, Meriud ftellte bie ertraglichsten Bedingungen und es tam nur barauf an, bie Rranten von bem Beffpe ber Geabt felbft andzw and the state of the seat in

Alexius hatte für diesen Fall alle irgend benkbaren Borbereitungen genommen. Ununstelbar nach ber Ausrustung der Flotte waren Tatitios und Czipas mit 2000 Leichtbewassneten

<sup>24)</sup> Rad. c. 17. Auch Rainfund Agites fpricht von der Furtht der Turten bei dem Sturze des Thurms, erzählt aber erft nachher die Besegung des Cees. Anna p. 313 ftimmt zu den Gesten.

<sup>26)</sup> Anva l. c. Die Geften und Graf Stephan haben natürlich von die fen geheimen Berhandlungen teine Runde. Gie fagen schlechtweg: die Turfen fandten an den Kaifer und übergaben fich ihm.

nach Ricka abgegangen, um nothigen Ralle Buttemites bei feinen Maagregeln zu unterftuten. Alexine felbft hatte ansehnliche Streitfrafte zwischen Chalcebon und Deletanum zusammeugezogen; er fah fich im Stande, bem erften Aufall ber Franken ficher die Stirne zu bieten. Um 19. Juni: batte man Alles beendigt; Butumites trieb bie franklichen Runken gie einem allgemeinen Sturm ju Waffer und ju Laubeg ploplich, verabredeter Maagen, ließ die Befatzung hier bie Autsopulen, bort Auf ber Stelle maren die Thore den Latifins in Die Stadt. wieder geschloffen, die kaiferliche Kahne mehte auf ben Thirmen, die Franken, felbst Boemund, faben fich vollig übervafet und überliftet. Die Sache felbft mar gehingen, unter ben gnaufen war Ungufriedenheit, heftiger Groll und lautes Murren; indes trugen fie Bedenken, offne Bewalt gu gebrauchen. Es fam jest baranf an, burch geschiefte Unterhandlung fich mbalichft ficher ju ftellen, Ausbruche bes Migvergungens abzuwenden und ans bem Geschenen alle moglichen Bortheile gu giebe.

Die Gemahlin des Sultans murde nach Conftantinopel gebracht und bort in hochst auffändiger haft gehalten. Es ist eine Erdichtung der Albertschen Tradition, von gleichem Gerhalt, wie die früher erwähnten, sie sei nach dem Einsturze des Thurms über den See gestahn, von den Franken gefangen und erst später dem Kaiser ausgeliesert worden 26). Die turkischen Einwahner erhielten freien Abzug, doch mit Zurüstlassung ihrer Bestzungen 27); man bot ihnen griechische Dienste an und hatte das Bergnügen, manche darauf eingehn zu sehn. Die christliche Bevölkerung blieb in dem alten Zustander, im Bestz aller ihrer Güter und hatte den reinen Gewinn der Eroberung. Allerius seinerseits hatte mit wenig Opfern seinem Reiche den wichtigsten Wassenplat wiederzewonnen; den Sultan sah er geschwächt, gedemuthigt und noch dazu sich für mehr als einen

<sup>26)</sup> Alb. II. c. 36. Unnas Angabe, fo wie bas Stillschweigen ber übrisgen Abendlander widerlegen ihn hinreichend. Wir faben, daß die Fransten auf bem Gee teine Mannschaft hatten.

<sup>27)</sup> Graf Stephan I. c.

Dienft betpflichet. Mit ben Mitten Des Kreicheers trat er baranf in naberei Unterhandlung. Er fellte vor, bem geleifteten Give gemaffingebilier ihm phubics ber Beffe ber Statt imit ihren unbeweglichen Bortinenzens für die Beute fie zu ent-Talabinen fel er in jeder Beife erbotia: Dan tonne ihm nicht veraraen, einen toftbaren Ebeil: feines Reiches vor Dinnberum und Rerftbring bewahrt zu haben : bb fie, auch wenn fie gewollt, bie Stadt vor bem Ungeftum ihrer Arieber zu fchitzen vormocht hatten? Die Rarften fenvankten; jedenfalle blieb Grou und Merger, bag ihnen fo viel fichere Schatze entriffen worben, jurket. Indes mochten fle überlegen, bag ein Rampf wegen bas ariechische Richa ihrem Gelubbe nicht eben gang ent-Spraches baf Machaiebigfeit ihnen doch die verheifteren Geschente eintragen wilkben, bag fe bes Raifere noch in minchem Kalle bebarfen tonutent Benig, fie willigten ein, auf bie Gtabt und was darinnen fei, Bergicht gu leiften; Merins, hoch erfreut, blich nicht jutich, ben überfrominenen Berbflichtmaen zu genus gen. Die Rurften erhaften reiche Befchente, Die Geringen und Urmen im gangen Geere' bedeutbilbe Almbfen; Kulcher fagt ausbrudlich. Der Raifet habe bas Beer aus feiner Raffe fur bit entgangne Plunverung entschabigt. Bollftanbig tonnte folch ein Erfat feiner Ratur nach nicht fein; es mußte mancher überhangen werden, mancher Befchentte glanben, bei Berftornng ber Stadt befferes Glud gehabt gu haben. Go wird ein Zeuge mis, wie es Raimund ablegt, nicht befremben, ber Miller gab fo viel, daß er für inimer ein Berrather heißen und Berflucht fein wird unter bem Bolfe 28).

Uebrigens ift boch ber ganze Borgang hochft bezeichnend für bas eigentliche Wefen biefer Berhatiniffe. Auf ber einen Svite bas Recht vis ulten Besiges und ber neuen Bertrage, in schwachen über geschildten Handen, mit Gewandtheit

<sup>28)</sup> Fulcher p. 387. Raim. p. 142. Man hat Wicerfprüche in ben einzelnen Angaben ber übrigen Autoren gefunden, wo man nur unvoll: fländige Rachrichten hatte febn follen Der Eine erwähnt nur die Almosen an die Armen, der Andre nur die Befchentung ber Fürsten.

aber beleitigenven Mistranen vurthgesetzt. Anf ver andern vie Ansprüche einer helßen und trästigen Masse, die von jenem Beste nichts weißt, die Verträge int Widerwsten eingegangen ist und nur baran venkt? von sie ihr Blud und ihren Glauben an die Erderung des Gewinnes gesetzt hat 29). Dabei unn gegenseitige Swingschähung und eigner Stolz der hier auf von Kuhm ver Vorschren, dort mehr nocht auskänftige i jau ans himmlische Stsolze, als auf vie Gegenwart und von eigne Dassells darin sich Angt. She man sir immer andernanderzing, kam der Gegensan noch in einem kleineren aber nicht minder heftigen Consticte zur Spruche.

Alexiko nachlich berief nach ver Cinnahme ver Crabt Die Aursten bes heeres noch einmal zu fich nach Beleftenun, wo ce ben wellern Rug mit ihnen fahlbeflich beterben und ben Edwout bet noch nicht Bereidigten, befondere Canerede, emab teil nebmen wollfet Gie bathen fammtlich bis auf bie Grei fen Rasmand Bon Louisufe und Streban von Blois, welche W latige bie Belieffichtigung fammtlicher Eturopen abernahmen 30), wiel einenken ben Lebnocht, fitebrete Dacafrenen wurden ohne Ghwierigkeit befdyeffen, mit Lancren blieb: Reis nody hatthatig auf feinem Sinne. Freien Geifete holle fer, Pagt Annta 31); und in ber Etfat, ibat er einig mit fid übet ben Befchluft einer Sache, fo imponirte ihm teine Drofflind Pelife Mucht ind fein Ansehn. Er hatte nut ein Argumente ter Wei bem einzigen Bormund Treue fchulbig, dem wolle er fie fallen bis gum Tobe - babei blieb er, moditen bie griedifchen Groffen noch fo eifrig und belehrend auf ihn eindringen. Allmalig begann feine Mite Ach ju regen, er burchfchnitt bie Berhandlungen mir bem an ben Raifer gerichteten Worte: willft bu mifr bas Belt prworin ba figeft pittit' Gelb und Rofebarfeiten fillen, willfibit hinzuftigienigiswas bit allen anbern Aurften gufammen geschenft, bann leifte ich bir ben Gib: bas ift meine Bebin-

<sup>29)</sup> Die Beute an beweglichen Gachen mar ihnen jugefichert, f. oben.

<sup>30)</sup> Brief Ctephans 1. c.

<sup>31)</sup> P. 316.

gung. Den Byzantinern nun schien der Hochnuth unerträglich, womit; dieser Fremde die Hand nach den Zeichen kaiserlicher Müche ausstreite; ein Pakkologe spottete verückstich des Vormannen, und Tancsed, ohnehin auf dem letzen Punke seiner Geduld, drach los, zog mit wenigen Worten das Schwerdt und flürzte auf ihn ein. Sogleich der wildeste Aumult, Alexius verließ seinen Ahnen und stand im Woment zwischen den Beisden, Boennud rift den Better himveg und warf ihm mit heftisgen Worten seine Unklugheitz das Unpassende nas Schätzliche seines Betragens vor. Annered kamzur Bestunng; wie es häusig ergeht, führte die Explosion eine Wendung harbei, und die ärgerliche Seene berenend, ließ er sich zur Leisung des Basalumeides jest endlich bewegen:

Anna Commona erzählt biefen Borgang gut und furz und for daß big innere Richtigfeit ber Thatfachen auf ber Stelle in bas Ange fpringt. Rabulf, ber ebenfalls bavon gehört hat, gibt eine viel langene Beschreibung, bie aben zu ben fchmachen Theilen, feines Buchs gehört 82). Er ghatzenn, unbestimmte Runde von ber Ronderung Kanerebe und bem 3000 ber Grie chen; for legt er jenem eine weitlaufige Rederin dan Mund, in ber ernfeine Brunde, feine Absichten, faine Forbrenngen hochst umfichtig und ritterlich entwickelt und bem Raifer in foldem Sprode, jupponirt, bag biefer ibm bie Gemahrung nieber Batte verfichert. Taucreb, nichts Gemeines munichent, bittet:bann um bas faiserliche Belt, worauf Alexins hochst erzurnt eine gemaltige, Strafrebe balt, und beibe in offnen Saber auseinaubergehn. Indes verrath fich auf ben erften Blick, das Rabulf allein der Berfaffer beiber Reben ift; auch fielst; Die Befinnung beutlich burch, ber bas Gange feine Entstehung, verbauft; Bicht einmal bas Locale ift richtig angegeben, bas europäifche Ufer bee Bosporne mirb, ale ber Dry ber Bufammenfunfa genamt.

the first of the second second

<sup>32)</sup> C. 17 ¶.

#### Schlacht bei Dorplaum. Marfch bie Erfle.

Bir werben unten febn, wie Alexius bie Eroberung bon Richa für feine Staaten ausbeutete; junachft muffen wir bem Buge bes frantischen Becres folgen, welches am 27. Inni 1097 bas Lager vor Nicaa verließ, um burch Phrigien nich Cilicicu Die Paffe bes Taurus und bamit Sprien gu erreichen. hier an ber Grenze ber muhamebanischen Belt hatten bie Rurften über ben politischen Buftand fener Canber fich genau imterrichtet; Die Berfplitterung ber turtifchen Macht, Die Gelbftflanbigfeit so vieler Territorien, die 3wietracht unter ben feld schutischen Sauptern mar ihnen nicht verborgen geblieben. Sie erfannten, bas die Deaffe aller biefer Clemente, wenn auch noch fo gahrend in fich, fur fie boch ftets eine feindfelige fein murbe: fie fahen zugleich, auf welche Potenzen fie zu ihrem Beiftanbe rechnen konnten. Es war bas gunachft bie ben Gelb schuten feindliche Regierung von Acgypten, bann außer ber driftlichen Bevolferung ber turtifchen Provingen bie freien armenischen Kurften. Rach beiben Seiten gingen ihre Gesanbten ab: nach Rairo die Ritter Bugo von Bellefair und Birtrand von Scabric, nach Armenien zu Constantin bem Cobne bes Ruben und zu Theodor von Sbeffa: auf die Folgen beider Schritte werbe ich fernerbin gurudfommen. Jene brachen fcon por ber Einnahme von Ricaa auf, etwa ben 10. - 12. Juni 33), von biefen ift ber Beifpuntt nicht fo genau zu beflimmen, boch fallt er wohl gewiß noch in benfelben Monat sa). Ihr Auftrag war allgemeiner Urt, er ging auf Refiftellung ber au erwartenden Bortheile, wo moglich Untnupfung eines bauernben Freundschaftsverhaltniffes.

Indes machte man sich bereit, so angemelbet, seine Ankunft selbst nicht lange erwarten zu lassen, und mie erwähnt, am 27.

1 1 10 10 1 1...1

<sup>33)</sup> Wist. belli Sacri c. 22. Gie fost die Abreife, der Gefandten umnitzteibar nach der Aufunft Roberts von der Rormandie,

<sup>34,</sup> Matth, Eretz.

Juni waren alle Abtheilungen bes heers in vollem Buge gegen Suboften begriffent so). Der erfte Tagemarid, mar nur flein; etma feche Stunden meit von Nicaa an dem Ufer bes Ballus machte man Salt und blieb ben gangen folgenden Tag aus unbefannten Grunden an berfelben Stelle 36). Den 29. frih Morgens noch por Tagesanbruch ging bas heer auf einer einzigen Brucke über ben Fluß, Die Marschordnung, war eben nicht bie genaueste, Unbefanntschaft mit bem vorliegenden Lande, zugleich auch Die Dunkelheit ber Racht mochte einen Irrthum beforbern, genug bie Abtheilungen bes hecres verloren fich aus bem Beficht. Commtliche normannische Fursten fchlugen eine weiter fublich führende Straße ein, mit ihnen Graf Stephan von Blois; bas Gepact bes Deeres befand fich vollig untermischt auf bem Bege, ber jedem Ginzelnen der nachfte mar. In eine Theilung nach Befchluß ber Fursten, ber leichteren Ernahrung wegen, wie es Albert angibt 37,), an die Eruennung zweier Dberbefehlshaber, Gottfrieds und Boemunds, für die Salften bes Deeres, wie Bilo ausschmudend hinzufugt 38), ift gar nicht ju benten. Wie fich fpater herausstellte, mar man etwa zwei Meilen weit auseinandergerathen 29); ba bie allgemeine Rich tung bee Buges nicht zweifelhaft mar, erschien auf beiben Geis ten ein Borruden um fo meniger bebentlich, ale bei ber Ctarfe ber beiden Maffen eine folche Entfernung gar nicht in Unschlag fommen fonute. Jedenfalls beging man die Unvorsichtigfeit, feine bauernde Berbindung, gu unterhaften: baß jeber übrigens von dem Aufenthalforte, bes Andern im, Allgemeinen unterrich tet war, zeigt ber Berlauf, bes folgenden Treffens deutlich ge-

ra, ðar ra

<sup>35)</sup> Das Datum ergibt fich nach bem ber Schlacht von Doriftum aus ben Geften und Mainenut.

<sup>36)</sup> Julder und Unna rechten ben Matfa erft von biefen Stelle an; man fleht, daß die Pilger noch nahe bei Nicaa gestanden haben muffen. Daß der Fluß nur der Gallus, ein Nebenfluß des Sangarius, sein kann, ergibt ich ans den tocaten Berhältmiffen; die Entferming von Nicaa gibt Leake sonbau p. 12.

<sup>(£ 37)</sup> L. H. c. 38.

ung wit. Dhue weitere Unfechtung wurde, ber Marich beiber. Deere ben 29. und einen Theil Des 30. hindurch fortgefett 41). ber Weg war gebirgig, boch bachte man am folgenden Taae in bequemere Gegenden zu gelangen. Bei ben Normannen war Tancred, feiner Beise gemäß, unermudlich voxaus; er gab.im Laufe bes 30, Die Rachricht, in ber Ebene vor ihm zeigten fich feindliche Streitfrafte, fcmertich werbe man am nachften Tage in gleicher Rube weiten gelangen, 40) .: " Gegen Abend: wurde mat bei bem Seere felbit big erften turlifchen Reiter in ber Kerne anfichtig: ben : Naführern geschah auf ber Stelle :Mel: dung bavon und man beschloß nabe bei Dornlaum Salt ju machen und die Racht hiedurch schlachtgeriftet zu lagemiss). Dan hatte bie Berge fcon verlaffen, anf vollig ebenemy hie und ba sumpfigem, mit Schilf und Rohr bewachfenem Boben schlug man die Zelte auf. Die Nacht verging ruhig, mit Tagesanbruch feste: man fich schlachtgeruftet in Bewegung und hatte imei Stunden nach Commenaufgang ben Keind vor fich in). Boemund, bem eigne Tuchtigfeit ober bas Zutrauen ber Andern an biefem Tage bie Dberleitung gab 45), befahl, eiligst Berfchananngen aufgumerfen und bort fammtliches Gepact abzulegen; hier follte bas Aufvoll zur Dedung ftehn bleiben, die Reiterei baranf bem Reinbe eitgegen gehn 46).

Es war Rildich Arelan, ber nach feiner erften Rieberlage von allen Seiten her Berftarfungen an fich gezogen hatte,

<sup>40)</sup> Denn die Schlacht dauerte im Ganzen nur funf Stunden; erft nachbem man eine Beile gefämpft hatte, sandte Boemund feine Boten ab,
die auf der Stelle bas andere heer erreichten.

<sup>41)</sup> Die Entfernung vom Gallus bis Doryläum gibt Leake 1 'c. auf 22 Stunden; man steht, daß die Tagemärsche nicht klein waren. Ebenso Kinnsie journey through Asia minos p. 32. 35.

<sup>42)</sup> Fulcher p. 387. Radulf c. 21.

<sup>43)</sup> Den Namen Dorpfaum gibt Muna.

<sup>44)</sup> Fulcher l. c.

<sup>45)</sup> Dies zeigen die fammtlichen Quellen.

<sup>46)</sup> Gesta p. 8. Fulcher.

und nun 150000 . M. ftart, die Eroberung feiner hauptftabt gu rachen gebachte 47). Da fein Seer nur aus leichter Reiterei bestand, tounte er gegen bie vereinten Krafte ber Kreuxfahrer menia Erfolge hoffen; von ber Trennung ber Pilger war er auf ber Stelle unterrichtet und benutte ben gamfigen Moment mit gro-Ber Energie. Unter einem bichten Pfeilregen warfen fich feine Schaaren auf Die normanische Reiterei; es handelte fich gunachik um ben Besit eines Baches, ber zwischen beiben Theilen fliefend, ben Lurten bie Amaherung fehr erschwert hatte. Allein bie frantischen Gepangerten faben fich auf ber Stelle überholt; ehe fie heran tamen, hatten bie Turfen ben Bach überschritten und begannen unter betäubendem Geschrei ein wilbes wuthenbes Reitergefecht 48). Ueberzahl und Behendigkeit war in furchtbarem Maage auf ihrer Seite, mit Schwert, Lanze und Beschoß bedrangten fie bie schweren christlichen Maffen, auf beiben Seiten war im erften Augenblicke ftarter Berluft 49). Die Normannen wichen langfam, bann rafcher an einzelnen Puntten, gulett begann ihre gange Linie in gefährlicher Unord-Rur mit größter Mabe brachte Robert nung juruckzugehn. von der Normandie, dann Bormund felbst sie wieder zum Rampfe und hielt hier ein unentschiednes, aber fehr blutiges handgemenge im Stehen so). Der Tag war heiß, die Rraft ber Streitenben auf bas Meußerste angestrengt; jest erft gewann Boemund einen Augenblick ber Muße, um an Die zweite Salfte bes Beeres bringende Aufforderung zur Bulfe abzusenden 51).

Bis dahin war das Fußvolk der Kreuzsahrer noch nicht im Kampfe gewosen; sie hatten die Zelte aufgeschlagen und sich rings um einen Hügel verschanzt; da war der Troß der Unbewehrten, Geistliche, Weiber und Kinder in größter Aufregung zusammen. Alle verschiedenen Affecte zeigten sich, die Wonche ergossen sich in Gebeten, unter den Weibern hielten manche so

<sup>47)</sup> Raimund 1. c. Die Geften und Fulder haben eine ficherlich übertriebene Angabe.

<sup>48)</sup> Rad. 1 c.

<sup>49)</sup> Gesta I. c.

<sup>50)</sup> Radulf I. c.

<sup>51)</sup> Gesta und Fulcher.

sehr Stand, baf nie ben Rampfenden Baller in Die Schlacht berantrugen, die meiften schweiften mit Befchrei und Rlagen PloBlich brang aus bem Getummel vor burch die Relfreihen. ihnen eine bichte Maffe hervor, eine turtifche Schaar, welche bie franklische Reiterei burchbrochen ober umgangen hatte: in vollem Laufe tam fie heran, umgab bas Lager von allen Seiten und erfullte feine Raume in einem Moment ohne Bis berftand. Die Chriften waren überrascht: hatten hier bie Gegner großere Rrafte entwickelt, ber entscheibenbite Berluft mare er folgt : auch jest morbeten fie, wen fie antrafen, Streitende und Wehrlose, boch tam es zu teinem rechten Rampf., ba fe fich fogleich bem Tunnit und ber Plunderung überlieften 52). Bei ber Reiterei bemertte man ben Borgang mit Schrecken, boch hielt Boemund feine Schaaren ftreng gufammen und bulbete feinen Rudzug bem Lager zu Gulfe. Tancred allein wollte fich bem nicht fügen - follten ihre Weiber, ihre Rinder bort umkommen, mabrend fie hier ohne bringende Gefahr maren? allen Borftellungen jum Trop, raffte er eine fleine Schaar gusammen und fiel mit biefer in bas lager über bie Turken ber. Auf der Stelle warf er fie von dem Sugel in beffen Mitte binunter; jest begann auch hier ein regelmäßiges Befecht, in bem fein Theil unterlag und Tancreds Bruder Wilhelm mit manchem Anbern fiel 58). Go ftand auf beiben Seiten bas Treffen, als eine Staubwolfe, im Rutten bes Lagers und ber eilig uabenbe Schlachtruf: Gott will es, die Ankunft bes beutschen und franzosischen heeres ankundigte. Der Tag war fur die Christen gerettet.

Bei der andern Heeresabtheilung, zu der wir und hier zurudwenden, waren die Fursten durch Boemunds Aufforderung in das hochste Erstaunen versetzt worden. Sie dachten sich nicht die Möglichkeit eines Angriffs, viel weniger die einer Gefahr;

<sup>52)</sup> Diese Trennung der Rampfe der Reiterei und des Jugvolks zeigt am deutlichsten Radulf c. 23 ff.

<sup>53)</sup> Ibid. Der Tod Bilhelms wird vielfach ermahnt.

einen Augenblick hatten fie bie Ibee einer Lift bes Reinbes 54). Indes mußten fie fich rafch überzeugen und bereiteten fich fogleich, bem erfolgten Begehren schleuniges Genuge ju leiften. Sie rudten vorfichtig und wohlgeordnet aus, querft bie Rran-Josen unter Sugo und Andern, dann Robert von Alandern und Gottfried von Bouillon, gulest mit ben Provenzalen Raimund und Abhemar von Buy. Als fie bes Schlachtfeldes anfichtig wurden, wandte fich Abhemar mit einer ftarfen Schaar gur Linken, um hier die Reinde ju umgehn und im Ruden zu fasfen, Sugo und Gottfried jur Rechten, Raimund blieb in gerabem Borrucken; fo schloffen fie fich neben ben Rormannen an, beren rechten Rlugel fie barauf bilbeten 55). Bie ein Seerfuhrer in bie Schlachtlinie einrudte, begann er ben Angriff; bie Turfen hatten bas Lager auf ber Stelle verlaffen und leifteten ftart entmuthiat nur geringen Wiberstand. Das Erscheinen Abhemars im Ruden ihrer Stellung vollendete bie Bermirrung, nach turzem aber heftigem handgemenge waren ihre Schaaren gebrochen und die Christen aller Orten in heftiger Berfolgung begriffen. Rur Bottfried bedurfte großerer Anstrengung; feine Begner hielten einen Sugel befett, beffen Sohe die driftliche Reiterei schlechterbings nicht zu erklimmen vermochte. Erft als hugo und Raimund, an ihrem Theile Sieger, ber eine rechts ., ber andre linksher bie Feinde umgingen, wurden auch biefe Letten überwältigt s6). Der Tag mar glanzend entschieden, wenn auch theuer erfauft burch Boemunds betrachtlichen Berluft: Die Berfolgung wurde mit Jubel und Rachbruck, junachst bis jum feindlichen Lager, wo man anschnliche Beute machte, bann von einem Theile bes heeres bis jum Abend fortgefett 57). Rampf felbst hatte 5 Stunden gedauert sa), eine bedeutende Lange fur ein fast ununterbrochenes Reitergefecht.

<sup>54)</sup> Gesta p. 9. Den richtigen Text diefer Stelle gibt die hist, belli Sacri c. 26, nicht Barths Emendation.

<sup>55)</sup> lbid.

<sup>56)</sup> Radulf c. 31. 32. 57) Fulcher p. 388.

<sup>58)</sup> Rach Fulcher von hora 1-6, nach Raimund von hora 3-9.

Wie die Sage einerseits die Jugend des herzogs von Lothringen mit dem himmel und seinen Wundern verknapfte und hienach seinen Erlebnissen im griechischen Reiche ein perssonliches und christliches heldenthum unterschob; wie sie auf der andern Seite den Beginn des Kreuzzugs zu einem Siege größten Styles gestaltete und die Eroberung Nickas der Gestammtheit der Pilger vorbehielt — diese Erschaffung zuerst des Feldherrn, dann seines Heers und seines Krieges, haben wir oben nachzuweisen versucht. Hier ist nun anzugeben, wie Feldherr und heer zusammentreten und wie Gottsried die von Gott geordnete herrschaft zum ersten Male in Wirksamseit sest.

Boemund, bemertten wir, berief bie übrigen Rurften gur Sulfe; fie schenkten zuerst ber Nachricht geringen Glauben und rudten bann vorsichtig zu einem geordneten Rampfe aus, in bem gerade Gottfried einen schwierigen Poften ober ftarten Gegner erft mit Sulfe ber Provenzalen überwältigte. Boemunds Bote, ergahlt aber Albert 59), sprengt burch bas Gebirg und langt bei Gottfrich an, athemlos und traurigen Blickes, als biefer eben mit einer Musterung sammtlicher Schaaren beschäftigt ift. Auf feine Runde ruft Gottfried bie Gefahrten schleunigst zum Marsche auf: Die Trompeten erklingen, Die Ritter werfen fich in die Sattel; bei lichtem Sonnenschein, von bem bie Salsbergen erglanzen, und jubelnden Laufs geht es vorwarts. Reiner erwartet ben Anbern, fie treiben bie Roffe, als ginge es jum Reft, fo erreichen fie ben Keind, eine herrliche Maffe von Der wendet sich zur Flucht und nur ber Gul-40000 Reitern. tan mit seinen Tapfersten halt sich, ohne zu manken, auf ber Sohe des Gebirgs. Gottfried, boch ergurnt, wenig Genoffen um fich her, eilt ihm entgegen, fie tampfen Mann gegen Mann, in heißem, blutigem Gebrange, bis die Tapferfeit ber chriftli= den Ritterschaft bie Keinde burch "weglose Wege und abschusfige Bebirge" von hinnen treibt.

hier ift es also ausgesprochen, Gottfried steht im Besite

<sup>59)</sup> Alb. II. 40.

ber Oberleitung sier das gesammte Herr der Arcuzsahrer, er mustert die Truppen, besiehlt den Angriff und entscheidet den Sieg. Alle genaueren Umrisse werden klüglich verwischt, geblendet von Sonnenstrahlen und Wassengefunkel erkennen wir stant der Ordnung der Schlacht nur wehende Paniere; stürmende Reitermassen und den gottgesandten Führer an ihrer Spise. Woher diese Feldherrnschaft entsprungen sei, wer weiß es außer dem Gotte, der sie eingesetzt hat? und was feruer aus ihr geworden, wer mochte danach forschen und um ihre Wirksamkeit besorgt sein? An den bedeutendsten Stellen, wo ein menschlicher Sinn den Einsluß einer umfassenden Leitung zuerst aufsuchen möchte, ist sie spurlos verschwunden und läst die Wassen des Heeres ihre Kämpse und Verlegenheiten unberathen überwinden son.

Die Resultate des Schlachttages waren für das Arenzhert von großer Wichtigkeit: Kilibsch Arslan wagte seitdem die Franten nicht mehr zu beunruhigen oder ihnen den Durchzug durch sein Land noch streitig zu machen. Er beschränkte sich daraus, ihren Marsch durch Verwüstung des Landes zu erschweren, und erschien mit seinen leichten Schaaren stets in der Nähe der Pilger oder kurze Strecken ihnen voraus. Sie schafften alle Lebensmittel sort, nahmen aus den christlichen Ortschaften hinweg, was den Marsch eines seindlichen Heeres erleichtern konnte, und hoben aus der eingebornen Bevölkerung eine Menge von Geißeln aus, die ihnen die Treue des Landes versichern mußten. Fulcher deutet auf diese Maaßregeln hin, und einmal angeregt stellen sie sich aus einer ganz überschenen Erzählung der Gesten noch

<sup>60)</sup> Gilo p. 266 gibt ähnliche Dinge und hebt neben Gottfried Sugo den Großen hervor. Rob, p. 40 ff. verbindet das ungeschickt genug mit der Erzählung der Gesten, Will. Tyr. III. 13 ff. verfährt in gleicher Beise und größerem Maaßstabe. Die so entstandene Ansicht, aus Thatsache und Dichtung zusammengegoffen, ist hier wie an den meisten Stellen die herrschende geblieben.

specieller heraus. hier wird berichtet, ber Gultan habe auf feiner Flucht 10000 Araber angetroffen, benen er fein Leid geflagt und bann gerathen habe, mit ihm hinwegzufliehn. Alle, heißt es weiter, wandten ben Ruden und erfullten gang Romanien; wir aber verfolgten bie ichlechten Turfen, bie taglich vor und flohen. Wo fie aber an ein Cafiell oder eine Stadt gelangten, fagten fie ben Ginwohnern: alle Chriften has ben wir erfchlagen, teiner erhebt fich mehr gegen uns, teiner ift entrounen; nun machet auf und laft und hinein in bie Ctatt. Waren fie aber barinnen, fo plunderten fie Saufer und Rirchen und alles Andere, nahmen Gold, Gilber, Pferde, alles Branchs bare, was fie finden fonnten, mit fich fort. Auch viele Chris ftenkinder raubten fie und vermufteten bas land, in großer Aurcht vor und fliehend. Der tumultuarische Buffand bes Emirates, ben wir früher bezeichneten, tritt uns hier in vollem Daage entgegen. Krieg und friegerisches Treiben erfullt bas gesammte Land, ftreifende Sorben ichließen fich bem gefchlagenen Rurften an, die Gingeborenen halten fich in ben ummanerten Stadten, und mit Liften und Lugen muß ber herrfcher fich ben Gingang bahnen. Durch ben außern Angriff ift auch im Innern ber Streit ber Religionen wieder erwacht, obgleich besiegt und ber Theilnahme ber Bevolferung bringend bedurftig, ergeht man fich in wilden Mighandlungen, die auf eine Auflosung bes gangen Buftanbes hindeuten. Der Feind in voller Uebermacht gieht feine Strafe bahin, von eigentlichem Rampfe, von Bebrangung, Sieg und Berfolgung ift feine Rebe mehr, aber ber blofe Durchmarsch wirft zersetzend auf die berührten Gegenden und ift voller Muhfeligkeit fur bie Rrengfahrer felbft. Den letten Punkt hebt vor Allen Albert von Aachen hervor; feine Darftellung bes Elends, bas man bis zu bem pisibischen Autiochien erlitten, geht wieder über alle Schranfen bes in jenen Gegenden Gebenkbaren hinaus. Er redet von dem Durfte, ben bie Sige bed Angust über bie Vilger gebracht habe: Menfchen und Thiere feien zusammengefturzt, lechzend, mahnfinnig und fterbend habe man die Unglucklichen am Wege liegend erblickt; schwangere Weiber feien vor ber Zeit niedergefommen, auf freiem Relbe

ohne Besinnung und Scham, die Rengeborenen habe man halblebend oder todt auf der Ebene umher verstreut gefunden 61). In wie weit ein solches Bild afrikanischer Wüstenfahrten hier katthaft ist, wird sich aus der folgenden quellenmäßigen Darskellung sogleich ergeben 62).

Das dristliche Heer zog von Dorylaum aus bis Synnaba wohl auf der alten Römerstraße, die bis auf den heutigen Tag noch die Verbindung zwischen Constantinopel und Adana herstellt. Bon Synnada aus sührten dann zwei Straßen nach dem pisibischen Antiochien, die eine über Nacolea, die andere über Euphorbium 63); welche und ob eine von ihnen die Pilger eingeschlagen haben, ist nach den vorhandenen Quellen nicht zu ermitteln. Der Ort, der und darauf nach Antiochien zuerst namentlich angegeben wird, ist Iconium, die spätere Hauptstadt des Emirates, endlich Erkle, dicht an der Grenze der armenischen Besitzungen gelegen. Ueber die Zwischenorte sehlt und alle und jede Kunde.

Fragt man nach der Verpflegung des Heeres auf dieser Strecke, so sind wir mehr auf Bermuthung als auf Belehrung angewiesen. Jedenfalls rechnete man zumeist auf die Kräfte des Landes selbst, das man durchzog, nicht eben auf mitgenommene Borrathe. Bon der einen Scite trat Boemunds Wirfsamkeit, von der andern der Einfluß des griechischen Bundnisses hervor: als das Heer vor Nicaa stand, heißt es, berieth jener mit Alexius, wie man den Bolfern jenseits Ricaa die Ernahrung der Pilger anbeschle 61). Wir sahen die Starke der christlichen Bevolkerung in Kleinassen, und wie Alexius sie nur als factisch, nicht rechtlich vom Reiche abgerissen betrachtete:

<sup>61)</sup> Alb. III. 3.

<sup>62)</sup> Die Beschaffenheit seiner Chronologie bemerkten wir schon oben p. 81; mit den räumlichen Angaben steht es nicht besser, Albert dreht die Reihenfolge der Orte geradezu um, er führt Reclei, Staucona, Austrochien nacheinander auf.

<sup>63)</sup> Tabula Peutinger.

<sup>64)</sup> Gesta p. 5.

nun hatte er einen seiner tidtigsten Beamten, den Tatitios, dem Heere mitgegeben, und ich sollte denken, daß hauptsächlich auf diesem Felde der Gegenstand seiner Instructionen zu suchen ist. Sein Rang war zu hoch, als daß man ihn sich nur als Wegweiser denken konnte, und entblößt von allen eignen Streitskräften, hatte er etwaige feindliche Schritte der Pilger nur durch Remonstrationen zu hindern verwocht. Dagegen entspricht seiner Stellung der Auftrag vollkommen, den assatischen Christen gegenüber für den Kaiser einzutreten, und in dessen Namen die Berhältnisse zwischen Franken und Eingebornen zu ordnen. Luch hielt er sich der innern Abneigung der Pilgersürsten gegenüber nicht einen Augenblick mehr, als diese den angegebenen Zweck durch eigne Berbindung mit den Armeniern erledigt sahen.

Ueber ben Buftanb bes Beeres nach folden Antecebentien geben und freilich bie Quellen nur fparlichen Aufschluß. Raimund von Touloufe war eine Zeitlang burch schweres Cieche thum in Gefahr; fein Caplan, einzig hiemit befchaftigt, berichtet fonst nur in brei Worten : burch gang Romanien zogen wir friedlich unferes Weges 65). Bielfache Entbehrungen laffen bie Beften erfennen: wir famen burch muftes und mafferlofes Land, hunger und Durft bebrangten und, wir hatten oft nur Aehren ju effen, die wir mit ben Sanden gerrieben; nachdem die meis sten Pferbe umgefommen, ritten wir auf Ochsen und luben bas Gepack auf Ziegen und Hunde 66). Bas bie Durre bes Lane bes angeht, fo mare fie nicht wie nach Albert vor Untiochien, fondern hinter Iconium am Starfften gewesen; von bem letten Orte führte man einige Tage lang bas Trinfmaffer in Schlauden mit fich. Much Fulcher flagt über ben Mangel an Lebensmitteln, benn bie Turfen hatten Romanien, fonft bas fruchtbarfte Land, schrecklich verwüstet - er hebt aber auch ben guten Muth und die regsame Frische hervor, die man bei allen Strapagen bennoch behauptete. Wir verstanden uns gegenfeitig nicht, fagt er, ich mußte einem Deutschen ober Britannen nicht zu antworten, aber wir waren wie die Bruder einmuthig in ber Liebe:

<sup>65)</sup> Raim p. 142.

<sup>66)</sup> Gesta p. 8.

hatte wer etwas verloren, so suchte er ben Finber, und ber Fin-der ging umher, bis er ben Eigenthumer entbeckte, benu so geziemt es ben Gerechten, die da pilgern 67).

bier gewahrt man boch ein anderes Bild, als es in 211= berts glangender Leidensherrlichkeit erscheint, und zu ihm ftimmt die Ratur bes Landes, fo viel wir von ihr miffen, vollfommen; mag man ben Weg bes Kreuzheers auf der Strafe nach Sonnada ober über Nacolea auffuchen 68). Es find eben feine aefeaneten Landstriche und hent zu Tage fehr fchlecht angebaut, aber aller Orten voll von Spuren einer frühern Cultur und großer Culturfähigkeit: auch jest nicht anders als bei Kulcher: Die Turfen haben Romanien, ein fruchtbares Land, entschlich verwuftet. Wie es einem heere bort ergeben fann , bas nicht selbst seine Berpflegung mit sich fuhrt, zeigt uns bestimmt und ausführlich ber Kreuzzug Friedrich Barbaroffas, ber wenn nicht gang biefelbe, body eine nur wenig entfernte Strafe-verfolgte. Gehr haufig litt man Mangel an Lebensmitteln fur Menschen und Pferde; bagegen gebrach es an bem nothigen Trinfmaffer nur einmal - bei Lavdicaa Refaumene - und bann erst wieber gang wie ben ersten Kreugfahrern in ber Rabe von Sconium 69). Gerade in den von Albert bezeichneten Gegenden ift feine Rede von Durft und Durre. Dazu fam damals noch, daß man von eingebornen Christen nicht die mindeste Unterstubung erhielt, wovon die Ursache in der fraftigeren turkischen Herrschaft ober in Friedrichs Entzweiung mit Raiser Isaak gelegen haben mag.

Ju solcher Lage und Stimmung gelangte nun das heer unfer Pilger nach Antiochieu, wandte sich hier nach Often und zog seitdem an der Sudseite des Sultan Dagh entlang, wohl auf derselben Straße, die noch 1706 und 1715 der Franzose Paul

<sup>67)</sup> Fulcher p. 389.

<sup>68)</sup> Zene hat Leuke p. 20, Diefe Kinneir journey through Asia minor p. 217 ff. aus eigner Ansicht beschrieben.

<sup>69)</sup> Tagene, Unebert nut ber Brieffteller an ben Parft einftimmig.

Lucas passirte 70). Iconium öffnete seine Thore ohne Widersstand; dagegen mußte Erkle, welches nicht weit von dem Einsgang der cilicischen Passe an der Stelle des alten Archalla 71) befestigt worden war, mit sturmender Hand genommen werden. Hier blieb man drei Tage, um dem Heere einige Ruhe zu gonnen und über die weitern Maaßregelu Nath zu pslegen 72).

<sup>70)</sup> Schwerlich auf ber Römerstraße, die hier weit nach Guden abführt, och. Mannert Geographie VI. 2. p. 180 ff.

<sup>71)</sup> Nach Leate. Manuert l. c. p. 231 will an der Stelle bes alten Clau-

<sup>72)</sup> Die Data find nicht festzustellen, da die Quellen nur für die Schlacht von Dorntaum und die Ankunft an Orontes eine zeitliche Bestimmung geben.

# Siebentes Capitel.

### Besetzung Armeniens.

An ben Grenzen Ciliciens hatten sich die Fürsten über ben Weg zu entscheiden, der sie nach Antiochien, der Hauptstadt Spriens, sühren sollte. Es war die Frage, an welchem Punkte man das Taurusgebirg, zwischen ihnen und Antiochien gelegen, am Leichtesten übersteigen wurde. Die kürzeste aber auch die beschwerlichste Straße hatte durch Cilicien geführt: Cilicien nur an der Kuste eben, ist durchaus mit Bergketten durchstet und leicht zu sperren, da gefährliche Pässe den Eins und Ausgang des Landes bilden. Zog man dagegen auf der Nordseite des Taurus dis an den Euphrat, so konnte man das Gebirg, mit bedeutendem Umweg freilich, ganz umgehn; und endlich, nahm man diese Richtung, ohne sich völlig so weit in das Land gegen Osten zu vertiesen, so vermochte man doch mit einer einzigen Gebirgspassage in Commagene einzudringen.

Daß man sich für bas Lette entschied, scheint mir aber beutlich noch auf einem zweiten Motiv zu beruhen. Es wurde oben die Gesandtschaft erwähnt, die man von Nicka aus an die armenischen Fürsten dieser Gegenden abschickte; freilich sind und nur die Fürsten Constantin und Thoros ausdrücklich genannt, daß man aber ein allgemeine Erhebung der Armenier wünschte, kann keinem Zweisel unterliegen. Sehen wir nun zurück auf den früher geschilderten Zustand dieser armenischen

Provinzen, so war Casarea Mazaca so wie Cocusus unabhangig, Cilicien sowohl als bas Enphratese mit felbstiftanbigen herrschaften erfüllt, Melitene bagegen von ben Griechen und Cebafte von den Caracenen unterworfen. Die beiden letten Orte famen also nicht in Betracht; bafur mar Ebeffa armenisch und durch die turfische Umgebung den Griechen vollig fremd geworden. Erwog man bie hieraus entspringende Aufgabe und suchte bemnach ben Weg auf Antiochien festzustellen, fo mar beutlich, baf ber Marich burch Cilicien bies gand gwar in Bcwegung gesett, alle übrigen ber genannten Territorien aber außer den Bereich ber Franken gebracht batte. Blieb man bagegen auf ber Norbseite bes Taurus, fo fonnte man Cocusius, und ohne großen Umweg auch Cafarea berühren, und nothwendig paffirte man fpater ben westlichen Theil bes Euphratese. Durchaus ungefährlich erschien bann, Cilicien burch eine abgesonberte Schaar unter bie Waffen zu rufen, in Commagene angelangt, eine zweite Abtheilung nach Often vorzuschieben, baburch ben Rest bicfer Proving zu befreien und wenn möglich, mit Ebessa eine birefte Berbindung herzustellen.

Der wirkliche Erfolg, barüber eristirt kein Zweisel, ist nun buchstäblich genau so eingetreten. Mir erscheint die Evidenz schlagend genug, nm daranf, so wie auf jene Gesandtschaft gestützt, eine frühere Erwägung besselben durch die Krenzsahrer anzunehmen. Freilich schweigen die Quellen darüber, aber wo hatten diese jemals solche Berathungen, die ohne sichtbaren Streit oder öffentliches Gepränge vor sich giugen, erwähnt? Wollte man zufälliges Eintressen annehmen, welch ein berechnens der, an logisch geordneten Prämissen haltender Zufall mußte hier das Ereigniß geschaffen haben.

Genug der Beschluß fiel bahin aus, das hauptheer nach Casarea zu führen, und nach Cilicien eine abgesonderte Schaar zu entsenden, nicht von übermäßiger Stärke, da man auf die Theilnahme der Eingebornen rechnete. Tancred und Balduin, jeder mit einigen hundert Rittern und entsprechendem Fußvolk, wurden zu dieser Expedition bestimmt. Alberts Angabe, sie hätten schon in Pisibien das heer verlassen, wird durch das bestimmte Zeug-

niß der Gesten widerlegt 1): in diesen ist, verschimmelt freisich, sogar der Rame des unbedeutenden Podandus, am Eingang der Passe gelegen, ausbewahrt. Intraverunt simul, sagt der Autor, vallum de Botrentot; es ist das noch heutigen Tags der Punkt, an welchem die Straße von Adana nach Constantinopel das Gebirge verläßt. In Podandus trennten sich darauf die beiden Fürsten von einander, freiwillig oder aus Unstunde der Gegend; Tancred überstieg das Gebirge am schnellsten und erreichte ohne weitere Ereignisse die Umgegend von Tarsus. Ueber die dortigen Vorsälle liegen und widerspreschende Rachrichten vor; ich beginne mit der Darstellung der allgemein gültigen durch Albert von Nachen ausgestellten Unssicht.

Albert ergablt 2), die turfifche Befatung von Tarfus fei bem heranruckenden Tancred entgegengegangen, aber von ibm mit Berluft in die Stadt gurudigewiesen worden; man habe barauf wegen ber Uebergabe unterhandelt, unter Bermittlung eines mit Tancred befreundeten Armeniers: Die Turfen, burch bas Ausehn des normannischen Ramens bewogen, haben eingewilligt, die Kahne bes Siegers aufzusteden, bagegen folle bie Uebergabe felbst erft bei Boemunds Unfunft erfolgen. Diefem Bertrage nun fei auch Balbuin angelangt, habe fich mit Tancred vereint, und am andern Morgen, als er bas normannische Panier auf ben Mauern erblicht, fich bie schimpflichsten Auf feine Drohungen habe bie Befage Beleidiaungen erlaubt. zung bie normannischen Feldzeichen in einen Sumpf geworfen und Die lothringischen aufgesteckt; Tancred, obgleich tief bekummert, fei geduldig geblieben, und bes Weges weiter gezogen. bas Behässige in Balbuins Benchmen recht hervorzuheben, wird noch hinzugefügt, er habe 300 verirrte Rormannen, die nach Tancreds Abzug anlangen, aus der Stadt ausgeschloffen; biefe von barmherzigen Deutschen verpflegt, seien vor den Mauern eingeschlafen, die turtische Befatung, die auch Balbuin bis gur Anfunft Gottfrieds in der Stadt gelaffen , habe fich beim-

<sup>1)</sup> Alb. III. 3. Gesta p. 8.

<sup>2)</sup> L. III. c. 5-14.

:lich aufgemacht, die Normannen erschlagen bis auf ben letten Dann, und hierauf sich aus der Gegend entfernt.

Bieben wir die übrigen Quellen zu Rathe, fo fcheint eine Rotiz bei Fulcher, bem Caplan Balbuins, bie Glaubwurdigkeit Er gibt eine Charafteriftit bes Grafen: Allberte feftzustellen. er war tapfer und ebel, wird gesagt, freilich hatte er Tarfus mit Gewalt bem Tancred meggenommen, beffen Leute mit Ginwilligung ber Turfen schon die Stadt befett hatten s). Indes zeigt fich hier auf ber Stelle manches Bedenkliche: einmal war Anlcher bei biefen Borgangen nicht Angenzeuge, und wir wiffen, wie wenig er anderweitige Erfundigungen zu fichten und wiederzugeben verstand. Dann verrath auch ber Inhalt burds aus die unbestimmte Ratur eines Geruchtes, einer Runde vom Sorenfagen, und die Ucbereinstimmung mit Albert ift mehr Scheinbar als wirklich. Denn barüber ift boch weber bei Albert, noch souftwo ber minbeste Zweifel, bag bei Balbuins Anfunft noch tein Mann von bem frantischen Seere in ber Stadt mar, baß es überhaupt hier nicht zu Gewaltthatigfeiten gefommen ift.

Noch in höherm Grade zeigt sich das gleiche Berhaltnis, wenn wir und zu einem Berichterstatter der andern Partei, zu Radulf wenden. Im Allgemeinen bestätigt er die Mishandslung, welche Tancred erlitten: Balduin langt an, nachdem das normannische Panier schon aufgesteckt ist, seine Ansprüche verlegen also ein wohlerwordenes Recht des normannischen Fürsten. Mehreres Einzelne aber steht zu Albert in schroffem Widerspruch: Tancred erhält die Stadt nicht von den Türken, die sind schon entfernt, sondern von der christlichen Bevölkerung selbst — es ist offenbar, welch ein großer Theil des Albertschen Details durch diese Ansicht wegfällt 4). Baldnin ferner, der Unterducker und Usurpator, wird mit Lob und Preis eingeführt;

<sup>3)</sup> Fulcher p. 389.

<sup>4)</sup> Rad. c. 34 ff. In c. 36 ist freilich an entscheidender Stelle der Tert verstämmelt, allein daß nicht die Türken, sondern die Armenier die Stadt übergaben, ift boch vollkommen erkembar.

er sei ein Mensch gewesen, wie man ihn sich bente, wenn von einem mahren Ritter Die Rebe fei. Freilich begreift man nicht, wie er ben fleinsten Theil biefes Lobes nach jenen Gewaltthatiafeiten verdienen fonnte. Endlich motivirt Balbuin felbst feine Forberung : bie Flucht ber Feinde fei nicht bem Schwerte Tancreds, fondern bem Schrecken über bie Unfunft ber Lothrinaer munichreiben, bemnach habe Tancred gefampft, die Palme des Siegs aber gebuhre ihm , Balbuin. Diese Meußerung ift mit ber übrigen Erzählung Rabulfe nicht in Ginflang ju brinaen: wer follte vor ben anrudenben Lothringern erichrocen fein, wenn schon vorher die Turfen geflohn, Die Armenier in Tancrede Schut waren ? Jedenfalls ift hieraus flar, baß noch eine andre Meinung über biefe Ereigniffe existirte, und biefe ift und in einem vollständigen , nach meiner Ansicht ents scheibenben Berichte aufbewahrt. Es find auch bier wieber bie Gesta Francorum, benen wir unbedingte Belehrung verdanfen; ich fann mir nicht verfagen, ihre Erzählung in wortlicher Uebersetung zu wiederholen.

Tancred verließ in Botrento ben Fursten, und fam vor Tarfus allein mit feinen Gefährten. Darauf verließen Turfen die Stadt, famen ihnen entgegen und eilten in Giner Schaar jum Rampfe gegen die Chriften. 216 aber die Unfris gen heranrudten, flohen fie, und Tancred, der verstandige Rits ter und chrenhafte Streiter bes herrn, verfolgte fie und lagerte fich por bem Thore ber Stadt. Bon ber andern Seite fam nun ber ruhmvolle Graf Balbuin mit feinem Beer , und forberte und bat Tancred, ben grimmen Rrieger, er moge ihm freundlichen Antheil verstatten an biefer Eroberung. Ihm fagte aber Tancred: bir verstatte ich in teiner Weise irgend einen In ber Racht barauf floben bie Turten himmeg, und Einwohner bes Ortes famen im Dunkel, und riefen mit lauter Stimme: eilt, ihr Franken, eilt und fommt in bie Stadt, die Turfen find fammtlich entflohn. Um Morgen famen auch bie Bornehmen, übergaben Tarfus freiwillig, und fprachen zu jenen, die untereinander haberten: last ab, ihr herrn, last ab, wir wollen und bitten, daß wer gestern fo mannhaft mit ben

Turfen gekampft, jest auch über uns herrsche. Balbuin aber, ber wunderwürdige Graf haberte weiter mit Taucred und sprach: laß uns zugleich hineingehn und plündern, und wer bas Meiste ergreift, ber möge es haben. Dagegen sagte der fühne Taucred: das sei serne von mir, Christen zu plündern; haben mich doch diese Leute zu ihrem Herru erwählt. Doch konnte der tapfere Ritter nicht lange mit Balduin streiten, weil bessen heer zu stark war; er verließ sie also, mochte er wollen oder nicht, und zog von hinnen.

Wir finden hier nun bie volle Bestätigung jener bei Rabulf zweifelhaften Puntte. 216 Baldnin anlangt , ift bie Eroberung feineswegs vollbracht; noch hat er bas Recht, einen Antheil an dem funftigen Gewinne zu verlangen. Die Turfen entfliebn, nachdem er gefommen; fo tann er fagen, daß sein Erscheinen ben Ausschlag gegeben, bag ihm bie Palme gebuhre. Rehmen wir bies nun an, so ftellt fich allerdings bas Berhaltnift ber beiben Streitenben weit anders, als man es gewohnlich auszudrucken pflegt. Tancred freut fich einer fichern Beute; nun fieht er mit Unwillen die Ankunft eines Theilnehmers, welchen zurückzuweisen er weber rechtlich noch physisch befähigt ist. Indef macht er ben Berfuch, bann, nachdem fich bie Ctabt ergeben, tritt er heftig gurud, lieber als theilen, will er gang und gar verzichten. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich bies Benchmen in einen weitern Zusammenhang bringe: schon bamals mar es auf ein normannisches Fürstenthum in jenen Gegenden abgesehn, und hiebei erschien freilich jeber Mitbesitzer geradezu als Keind und Beeintrachtiger. Balduin, nachbem feine ersten Bitten fruchtlos gewesen, zeigt sich eben nicht aufopfernd und großmuthig; er fühlt fich in seinem Rechte, und fest es nachbrucklich, ja leibenschaftlich burch. ist boch weit entfernt, alle die Pradicate der Sabsucht, ber Gewaltthatigfeit, ber Ungerechtigfeit ju verdienen, bie man feitbem ihm fo reichlich gespendet hat: es ift dieselbe Ratur, wie man ihn als Balbuin I. von Jerusalem in jeder Aeußerung fennen lernt. Gleich bei ben nachsten Borgangen werden wir beide Kurften in berfelben, hier angegebenen Beife weiter handeln fehn.

Borber aber noch eine Bemerfung über Die Ueberlieferma bei Albert, bie wie mir scheint, auf einem umfassenderen Grunde beruht, als der perfonlichen Parteilichkeit für Tancred ober ge-Tancred por Tarfus' angelangt bebroht bie den Balbuin. Turfen mit ber Ankunft Boemunds, Boemund werbe fie guds tigen ober belohnen nach Berdienst, nie murben fie Bormunds Rache entgehn. Die Armenier erklaren bann, fie wollten Tancred bienen, teinem Andern, nicht aus Reigung bes Herzens, fagt Albert, sondern aus Furcht vor Boemunds Ankunft, wie benn lange vor biefem Buge Boemunds Ruhm ben Drient erfüllte. Balbuin, hochst erzurnt, entgegnet barauf: Ihr haltet Boemund und Tancred hoch, und boch find fie mit meinem Bruder, bem Fürsten und Führer ber frankischen Ritterschaft nicht zu vergleichen: ben verehrt bas gange Seer, beffen Wort und Rath zu folgen, werben Bornehme und Beringe nicht mube, benn zum Saupte und Herrn ift er von Allen erwählt. führt zur Entscheidung, und Tancrede Kahne wird vom Thurme hinabgeworfen. Go erfennen wir als Grundgebanken ber Darstellung ben großen Gegensatz zweier Rationen im Rreuzheer, an ben fich fogleich eine weite Berherrlichung Gottfriede an-Auf der einen Seite steht der Ruhm der Normannen, rein friegerisch, weltlich und profan, auf ber andern die Emprematie Gottfriede, hier von heimischen Grundlagen ausgehend, wie er benn als Fürst bes romischen Reichs erwähnt wird, fouft aber in ber und befannten Gestalt verharrend. Gie überwindet Boemunds Ansehn und das irdische Recht Tancreds burch ihre bloße Erwähnung und hier in ber schlechtesten Un-Balbuins Robbeit gibt, wenn man will, ben bunfeln hintergrund, auf bem bie Trefflichkeit bes Bergogs fich doppelt leuchtend abhebt.

Tancred, von Tarfus hinwegziehend, verfolgte nun den Weg, ben ihm bas Geheiß ber Fursten angewiesen hatte 5).

<sup>5) 3</sup>ch folge durchaus tem Berichte Radulfs 1. c., der hier höchst detaillirt seinen unmittelbaten Ursprung and den Ergählungen Tancreds

Die nachste Stadt gegen Often war Abana, beffen armenischer Beherrscher Urfinus sich sogleich mit den Normannen in Berbindung fette. Tancred verweilte nur furze Zeit und rudte bann auf Mamistra vor, beffen turtifche Besatung fich ohne Zaubern ergab. Das Land zeigte fich, wie man es vermuthet hatte, bie armenische Bevolkerung erhob fich aller Orten und eine Menge fleinerer Ortschaften und Burgen bezeugten ihre Ergebenheit fur Die chriftliche Sache. Balbuin feinerfeits blieb nicht lange in Tarfus; er folgte bem Wege feines Gefahrten und langte vor Mamistra an, ale es eben von Tancred befest worden mar. Roch tam ber Groll bes Normannen in allen bentbaren Dingen jum Ausbruch; Die Brucken, über welche ber Beg führte, maren abgetragen ober gesperrt und muhfam mußte man auf Rubrten den Aluf durchwaten. Da man die Thore Mamistras ges schloffen fand, nahm Balbuin fein Lager unter ben Dauern, und bat nur um Lebensmittel, die er zu verguten bereit fei. Er ware weitergezogen, hatte ihn nicht die Krankheit feines vornehmsten Begleiters, eines Grafen Cuns von Montaiqu, gurudgehalten: indeg versprach man beiberfeits über die Erhaltung bes Friedens zu machen. Mittlerer Beile mar ber Berfehr eröffnet worden, die Rormannen, reichlich versehn, tamen binaus in bas Lager, aber bei ber gegenseitigen Erbitterung blieb es nicht lange rubig. Bantereien ber Ginzelnen führten zu einem allgemeinern handgemenge; mehrere Rormannen floben in Die Stadt zuruck; ba trat Graf Richard bel Principato zu Tancred, warf ihm feine Lauigkeit vor und entschied ihn, ber nicht lange fich bitten ließ, fur rasches Ginschreiten. Gin heftiger Ausfall und nachbrucklicher Rampf erfolgte; Die Lothringer, überrascht, wichen guruck, Graf Cuno murbe gefangen; balb aber geordnet brangen bie Deutschen übermachtig vor, trieben bie Gegner in Die Stadt gurud, und ergriffen mit mehreren Undern auch den Unftifter des Rampfes, den Grafen bel Prin-

nicht verkennen läßt. Albert hat eine Menge Abweichungen, die aber nicht charakteristisch genug sind, um eine nähere Darstellung erforderlich zu machen.

eipnto. Diefer Rusbruch hatte iudes bas Gute, daß er die Gemuther zur Besinnung brachte; man fah ein, wie weit man gesommen war, und schloß mit gegenseitiger Entschädigung aufnichtigen Frieden. Balduin willigte ein, den Ort zu verlassen,
um die Reibungen der Geringern sicher zu verhaten.

Erop biefer Sandel fah man ben urwerunglichen Zweck bes Unternehmens durchaus verwirflicht: die cilicischen Urmenier mavon unter ben Waffen und bie Turben aus dem ganzen Umfange der Proving vertrieben. Man trug fein Bedenten, von bier aus weiter vorzugehn und fich unmittelbar auf bie nachsten antiochifchen Besitzungen zu werfen. Balduin wandte sich nach Urtaffa, einem befestigten Orte, nur wenig Mariche von Antiochien entfernt 6) : bei feiner Unnaberung vertrieb bie Bevolfcrung Die Turfen; Balduin jog ein, murbe aber balb burch Berftarfungen, die von Untiochien herangogen, seinerfeits eingeschlossen. Dier tam es nun awischen ihm und Kancred zu ber vollen Berfohnung: die Normannen waren unmittelbar nach ihm aus Mamistra aufgebrochen, hatten bie sprifdjen Baffe glucklich überftiegen und nothigten die Turten fogleich jum Rudzug auf ihre hauptftadt. Dann trennten fich Die beiden Farften, Tancred ging nach Guden, auf Alexandrette, wo er fich mit Baffengewalt festfette und bie Aufunft bes großen Seeres abzumars ten beschloß; Balduin, nachdem er feinen Bermandten Balduin von Burg in Artafia juridgelaffen, manbte fich nach Norben um die übrigen Surften in Dergafch am Euphrat zu treffen.

Bas um ben Zug des großen Heeres von Erfle bis Mevaasch angeht, so erscheint seine Bestimmung genauer als nach den schon oben genannten Punkten fast unmöglich. Alle Berichts ankatter schweigen darüber; nur die Gosta Frangorum haben vine kurze Erzählung, die aber wenig Bestimmbares erkennen läßt. Der nächste Ort, der uns genannt wird, ist Casarea in Kappadocien, darauf Coron, eben das vorher genannte Cocus

<sup>. 6) 15</sup> milliaria. Will. Tyr. IV. 7. Albert hat unrichtig 10. 3n folchen localen Dingen ift Wilhelm ftets zuverläßig.

fus am Auße bes Taurus, bann Meraafdy. Ueberall fant man Die Armenier in offnem Kampfe mit ben Türken: man hatte Belegenheit, mehrere Castelle und feite Stadte, in benon jeme fich mit Baffengewalt vertheibigten, ju entfegen und ließ an einzelnen Bunften Befatungen gurud, entweber frantische ober nachdem man fie in Gid und Pflicht genommen, armenische ?). Eine ichon fruher ermahnte Heußerung Stephans von Blois. laßt auch hier ein planmaßigeres Borschreiten erfennen, ale man nach den abgeriffenen Rotizen ber Quellen vermuthen sollte: alle diefe Besatungen murben einem, und leider nicht naher be zeichneten Kurften bes Secres untergeben; und bie beftimmte Absidet, bier eine feste Stellung jur Dedung rudwarts gegen Rilibich Arstan festzuhalten, an fich hochft mahrscheinlich, icheint fo burch bas Zeugniß eines Mithanbelnben beglaubigt. Cocuffus aus ging bann eine provenzalische Schaar über bas Gebirge nach Guben in bas antiochische Gebiet, Peter von Caftillone, Wilhelm von Montpellier und Andre mit 500 Rittern 8). Es heißt, Graf Raimund habe bie Nachricht erhalten. Antiochien fei leer von Turfen, und fogleich jene Truppen abgesandt, um biesen wichtigen Ort zu besetzen. Un ber Thatsache felbft ift um fo weniger zu zweifeln, ale Bagi Sijan bamale einen Bug gegen Emeffa unternommen hatte, und hieraus fich bie Entftehung eines folchen Gerüchtes leicht erflart. Dazu tam, baf Dentsche und Normannen wie wir sahen nur wenig. Meilen von Antiodien entfernt waren; Raimund mußte naturlich munichen, bei etwaiger Ueberrumpelung ber Stadt auch tolofanische Truppen · unter ben Angreifern gu feben. Diefe Ritter follen bis unter Die Mauern Untiochiens gekommen fein 9) und einige gluckliche

<sup>7)</sup> Einzelne gute Bemerkungen gibt hier Lappenberg p. 221. Geine Bermuthung, daß Batbrich den Ramen des Mitters de Alpidus (Adapas bei Unna p. 416) mit dem Ramen der Stadt Alsa confundirt habe, ift gewiß richtig.

<sup>8)</sup> Gesta p. 9.

<sup>9)</sup> Sogar etwas weiter noch, bis Rugia, einem Orte zwischen Antiochien und Maara.

Gefachte mit ben Turlen bestanden haben : wo sie fich wieder mit bem Beere vereinigten, wird und nicht gefagt. Zwischen Cocuffus und Meraafch, erzählen bann bie Gesten, hatte man hochst beschwerliche Gebirge zu überschreiten; sie schildern den Marfch als gefahrvoll, und muhfam im größten Maage, die Vilger feien ganz und gar verzweifelt gewesen. Der ganze Zusammenhang zeigt, bag nur ber Taurus unter biefem Gebirg verftanben werden fann, daß alfo hier ber bflichfte Bunkt berührt ift. bis zu welchem bie Kreuzfahrer ihren Zug ausgebehnt haben. Durch den fublich gewandten Gebirgemarich brang nun auch bad hauptheer in bas Euphratese ein, Meraafch war ber erfte betrachtliche Ort, ben man erreichte w): hier angelangt, machte man brei Ruhetage 11), um Boemund zu erwarten, ber einen fruchtlosen Streifzug gegen einzelne turtische Schaaren unternommen hatte. Dier traf auch Graf Balbuin aus Cilicien ein, aber uur um nach turgem Berweilen eine zweite Seitenerpebis tion angutreten. Er machte noch einen Tagemarich mit bem beere, bann wandte er fich mit wenig Begleitern nach Often, zu einer hochst folgenreichen Unternehmung, auf die ich fogleich im Zusammenhang zurückfommen werbe. Ueber ben Zug ber übrigen Fürsten bis Antiochien läßt sich wenig Genaues ermitteln, erfennbare Ortonamen werden gar nicht erwähnt und erst am Drontes leiften bie Turten einen nachbrudlicheren Biberstand. Was Albert von den Kampfen vor Artasia berichtet,

<sup>10)</sup> So bedeutend und noch neuerlich berufen der Ort auch ist, habe ich seine Lage dennoch nicht mit Sicherheit zu ermitteln vermocht. Mannert und die oben genannten Englander sesen ihn dicht an den Eusphrat, nördlich von der Tauruskette, wodurch die Stelle der Gesten schliechterdings unerklärbar wird. Neuere Karten dagegen sind einstimmig über die oben angegebene Lage, eben dahin sühren die Oistancen bei Ibn Haukal by Ousely p. 48 und die Gradbestimmungen bei Abulfeda tab. Syr. p. 143. Südlich vom Euphrat sesen Meraasch auch St. Martin in dem Mein. sur l'Arménie I. p. 181 und Haukal w. p. 134.

<sup>11)</sup> Fulcher p. 389.

zerfällt von selbst burch bie oben wiederholten Angaben Rabulfs. Artafia mar burch Balduin von Burg, befest, die ganze Gegend burchBalduin und Tancred fchon fur bie Chriften gewonnen worben: es ift bemnach nicht baran zu benten, daß hier Robert von Klandern gang ahnliche Dinge, Sieg, Bedrangnif und: Entfat burch andere Rreugfahrer zum zweiten Male erlebt haben follte 12). Im 20. October 1097 erreichte man ben Drontes, einige Meilen oberhalb Untiochiens, fand aber ben llebergang von einer gahlreichen feindlichen Abtheilung besett 13). Der Bortrab bes driftlichen Deeres begann fogleich ben Angriff; es handelte fich um ben Befit einer Brude, gralt, von Gifen erbaut; ber Rampf bauerte eine Beile, bald aber trieb die Energie ber Franten ben Keind in die Flucht. Das Gefecht war entschieden, ebe noch die hauptmacht anlangte; lettere lagerte barauf die Racht hindurch zu beiben Seiten bes Fluffes 14) und nur die Borhut, 4000 Reiter ftart, Boemund felbst an ihrer Spige, ging noch am Abend bis unter bie Mauern Antiochiens vor. Indes vers ließ nicht ein Mann ber Besatzung die Stadt und bie Racht verging in völliger Rube. Um Morgen bes 21. brachen auch Die übrigen Abtheilungen auf und erreichten gegen Mittag ben Schauplat für jahrelange Rampfe und Miben.

Ich habe diese letten Umstände so aussührlich erwähnt; weil Albert das Bild berselben wieder in sein eigenthümlichstes Licht gerückt hat. Der Bortrab vermag die Brücke nicht zu

<sup>12)</sup> Alb. III. 28 ff.

<sup>13)</sup> Bilten (nach ihm hammer V. p. 139) weicht ohne Grund von den Quellen ab, wenn er den Ifrin dem Orontes und irgend einen befestigten Uebergang der berühmten Eisenbrücke substituirt (I. p. 171). Das Kreuzheer kam von Often her, zog von Anfang an in der Sbene südlich vom Ifrin und hat denselben niemals überschritten oder zu überschreiten nöthig gehabt. Armar Corry and Arrow Smith map of Syria, 1818, so wie die detaillirte Karte bei Robinson travels in Syria and Palestina) (Reise von 1830) zeigt das in voller Deutslichkeit.

<sup>14)</sup> Gesta p 9., hist. b. S. c. 34.

nehmen, da versammelt Abhemar von Pun das heer und ermahnt die Fürsten: greifet an und weichet nicht, denn siehe, heute kämpst für Euch der herr. Und Alle wersen sich auf den Feind: Boemund, Gottfried, Raimund entfalten die bunten Paniere und lenken die Schlachtreihen, dis die Türken im schnellsten Rossedaufe entsliehn. Am andern Tage erheben sich die Fürsten von Neuem in helm und harnisch, und wieder ermahnt sie der Bischof: jeht gehe es gegen den gesährlichsten Feind, so fest sei die Stadt, so wohl gerustet der Emir, jeht vor Allem sei die strengste Ordnung zu halten. Darauf gibt er die Marschordnung, und so ziehen die Schaaren im Schmucke der Wassen, auf triegsmuthigen Rossen, mit den goldnen, purpurnen Feldzeischen, auf der königlichen Straße dahin, die sie die drohenden Zinnen Antiochiens erblicken is).

So ift das ritterlichste Wesen der Erde vereint, in allem Schmucke irdischer herrlichkeit; es führt und leitet sie zum Kampf für das heilige Grab der Bischof, der Stellvertreter des Papsstes, der Legat des Dieners der Diener Gottes.

Ehe wir aber die Kampfe vor Antiochien und die Gründung eines normannischen Fürstenthums daselbst verfolgen, wenden wir uns zu Balduins Thaten in den armenischen Landen und der Fesistellung seiner Herschaft über Edessa, einem Ereignisse, entscheidend für den Berlauf des Kreuzzugs selbst und wichtig für alle spätere Entwickelung der sprischen Angelegenheiten. Es liegen uns zahlreiche Berichte über diese Dinge vor, in mannichsaltiger Umgestaltung der Wichtigseit des Ereignisses entsprechend: unsre nächste Sorge muß sich darauf richten, nach der Darstellung der Augenzeugen für unsre Erkenntnis sesten Boden zu gewinnen. Wir besitzen dazu die Angaben Fulchers, aus dem Gesolge Balduins, und die eines gleichzeistigen Armeniers, Watthias Eretz von Edessa 16): sie liefern folgende Ansicht der Begebenheit.

<sup>15)</sup> Alb. III. 31 ff.

<sup>16)</sup> Fulcher p. 389. Matth. p. 308 ff.

Balduin verließ, wie angegeben, bas Sauntheer nicht welt von Meraafd und hielt fich, mahrend biefes am Sibfufe bes Amanus nach Weften jog, in ber Rabe bes Euphrate nach Saben und Guboften. Bon frantischen Rriegern hatte et nut eine geringe Angahl bei fich 17); hinreichend, wenn ber 3wed feiner Gendung, Erregung der Armenier, gelang; im cutgegengefetten Kalle mare eine verdoppelte und verdreifacite Angahl nutlos gewesen. Aber bas Gluck und bie Befinnung ber Armenier war fur ihn; er war tapfer, gewandt und raftlos; fo hielt er gegen alle Angriffe ber Turten aus, beherrschte bas platte Land und gewann eine Menge fester und offner Ortschufe Im Laufe bes Winters unterwarf er Tellbascher und Rat vendan, die hauptorte jener Gegend; fein Ruhm verbreitete fich weit umber und manbte ihm auch über ben Euphrat binans die Reigung der Eingebornen zu. Thoros, ber alte Rurft von Ebeffa, nicht mehr vermogent, die Ungriffe ber Turken m. rudzuweisen, fandte an Balbuin nach ber Ginnahme von Telle bafcher 18); er moge zum Schnt bes landes nach Cheffa foms men, er verheiße ihm bafur bie einstige Rachfolge in feine herrschaft. Balbuin, rafch entschlossen machte fich auf mit 60 ober 80 Reitern 19), fette, trot aller Rachstellungen Balbats von Samofata über ben Enphrat und erreichte Ebeffa von bein lautem Jubel ber Armenier empfangen. Thoros cinigte fic fehr bald mit ihm über die Bedingungen ber Sulfe, bann in feierlicher Bersammlung entfleideten sich beide Fürsten, und Thos ros, indem er bie bloge Bruft bes Grafen gegen die feinige bruckte 20), erklarte ihn fur feinen Sohn und Rachfolger, um bie Mitte Februar 1098 21). Rach wenig Tagen schon ruckte

<sup>17)</sup> Alb. III. c. 17 fagt 700, Will. Tyr. IV. 1-200 Rifter. Auf beite Bablen ift freilich nicht viel zu bauen.

<sup>18)</sup> Matth. l. c.

<sup>19)</sup> Matth.: une soixantaine de cavaliers, Fulcher: cum octoginta equitibus.

<sup>20)</sup> Dies Ceremonial bei Alb. III. 21, und Guib. p. 496.

<sup>21)</sup> Die Zeitangaben fammtlich bei Matth., in der zweiten Fastenwoche fagt .cc.

Balduin ind Reld gegen Baldut von Samofata, mit feinen Rittern, ben Streitfraften von Edeffa und bem Surften Conftantin von Gargara. Freilich ernotete er nach Außen wenig Bewinn auf Diefem Buge und erlitt Diedmal eine gangliche Rieberlage; bagegen murbe fur ihn von entscheibender Wichtigfeit, daß in Folge bes Unglucks bas Berftandniß mit Thoros voll-Denn Balduin überzengte fich bald, daß er fommen gerfiel. Die Bevolferung ber Stadt, unzufrieden mit bem Benchmen ibres Gurften, auf feiner Seite hatte, und wenig Bochen nach ber Adoption fah er die Bornehmen Cbeffas in nachtlicher Bersammlung bei fich. Es murde beschloffen, bem Alten bie Berrschaft zu nehmen, und fie, ohne seinen Tod abzumarten, dem Grafen zu übertragen. Am Tage barauf mar bie Bevolkerung unter ben Baffen, Thoros flob in die Sitadelle und erhielt gegen Niederlegung feiner Burde bas Berfprechen frejen Abjugs aus ber Stadt. Er wollte nach Melitene, Balbuin und Die Armenier leifteten ihm eidliche Bewahr fur feine Sicherheit: als er aber am folgenden Tage auszuziehn bereit mar, brach die Bolksmenge in wildem Aufruhr auf ihn ein. Sie warfen fich auf ben Unglucklichen, fturzten ihn von bem Ball ber Citadelle, fchleiften ben Leichnam vor ben Augen Balduins burch die Strafen und zerhieben ihn endlich mit rober Graufamteit in Stude 22). Eine Theilnahme bes Grafen an Die fem Attentat ift nicht nachzuweisen; vielmehr ift gewiß 23), baß er ber Menge nach Rraften Ginhalt gethan, obgleich ibm Die Bewegung nur Bortheil bringen fonnte. Rach herftellung ber Ruhe überlieferte man ihm die Schluffel ber Stadt, Die er feitbem in ruhiger Anerkennung beherrschte.

Die Ueberlieferung hat nun die so gestaltete Begebenheit nach mehreren Seiten hin in neue Formen gekleidet. Ich habe oben angeführt, welche Grunde mir dies erwähnte Motiv für

<sup>22)</sup> Um Tage ber 40 Märtyrer, 9. Mart 1098. Matth.

<sup>23)</sup> Rach den fehr bestimmten Ausbrucken Fulchers. Auch klagt ihn Matthias nicht an, obgleich der keineswegs mit der Revolution zufrieden ist und die Undankbarkeit der Schfaner gegen Thoros hervorhebt.

Balbuine Unternehmung, Aufregung ber Armenier nach bestimmtem Beschluß ber Kurften, unzweifelhaft machen. Die Quellen schweigen freilich darüber, und die Tradition zeigt nur fehr verstummelte Spuren bavon. Albert lagt ben Grafen gar nicht and Cilicien jum Sauptthore jurudfommen, er geht auf Anrathen eines Armeniers Pancraz fogleich nach Tellbafcher. Wilhelm von Tyrus andert bas in feiner Beife, und schiebt, um Geschichte und Tradition zu verbinden, einen willführlich erfundenen 3wischensatz ein 24). Er hat früher nach Albert von einer noch anzuführenden Bermundung herzog Gottfrieds berichtet; und laßt auf die Rachricht bavon Balbuin jest zum hauptheere gurudeilen, bamit er bei Gottfriebs etwaigem 21bleben ber Rachfolge nicht verluftig gehe. Wie ungegrundet biefe Bemertung ift, zeigt ichon ber Umftand, bag nach ber Cage felbft jenes Unglud gefchah, ehe Balbuin ober irgend ein Menfch Cilicien betreten hatte 25). Nicht beffer ift das Rolgende: bas gange Rreugheer fei bochft emport über fein Benehmen gegen Tancred gewesen, nur die Ehrfurcht gegen Gottfried habe Boemunde Rache gezügelt, und Balbuin, burch Tancreds Ruhm aufgereigt, eine neue Unternehmung beschloffen. Aber Alles bas ist reine Erfindung Wilhelms, es find grundlos gemachte Folgerungen and ber Albertschen Darftellung ber Borfalle in Tar-Beht man nun bie Albertsche Erzählung weiter burch, fo nieht man, wie wesentlich verschiedenen Ursprungs von ben Berichten über Tarfus fie ift: bort wo es auf einen Gegensat gu Gottfried ankam, wird alle Robbeit und Gewaltthatigkeit auf Balbuin zusammengehauft, hier, wo wir eine felbststandige Berherrlichung Balbuins vor und haben, ift nur von Belbenthum, Ebelmuth und hochherziger Gefinnung bie Rede. ros will die versprochene Adoption burch reiche Geschenke erfeten, Balbuin fagt, er fei nicht um Goldbienft fondern ber Ehre wegen hergefommen. Die Niederlage von Samosata verwandelt fich dann in freiwilligen Ruckzug, welchem Die Schwache

<sup>24)</sup> L. IV. c. 1 ff.

ber Armenier zum Borwande bienen muß. Rim verschworen fich die Einwohner gegen Thoros, Balduin fieht auf bas Inftanbigfte, feinen Ramen nicht gum Schimpf bei ben Abendlanbern zu madjen, und eilt felbst zu bem Alten, um mit biefem bie Rettung zu berathen. Als fich fein Ausweg findet, Schickt ihn der hinweg und laft fich an einem Stricke ans bem Renfter ber Burg, wird aber, ehe er bie Erbe erreicht, von taufend Pfeilen burchbohrt. Go verschwindet freilich ber Berbacht aber Balduins mbaliche Theilnahme, und ber Borwurf, bag et wenn nicht ben Mort, boch jedenfalls die Umwalzung herbeis geführt, ift glangend besvitigt. In ben Rachrichten, aus benen Buibert schöpfte, find biefe Umftande noch gesteigert : als ber Aufruhr beginnt, ift Balbuin im Schloffe bes Aurften, Thoros beschwort ihn, fich zu retten, als er fich meigert, ben Grees gu verlaffen, wendet fich diefer an bie Emporer: fo nehmet benn mein Leben, aber versprecht biefen Jungling zu schonen. fprad er, fo geschah es, schlieft Buibert. Die Erzählung ift hervorzuheben als die einzige abendlandische Berfion, in welcher Thoros eben so gunftig wie Balbuin behandelt 26) und bie Schuld einzig auf die Ebeffaner gurudgeworfen wird.

Die übrigen Erzählungen, in der letten hinsicht der Ab bertschen verwandter, übertreffen sie weit in maaßloser Umgestaltung der einzelnen Thatsachen. Die neueren Darsteller 21) rechnen die Besetzung Schessas zum Jahr 1097; außer den positiven Angaben des Matthias Eretz könnte man auch einen Zweig der Ueberlieferung dagegen ansühren, nach welchem Balduin erst einen Theil der Belagerung von Antiochien mitmacht und aus dem Lager daselbst durch eine Gesandtschaft der Edessener abgerusen wird 28). Da thut er dem die herrlichsten Thaten, der Kurst wird neibisch und gibt bei nächster Gelegen

<sup>26)</sup> Go viel nännlich auf die Verschwörung antomnt. Im übrigen erscheint er, wie überall fonft, schwach, alt, ohne irgend eine Trefflichkeit.

<sup>27)</sup> Gelbft Bilten und Michand.

<sup>28)</sup> Gilo p. 223 ff. Die Gefandtichaft tommt an Gottfried und ber gibt ihnen ben Bruber mit.

heit den Armeniern Auftrag, Balduin im Kampfe zu verlaffen. Aber der Graf siegt trot dem und will nun emport über solche Undankbarkeit aus dem Lande. Da erhebt sich das Bolk, ermordet den Alten und setzt den Grafen zum Herrscher ein 29).

Richts aber mag ben Bericht Orberichs über biefe Dinge an epischer Ausführlichkeit und historischer Grundlofigkeit über-Rach feinem Streit mit Tancred, fagt Orberich 30), trat ber Graf in Die Dienste bes turtifden Rurften, ber bamals Ebeffa beberrichte, zeichnete fich bort aus und hatte ein reichlie ches Leben. Gottfried und die übrigen Rurften, bariber erfreut, verschonten barauf Cbeffa mit Rrieg. Diefer Ritter, heißt co, war hoher Gestalt, schon, eblen Sinnes, unterrichtet in aller Wiffenschaft, ehrenhaft und tugenbsam. Er führte gahlreiche Kriege und machte ben Namen seines Fürsten weit umber ge-Diefer aber eifersuchtig, befiehlt bei ber nachsten Uns ternehmung, Balduin auf bem Rudweg zu ermorben; feine Dies ner ermahnen ben Grafen, er folle boch bie Ruftung ablegen, er murbe fich ben Marich bamit erleichtern. Balbuin, hochbelicht und bedhalb gewarnt, bleibt in Waffen und belagert nach einem miflungnen Angriff ber Beiden bie Stadt. Gine Befandtichaft ber Burger kommt zu unterhandeln, als er bie ihm geschehene Beleidigung erzählt, ruft beren Ruhrer, diese Sache wolle ci ordnen. Gie eilen in die Stabt, eine gewaltige Menge bringt ihnen nach, fie fordern von dem Kursten Bestrafung der Berras Auf feine Beigerung wird biefer felbit enthanptet, babhaupt und die Schluffel ber Stadt bem Grafen übergeben und Dieser vermählt fich mit der Tochter des Ermordeten, die ben herrlichen Selben schon feit lange heimlich geliebt hat. muß er unendliche Muhen und Rampfe bestehn', bashalb fann er nicht zu ber Belagerung von Antiochien mitwirken, nachher aber besucht er bort seinen Bruber und vernichtet unterwegs

<sup>29)</sup> And Elkel. c. 21 hat die Runde, Balduin fei erft von Antiochien aus nach Edeffa abgegangen. Diese Uebertieferung weiß offenbar nichts von einer Unternehmung ohne Biffen und Wollen der übrigen Fürsten.

<sup>30)</sup> Ord. p. 743. 744.

bie abziehende turtische Besatung ber Burg. In Ebessa herrscht er darauf, bis er König von Jerusalem wird, auf das Glorreichste, bestegt die Turten, richtet christliche Kirchen ein, vermehrt den Elerus zc.

Mehrere Merkmale zeigen an dieser Erzählung den späteren Ursprung. Ein Dienstverhältniß, wie es hier Balduin mit einem türkischen Fürsten eingeht, wäre den gleichzeitigen Abendländern etwas Undenkbares und Gtäuelwolles gewesen; es dauerte sogar im Orient mehrere Jahre, die man Freundschaftsverdindungen mit den Ungläubigen abzuschließen für erlaubt hielt. Dann die Erwähnung der Leidenschaft, welche Balduin der Tochter des Türkenfürsten einslößt: kein früherer Autor dieser Geschickten hätte solch einen Umstand der Meldung würdig gehalten. Ingleich erscheint Balduins Verherrlichung auf das Weiteste ausgeführt, ein voller poetischer Glanz legt sich über seine Thaten hin, durch den nur in schwachen Andeutungen die Elemente des Thatbestandes sichtbar bleiben.

So gut wir nun auch über den Beginn dieser herrschaft unterrichtet sind, was wirkliche Gestalt des Factums und stufenweise Entwicklung der Tradition angeht — über ihren Fortgang sind wir nur auf spärliche und unzuverlässige Quellen verwiesen 21). Das ist gewiß, daß Balduin große Energie und Umsicht entwickelte und in kurzer Zeit seine Macht zu bedeutender Höhe steigerte. Im Norden unterwarf er sich Samosata, im Süden Sarubsch, und eröffnete sich damit hier die Berbindung mit den nördlichen und westlichen Armeniern, dort mit dem großen Kreuzheere, damals noch vor Antiochien

<sup>31)</sup> Fulcher p. 401 hat nur eine allgemeine Notiz, Matthias schweigt ganz. Um ansführlichsten ist Albert, im Berlauf der angeführten Stelke, doch habe ich nur seine allgemeinsten Angaben zu benutzen gewagt. Wie wir sehen, find seine Berichte an diesem Orte lange nicht so tänschend, wie die Gilos und Orderichs, aber immer nach einem bestimmten Gesichtspunkte gemodelt. Ich habe also auch ferner nur aus ihm genommen, was sich unter solchen Borandssehungen rechtsertigen ließ.

beschäftigt. Seine Fortschritte und der Berlust einer Stadt wie Edessa, versehlten nicht, die Ausmerksamkeit Sultan Berkjaroks rege zu machen; unmittelbar zu derselben Zeit traf auch über Antiochien die betrübteste Kunde in Bagdad ein; der Sultan entschied sich für eine umfassende Erhebung des seldschutisschen Ostens. Balduin war der nächsten Gesahr preisgegeben; zugleich mußte aber auch die Bedeutung seiner Stellung, der franklichen Macht als Schutz und Borlage zu dienen, in ihrem ganzen Umfange hervortreten. Hienach nahm er seine Maaßeregeln.

## Achtes Capitel.

Belagerung von Antiochien.

Als nach ben Streifzugen Balbuins, . Tancreds und ber Provenzalen bas große driftliche heer ben Thalweg bes Drontes erfüllte, ftanden bie beiben Parteien Spriens ju offnem Rampfe gegen einander geruftet. Bagi Sijan war mit bem Rurften von Aleppo und Sofman von Jerusalem auf jenem Buge gegen Emeffa begriffen 1), erhielt in Schaifar (Cafarea am Drontes) bie erften Rachrichten von ber brobenben Befahr, und forberte, entschloffen nach feiner Beife, Die beiben Berbunbeten zu einem raschen Angriffe auf Die Christen auf. beibe waren ju fo unnothigen Anstrengungen nicht zu bewegen, ihr heer ging auseinander, und ber alte Emir tehrte in ftarfem Difmuth nach Untiochien gurud. Dier fah er bie Uebermacht ber fremden Gegner, er wußte jest, mas er von Ribman und bem fatimibischen Bundnif gu hoffen hatte, und gauberte nicht lange unter neuen Umftanden ein neues Suftem ju er-Bas fielen jest bie innern Bantereien und ber Streit mit ben Sunniten ins Bewicht, Diefen Schaaren bes unbefannten Westens gegenüber, welche ben habernben sammtlich nicht Rrieg, fonbern Bernichtung anfunbigten ? Bagi Gijan marf fic mit volliger hingebung ber Gegenpartei von Damascus und Bagbab in bie Arme. Bu Defat und Taghtigin fandte er fei-

<sup>1)</sup> Remaletbin p 32 bei Wilten, p. 5 bei Rennaub.

nen altesten Sohn Schams Eddewlet, schrieb gleichzeitig un ben eben angegriffuen Feind, den Emir von Emessa, und rief zahlreiche in jenen Gegenden streisende Araberhorden auf 2). Sein: zweiter Sohn Mohammed Assar ging nach Often ab, um Kerbuga und Berkjarok zu dem heiligen Kriege anzutreis ben und unter den Turknanen umfassende Werbungen zu versanstaten. Der Impuls war kraftig genug, um seines Ziels nicht durchaus zu versehlen. Zum Gluck der Christen war freilich so viel Vergangenes nicht ganz ungeschehen zu machen: so erfolgte die Erhebung dieser Selbschuken langsam, unvollsständig, und mit ganzer Kraft erst nach gewonnener Entscheidung.

Indes fette ber greife Emir felbst feine Stadt in furchtbaren Bertheibigungszustand. Die Berichte auch feiner Landsleute nennen ihn tapfer und gewaltig, aber grausam und roh 3); fein leben mar in den innern Rriegen bahingegangen, in benen er Berachtung aller Beringern, jugellosen Despotismus und alleinige herrschaft bes Schwertes fennen gelernt hatte. liches Wefen mar ihm fremd, fein Interesse eines Dritten bachte er zu schonen und freilich vermochte er in biesem Ginne seine Gegenwehr auf bas Grundlichste zu ordnen. Die driftliche Bevolkerung mar ibm, wie sich benken laßt, verbachtig; er awang fie, ihre Borrathe und Schape herauszugeben, trieb barauf die Angesehnsten aus ber Stadt und behielt nur die Weiber und Kinder als Beißeln gurud a). Den Patriarchen nahm ce gefangen; driftliche Berichte ergablen, er habe gefagt: wir mollen ihn festhalten, er ift ein Seiliger, mare er braußen, fo murbe fein Gebet die Ginnahme ber Stadt beforbern 5). auch die Muselmanner schonte er nicht, und nothigte sie, freis willig ober gezwungen zu den Bedurfniffen bes gemeinen Befens

<sup>2)</sup> Muhamed 3bn Bettab führte fie; wir werden ihnen weiter begegnen.

<sup>3)</sup> Go Abulfeda und Remaleddin.

<sup>4)</sup> Hist. b. S. c. 35. Wer damals noch verschont blieb, wurde gegen Ende der Belagerung verjagt oder geplundert. Raim. p. 148. 3bn Ginzi bei Rennand IV. p. 7.

<sup>5)</sup> Hist. 1. c.

beizusteuern. So brachte er in Kurzem Borrathe und Lebensmittel für etwa sechs Monate zusammen, vermehrte die Besatzung bis auf 16000 Mann 6) und sah die Festungswerke aller Orten in trefslichem Stande. Die Mauern wurden von 450 Thurmen gedeckt und beherrscht; dabei hatten sie solche Dicke, daß ein Biergespann auf ihnen umhersahren konnte. Bersuchen wir hier nun, die ferneren topographischen Berhältnisse der Stadk, so weit es zum Verständnis des Folgenden nothwendig ist, kurz zu bezeichnen 7).

Das Thal, worin Antiochien liegt, ift etwas über 2000 Schritte breit s), es wird burch zwei parallel von Often nach Weften streichende Bergruden eingeschloffen und in feiner gangen lange von bem Drontes burchftromt. Der Rluf, hier von Rordosten kommend, erreicht etwa 12 Millien vom Meere ben Ruß ber fudlichen Rette, ben er von biefem Punkte an bis gur Rufte ohne Unterbrechung bespult. Gerade hier nun, amischen Berg und Rluß wie eingeklemmt, ift bie Stadt angelegt; fie berührt den Orontes mit ihrer Rordwestede und steigt von bort nach Guben und Gudoften bas Gebirge hinan. ihrer Mauern gertheilt fich bies in mehrere Abhange, mehr ober weniger steil und von schmalen und schroffen Thalern burdyfest, burch welche Bache hinabsturgen und bie Stadt mit Baffer verforgen. Auf ber hochsten biefer Bergspiten, gerade in ber Sudwestede der Mauer, erhob fich damals die Citabelle; fie beherrschte bie übrigen Quartiere um ein Bebeutendes und überfah bie Stadt, ben Strom und bas Thal weit bis jum Deere hin. Bon hier jog fich die Stadtmauer, nach Guben febend etwa 12000 Schritte weit über ben Rucken bes Bebirgs, auf bieser Seite ohne Thor ober Ausgang. Dagegen lag in ber

<sup>6)</sup> Raim. p. 143.

<sup>7)</sup> Will. Tyr. IV. c. 10 ff., gibt eine weitlaufige Topographie, wovon bas Befentliche fich aber schon bei Raim. p. 143 vorfindet. Für die militärische Ansicht ift Radulf e. 48 am deutlichsten.

<sup>8)</sup> Raim. p. 154. Erant enim montana longe a ponte quasi duobus magnis milliaribus. Reuere Angaben stimmen damit.

weftlichen Mauer zwischen ber Burg und bem Strome bas Georgethor, eben nicht ftart befestigt, ba ber gebirgige Boben hinlangliche Sicherheit zu bieten fchien. Auf ben Drontes, ber hier auf einer festen, von Quabersteinen erbauten Brude pafürt wurde, mundete hart an ber Westede ber Stadt bas Brudthor; von dort jog fich bie Mauer nach Often; parallel mit bem Gebirge, also von dem Fluffe fich weit und weiter entfernend; auf diefer Strecke lagen bas Bergogs = und neben bemfelben weiter nach Often bas hundethor 9). In ber vierten Mauerfeite endlich, welche auf die Thalebene bes Drontes hinausfah, gab es nur einen Ausgang, bas Paulsthor; bie Werke maren auf biefer und ber nordlichen Seite bie betrachtlichsten, ba man hier in ber Ebene fich junachft eines Angriffes verfah; von naturlichen Schutymitteln war hier nur eins vorhanden, ein morastiger Graben, welcher ber gangen Strede als Borlage biente und die ersten Maaffregeln ber Belagerer febr erschwerte 10). Der Boben bes gangen Thales mar weich und fruchtbar, mafe ferreich und wohlangebaut; besonders auf der oftlichen Seite behnten fich, jest von driftlichen Zelten und Feldzeichen erfüllt, große Obfigarten weitumber aus; Bagi Gijan hatte Fruchte und Vorrathe in die Stadt ichaffen laffen, ohne jedoch ben Christen bas Cand burchaus zur Bufte machen zu tonnen.

Der Kriegsrath ber Fürsten beschloß nun die Berennung ber Stadt in möglichst kurzer Frist zu beginnen. Einige Stimmen riethen zum Aufschub, allein ihre Motive, die herannahende schlechte Jahreszeit und die Ankunst eines griechischen heeres im Frühjahr, vermochen nicht durchzudringen 11). Demmächst bestimmte man die Vertheilung der Schaaren; die Sud- und Westseite der Stadt sollten unaugegriffen bleiben, dagegen das Paulsthor durch die Normannen und Nordfranzosen, die nord-

<sup>9)</sup> Sammer Gemäldesaal V. 139. nennt nach morgenländischen Quellen das Paradiesekthor, das Garber- und Lagerthor, gibt aber über ihre nähere Lage nur theilmeise Bermuthungen.

<sup>10)</sup> Raim. p. 146.

<sup>11)</sup> Raim. p. 142.

liche Maner von den Provenzalen und Lothringern bestürmt Boemunds Zelte behnten fich bemnach bis zu bem Ruße bes Gebirgs aus, nordlich neben ihm waren Robert von der Rormandie, die Grafen von Blois, von Boulogne, von Bennegau, überhaupt fammtliche Rordfrangofen gelagert. dem hundethore nahm herzog Gottfried und Graf Robert von Mandern feine Stellung, neben biefem ber Bifchof von Pun und endlich vor dem Herzogsthore Graf Raimund von Tow toufe; lettrer hatte zwischen Rluß und Stadt ichon fo wenig Raum, bag feine Zelte unmittelbar bas Ufer berührten und feindliche Schutzen ihn über ben Drontes hinüber erreichen konnten 12). Gleich in den ersten Tagen schafften die Provengalen beshalb Schiffe und Balten herbei, um ben Strom gu überbruden und des andern Ufere Meister zu werden 13); seit bem verging, ba bie Turken aus der Stadt durch bas Brudthor aber ben Strom gelangten, felten ein Zag ohne Scharmutzel auf bem nordlichen Ufer bes Orontes.

<sup>12)</sup> Alb. IIL 39 ftellt Ramund por bas hunder, Gottfried por bas berjogathor, und diefe Abmeichung erhalt Gewicht burch den ortefundigen Wilhelm IV. 4.: nach Gottfried habe dies Thor erft feinen Ramen empfangen. Allein ju einstimmig find bie Quellen fur bas Begentheil. Radulf c 49.: neben ben Frangofen lagerten, eo ordine quo paginam nomina: Godefridus, Podiensis episcopus, Raimundus. Citeriorem (portam, vom normannifchen Lager aus) dux Godefridus aggrediens etc. Rach Mainmand und ber hist. b. S. banten die Provenzalen die Schiffbrude, die auch nach Albert vor dem her: zogothore lag. Die ausgesepte Stellung ber Propenzalen dicht am Orontes ift nur am Berzogs = nicht am hundethore bentbar. b. S. c. 55 fagt, Raimund habe bas Caftell por bem Brudthor befest, weil es feinem Lager junachft gelegen. Endlich Albert läßt den Grafen von Touloufe vor dem hundethor gewaltige Rampfe bestehn, von benen fonft niemand eine Gybe weiß, Die bagegen fich leicht als fagenhafte Berpflanzung ber fpatern Gefechte vor bem Brudthor erflären.

<sup>13)</sup> Raim. p. 143. 144. Daß die Propenzalen es waren, zeigt auch bie hist b. S. c. 35.

Wir find nicht im Stande, ben Angriffsplan ber Pilger mit Bestimmtheit anzugeben; so viel ift gewiß, daß sie, ebe' die Ausführung zu beginnen vermochte, ihrerseits auf ihre Bertheibigung bedacht fein mußten und fich auf eine blofe Absperrung der Gin = und Ausgange beschränft faben. Die ersten Tage vergingen in unbeftimmertem Inbel, indem man fich einrichtete und in bem Lande umber festsette. Auch hier hatte Die blofe Aufunft bes Beeres ber turtischen Berischaft ein Ende gemacht und bie chriftliche Bevolferung unter die Baf-Alle Ortschaften innerhalb bes antiochts fen gerufen 14). ichen Emirate waren von frantischen Abtheilungen genommen ober von den eingebornen Christen ihnen überliefert worden; Die Befahungen hatten fich theils in Die Sauptstadt geworfen, theils in die benachbarten Terriborien guruckgezogen is). das groffe frankische Berr ftellten fich aus diefem Glude zunachft nur unangenehme Rolgen beraud: Die Bahl feiner Mannschaft wurde durch eine Menge getrennter Besatzungen verringert und bei ber schwachen Ginheit ber Berwaltung nicht ber kleinste Bortheil fur bas Gange gewonnen. Die Berpflegung wurde nicht geordnet; jene abgesonderten Saufen lebten jeder in Teis nem Wohnort vortrefflich; fie folgten bem Sange ungeordneter Berschwendung, und nicht ein Korn gelangte in bas Lager vor Antiochien. hier waren die Maagregeln nicht vorsichtiger genommen: man lebte, fo lange Borrathe existirten, in forglofer Heppigkeit von Tag zu Tag, fah fich balb aber zu Beschränfungen genothigt. Das Land wurde vollkommen ausgesogen, und ein ganglicher Mangel zeigte fich in balbiger Rabe.

<sup>. 14)</sup> Kemaleddin bei Michaud bibl. IV. p. 5.

<sup>15)</sup> Rad. c. 59 gibt ein Bergeichniß felder Orte. Raim. 143: omnia castella regionis eiusdem et finitimae civitates se nostris reddiderunt, tum timore nostri exercitus, tum amore fugiendae Turcarum servitutis. Quae res exercitum nostrum multum dispersit, volebat emim quisque privatam rem maximam facere, de publica nihil cogitabat.

Bagi Sijan, einen enmaischen Angriff erwartend, bielt unterbef feine Rrafte gufammen. Balb begann er aber, als er Die Christen unthätig in feinen Territorien gerftreut fah, feinerfeits die Reindseligkeiten. Beine leichten Truppen verließen Die Stadt burch bad Brudthor, auf ber Beft- und Gubfeite ungehindert ju jeber Stunde: "fie maren unermublich, bas chriftliche Lager zu umschwarmen und jeden einzelnen, der fich irgend beevorwagte, aufzufangen. Etwa acht Millien von ber Stadt entfernt, lag Sarim 16), ein befestigter fonst burch feine Granatapfel berühmter Ort, im Gebinge; bier fetten fie fich feft und burchstreiften bas Land nach allen Geiten, Schon in ber erften Salfte bes November mußten fich bie Franken entschlies Ben, um irgent welche Bufuhr wieber möglich ju machen, mit einer größern Unternehmung Diesem Treiben ein Biel zu fetzen. Boemund ructe alfo mit einer farten Schaar gegen Sarim aus, erlitt war im Anfang einigen Berluft, fiegte bann aber burch gluctich gelegten Sinterhalt vollständig 17). Bald barauf gelang ihm auch gegen Antiochien felbit eine feftere Dedung seines Lagers, welches bis bahin von einem Berge, Maregart ober Malregard genannt, beherrscht und auf alle Beise beunruhigt wurde. Er bewirkte bier einen gemeinsamen Beichluft ber Aursten, bemaufolge man die Sobe besette und ein Caftell barauf errichtete, welches biefe Seite ber frantischen Stellung vollkommen sicherte 18). Es sollte von allen Kilrsten ber Reihe nach bewacht werden 19), boch übernahm bald Sugo ber Groffe die stehende Besetzung beffelben 20). . . . .

<sup>16)</sup> Bgl. Bilten Rreugguge I. p. 180 und hammer l. c. p. 140.

<sup>17)</sup> Gesta p. 10, Gilo schmudt die Sache aus.

<sup>18)</sup> Gesta l. c. Raim, p. 146 ergählt die Anlage des Enfells erft zum Februar 1098, doch ist dentlich, daß er dort die sümmtlichen Befestigungen im Zusammenhang unfzählen will. Ebenso erzählt Anselm. Ripem. (in d'Achery spic. III. p. 482) die Anlage vor jenem Gefecht: bei Harin; er gibt die Befestigung im Berbindung mit der Umplagerung, und stellt dann die Gefechte nach Ausen zusammen.

<sup>19)</sup> Gesta l. c.

<sup>20)</sup> Rad. c. 49.

Damit hatte man fich freitich gegen turfifche Pfeile und Speere einigermaaßen gefichert; allein ein gefahrlicherer Begner wurde burch folche Siege und Bauten nicht gemiedgewiesen. Gegen Enbe bes Rovember waren bie Borrathe vollständig erschöpft, und bamale ichon begann man zu ben ichlechteften Nahrungsmitteln, ju Blattern, Baumrinden und bem Rleifch ber gefallenen Pferde und Rinder, feine Zuflucht zu nehmen. Die nachste Umgebung vermochte nichts mehr aufzubringen, niemand magte entferntere Diffricte ju betreten, und in biefer Lage fah man fich erft im Beginne ber ublen Jahregeit, beren Strenge fich 1097 unfreundfich genug anfundigte. Sturm und Regenwetter traf ein; die Belte gaben nach furgem Biberftanbe feis nen Schutz mehr, fie verfaulten in der Raffe ober murben von bem Winde bemolirt. Wie gewohnlich in folden Kallen, gefellten fich bringenbere Gefahren fogleich hingu: Mangel und Strapagen, und die Menge bicht gufammengebrangter Menschen erzeugten eine tobliche Epidemie, ber, wie man berechnete, ber Nebente Mann in allen Deeresabtheilungen unterlag. Rurg, man ging einer volligen Auflosung entgegen, und Die raftlofe Thatige feit Bagi Sijans verstattete auch die Starfung burch blofes Andruhen nicht. Um meiften hatte bamals bie provenzalische Reiterei in ihrer ausgesetten Stellung am Drontes gelitten, und ihre Pferde bis auf einen kleinen Rest durch die turkischen Pfeile eingebußt 21). Run war Herzog Gottfried erfrantt 22) und Robert von der Normandie, brav im Gefechte aber ungebulbig gegen bie Strapage, verließ bas Lager auf eine Ginlabung ber griechischen Befatung von Laodicaa, worauf ich fpater noch gurudfommen werbe 23). Diefe Entziehung zwei ber bedeutenbsten Ribrer tonnte bas heer nur entmuthigen, und Berfall, Elend und hoffnungelofigfeit zeigte fich an allen Puntten. Bagi Gijan bagegen, jest wieder Deifter bes fleinen Rriegs und von bem Zustande ber Franken unterrichtet, fah vertrauen-

<sup>21)</sup> Raim. p. 145

<sup>22)</sup> Raim. p. 144.

<sup>23)</sup> Cap. XII.

ben Muthes nach Often, wo fich ihm Aussichten auf schnelle und gangliche Befreiung eroffneten.

Denn die Aukunft der Rreuxfahrer hatte wie feine eigne, fo auch die Stellung ber sprifchen Fursten mit einem Schlage verwandelt. Defat und Taabtigin entschlossen fich ohne Bebenten, den alten Zwift mit Antiochien zu vergeffen und vor allen Dingen Die gefährtichen Eindringlinge zu befeitigen. Dichanah Edbewlet trat in bemfelben Sinne hingu, obgleich nur die Untunft der Franken ibn vor einem Angriffe der Antiochener bemahrt hatte; es mar in ihnen eine freie und großherzige Politit, wie fie befonders Taghtigin auch fpater niemals verlangnet hat 24). Gegen Ende December beendeten fie ihre Rufteungen und brachen ju bem Entfate ber angegriffenen Stadt auf. Den Drontes hinunterziehend, erhielten fie in Schaifar Die Radricht, eine frankische Abtheilung von 30000 Mann habe Die Besitzungen von Aleppo überschwemmt und hause bort auf das Wildeste, verwüftend, mordend und plundernd. Dhne Zaubern beschloffen fie hierauf, fich junachst gegen biese zu wenden und nach beren Beffegung ben Reft bes heeres anzugreifen, -bessen üble Lage auch ihnen nicht unbekannt sein mochte 25).

Es waren das aber Boemund und der Graf von Flandern, die in diesen Gegenden Vorrathe und Lebensmittel für sich und ihre Genossen auszubringen gedachten. Gegen Weihnachten nämlich war die Roth im Lager unerträglich geworden; zu irgend einer Maaßregel mußte man sich entschließen und setzte im Rathe der Fürsten den Vorschlag durch, mit einer stärkern Abtheilung Lebensmittel aus entsernten Landstrichen zusammenzubringen. Boemund war sogleich bereit dazu und erbat sich den Grasen von Flandern zum Begleiter. Sie rückten aus, nicht den Orontes hinauf, sondern südlich in das Gebirge und von dort in das Gebiet von Aleppo ein, am 30. Decems

<sup>24)</sup> Bomit feine blutdurftige Barbarei gegen die Christen keineswegs gelängnet werden foll.

<sup>25)</sup> Miles nach Remaleddin ibid. p. 5.

ber 1097 26). Mit reicher Beute brangen fie bis Albara por. brachten nicht weit von biesem Orte bie Racht zu und fanden fich bann in ber erften Fruhe bes Morgens ben Feinden gegen-Sie waren allerdings überrascht, aber auf dem gangen Ruge in fteter Verfaffung jur Gegenwehr: Die Turfen griffen von zwei Seiten her mit Rachbruck an, und fogleich wurde bas heftigste Sandgemenge allgemein. Die Berichte beiber Theile schreiben fich ben Sieg zu; so viel ift gewiß, bag Graf Robert fich christlicher Seits auszeichnete, bag aber Turfen fomobl als Franken ansehnlichen Berluft erlitten. Denn die Damascence gaben ben Borfat auf, ihre Baffen gegen bas Lager vor Untiochien zu versuchen, fie fehrten um, und Schams Eddewlet, ohne einen Bersuch, fie festzuhalten, mandte sich nach Aleppo um Sulfe 27). Dagegen tamen Boemund und Robert ben 31. December ober 1. Januar in bas lager gurud, mohlerhalten awar, aber obgleich sie noch auf dem Ruckmarsche einige Ortichaften geplundert hatten, mit leeren Sanden. Ihre Schaaren waren in völliger Auflosung, und mit ber größten Anstrengung vermochte Boemund Ordnung und Mannszucht nicht wieder-Indem fie die Damascener ichlugen, hatten fie ein unvorhergesehenes Uebel abgewehrt, aber ben gewünschten Broed ihres Unternehmens barum nicht weniger verfehlt. Dazu fam, daß die Lothringer und Provenzalen an demfelben Tage bei einem nachbrudlichen Ausfall ber Antiochener eine volltommene Rieberlage erlitten hatten, hier war neben anbern Ebein ber Bannertrager von Dun gefallen und bas Banner felbft von ben Turfen genommen worden 28). Es gab bies Anlaß zu ber

<sup>26)</sup> Das Datum in den Gestis, Raim., Anselm. l. c. die Richtung inst Gebirg erhellt aus dem Umftande, daß Boemund nach dem Treffen in Tancredi montaneam kommt, dorthin, wo Tancred fpater sein Castell erbaute.

<sup>27)</sup> Hammer 1. c. schmilzt diesen Sieg Boemunds mit dem Treffen bei Harim zusammen, wie es scheint ohne besondere morgenlandische Anet. len dafür anführen zu können.

<sup>28)</sup> Raim. l. e.

Maagregel, das gesammte driftliche Lager mit Wall und Graben zu umziehn, um in fünftigen Fällen wenigstens gegen ein Unheil dieser Urt gesichert zu sein 29).

Bei der täglich wachsenden Noth im Lager trat nun bie gange Wichtigkeit bes guten Bernehmens mit ber armenischen Bevolkerung hervor 30). Jene Zersplitterung bes heeres in einzelne Besatzungen der umliegenden Ortschaften gab den Kranten wenigstens feste Unhaltspunfte in ber umliegenden Begend, und nach diefem Siege über bas anruckende Entfatheer fcheis uen fie auch über bas platte Land bie Berrichaft wieber ge-Denn von ber Rothmendigkeit, felbft in monnen zu haben. ber Kerne die Rahrung aufzusuchen, ist jest keine Rebe weiter, vielmehr erscheint ber Weg in bas lager ben umliegenden Gegenden geoffnet und wird von ihnen zu bauerndem Berkehre benutt. Buerft maren es bie Bewohner ber naberen Diftricte, Die nach Rraften Lebensmittel herbeischafften, und zu ben ungeheuersten Dreifen freilich, im Lager verlauften. Dann nahmen fich bie cilicischen Fursten ber Cache im Großen an: Conftantin, Rubens Sohn, die Fürsten Pasuni und Dedgin , bann auch die Rlofter jener Gegenden ordneten regelmäßige Lieferungen. Gie forgten fur Borrathe aller Art, an Lebens - und Rriegsbedurfniffen, Die gange Bevolterung zeigte einen loblichen Enthuffasmus und lebendige Sumpathien fur bas Rreuzbeer. Wie brudend und bedenklich auch ber Mangel fur die Unvermogenden bleiben mochte, so wurde boch durch ihre Sorgfalt ber bringenoften Gefahr und ber unnaturlichften Lebensweise abgeholfen. Für ein andres Auskunftsmittel forgte bann Graf Raimund von Toulouse: ba die Pferde im Lager bis auf siebenhundert etwa gefallen und diese wenigen im hohen Grade herunter gefommen waren, scheute fich jeder Ritter sein Thier irgend einer Gefahr auszuseten; naturlich mußte baburch ber Erfolg ber Kouragirungen um ein Bedeutendes gelahmt mer-

<sup>29)</sup> Kemaleddin p. 5, hist. b. S. c. 45.

<sup>30)</sup> Am wichtigsten ift bas Beugniß bes Matth. Eretz; bie Abendlander ermahnen nur bes Detailhandels ber Einzelnen.

ben. Raimund versprach nun dus seiner Easte seben Berluft biefer Art zu verguten und bewirfte baburch in ber That eine neue Energie in den Bewegungen der franklischen Reiterei 31).

Bahrend fo ber Zustand nach Außen eine halb geficherte Gestalt amahm, wurde bas Innere bes' driftlichen Lagers burch ein verborgenes Treiben erschuttert, bessen eigentlichen Berlauf wir allerdings nur nach wenigen baraus erft entspringenben Thatfachen zu ermeffen haben, bei beffen Darftellung ich mich alfo, um Ractifches und Bermuthetes auch außerlich zu icheiben, junachst an ben wortlichen Inhalt ber Quellen halten Raimund Agiles gibt nun die umfaffenofte Melbung und trägt fein Bedenten, ben griechischen Bevollmachtigten gum Begenftand feiner Untlage zu machen. Tatifios, fagt er, lag bamals ben Furften unaufhörlich an, bie Belagerung aufzuhe ben, und bas heer in ben Burgen bes Landes zu vertheilen. Mexius, ftellte er vor, fei mit einem gahlreichen Scere unterwege, wenn man feine Unfunft abwarte, werbe man burch bie beffere Jahredzeit begunftigt und fur bie Eroberung Antiochiens bie besten Aussichten gewinnen. Nicht bloß folche Erbichtungen, fügt Raimund hinzu, brachte er vor, sondern Bestechung, Berrath der Bundesgenoffen und Meineid mandte er an, er trat an Boemind Abana, Mamistra und Tarfus ab, und entfloh bann, unter bem Borgeben, ju bem faiferlichen Beere guruckzugehn 32).

In dieser Stelle bemerkt man num leicht die bunteste Reihe, keineswegs aber einen gemeinsamen Grund verschiedenartiger Schritte. Was wolkte der Grieche mit der Aushedung der Belagerung? wie hangt damit sein Berrath und seine Besteschung, wie endlich die Abtretung der cilicischen Städte mit seisner Flucht zusammen? Die Antwort auf diese Frage, denke ich, gibt und Raimund selbst, wenn anch undewußter Weise, in einem frühern Bruchstuck seiner Erzählung. Es ist bort von Boemunds Benehmen im Ansang des Jahres 1098 die Rede,

<sup>31)</sup> Raim. p. 145.

<sup>32)</sup> Raim. p. 186. Ein abnlicher Bormand des Griechtte Gesta p 114."

ber nach bem Areffen bes 31. Decembers nachbrudlich behaup tet habe, er fei ber Ehre wegen, nicht um Unheil ju gewinnen, mitgezogen, er werbe nach Saufe zurücklehren, er fei tein reicher Mann, um folche Roften bestreiten ju tounen. Alles, fahrt Raimitnd fort, mar nur eitles Borgeben, wie wir spater erfuhren, weil er nach bem Besite von Antiochien in Darauf versprachen bie Kursten sammtlich, außer bem Grafen von Toulouse, Boemund Die Stadt zu überliefern, menn fie in ihre Sande fiele. Außer einer indifferenten Inführung der Gesten find hiemit folgende Meußerungen Unnas au vergleichen. Gie bemerft, Boemund allein trage bie Schuld von dem Weggehn des Tatifios, er habe ihn vor bem Borne ber übrigen Fürsten gewarnt, welche bie Annaberung Rerbugas für ein Wert der griechischen Verratherei hielten und ihm, bem Gefandten, beshalb nach bem Leben trachteten.

Abgesehn von ber Rennung Rerbugas, die nur auf einer Berwechselung mit bem fogleich ju erwähnenben Entfatheere beruhen tann, werden biefe Angaben immer neben einander be-Kaft man fie gufammen, fo erfennt man ohne ftehn fonnen. Weiteres ben Mittelpunkt bes Streites und bie Rrafte, benen er gefampft murbe. Boemund ift es, ber feine Lenfung ausschließlich in Sanden hat, ber ihn gegen bie Stadt, gegen Tatitios und die übrigen Fursten nach allen Seiten mit gleis der Gewalt und gleicher Gewandtheit hindurchführt. selbstfandige Herrschaft im Drient fich zu grunden, mar fein uranfänglicher Beschluß; auf ben wir in Apulien, in Constantinopel und bei ben Borgangen vor Tarfus hindenteten. hier am Drontes schien ihm bie Zeit erfullt, und ber Gegenstand ber Aufgabe gesetzt zu fein: nun beginnt er seine Thatigteit nicht eben mit ehrlicher, wohl aber mit fiegreicher Klug-Buerft erringt er bie Beiftimmung ber Fürften und halt fie gegen alle Bemuhungen bes Tatifios in Rraft; dann folgen scheinbar freundliche Unterhandlungen mit biefem, wo er gegen heuchlerische Warnungen unredlich gemeinte Concessionen eintauscht; zulest find bie Dinge zum Ausschlag gebiehn und mit der erzwungenen Klucht bes Tatilios behalt: Boemund ent:

scheidend das Uebergewicht. Für einen glücklichen Ausgang der Belagerung hatte er seine Wünsche gesichert und durch die Einwilligung der Fürsten Ansprüche sehr bestimmter Natur sich gegründet. Sogar diese ungünstigste Zeit des ganzen Krieges hatte seinen Zwecken dienen mußen: wenn irgend jemals mußte in ihrer damaligen Lage Boemunds Drohung, sie zu verlassen, die Fürsten zur Nachgiedigkeit stimmen und jeden Preis zur Erhaltung dieses Bundesgenossen erträglich machen. Daß nur Graf Naimund unerschütterlich blieb, ist bezeichnend für dessen harte Festigkeit und griechische Sympathien: an der Sache selbst hat er wenig geändert, da die Kriegsereignisse, auf die wir hier zurücksommen, seinem sernpellosen Gegner sehr bald entsscheidende Zwangsmittel zusührten.

Wie vor einigen Wochen gegen bie Damascener, fo hatte man jest gegen die Fürsten der Partei von Aleppo einen Strauß zu bestehen; benn auch biese waren burch bie Macht bes Angriffs aus ihrem beschränkten Treiben endlich herauss geriffen worden. Schams Eddewlet bewog ben Emir von Saleb, trop ber letten Berbindung zwischen Untiochien und Bagbab, wenn nicht felbst auszuruden, doch seine Truppen ber bebrangten Stadt an Sulfe au fenden. Der unermublichste feis ner Emire, Sotman von Jerusalem, mar auch bei biefem Beere, welches 15000 M. ftart in ben ersten Tagen bes Februar 33) Aleppo verließ. Die Rachricht tam zeitig in bas frantische Lager; ber Aurstenrath trat jusammen, und beschloß auf Boemunds Borfchlag die Reiterei bem Feinde entgegen zu führen, mit bem Aufvolt aber bie Berschanzungen bes Lagers gegen bie Stadt zu beden 34). Den 10. Februar ruckte man aus, fpat in ber Racht, bamit ber Abmarfch von ber Stadt ber, nicht bemerkt werbe; zwei Meilen vom Lager entfernt, nicht, weit von der Eisenbrucke 35) machte man Salt , um den Reind

<sup>33)</sup> Kemaleddin p. 6.

<sup>34)</sup> Gesta p. 12. Raim. p. 146. Tudebod p. 788. Der lette er: wähnt auch Robert von ber Wormandie wieber.

<sup>35)</sup> Epist. Angelmi p. 431.

an erwarten. Den 11. Morgens tam es gum Treffen; Die Franken waren bebeutent schwacher an Bahl, und schwankten einen Augenblick, ba entschied Bormund mit einem wohlgcordneten Angriff, in geschloffener Linie, mit wehenden Fahnen, ben Sieg fur bie Lateiner. Der Berluft ber Turfen an Tobten war nicht beträchtlich , boch gewannen die Chriften eine ansehnliche Beute an Pferben und Kriegsgerath. 216 fie Abends Regesfroh in bas Lager guruckfehrten, fanben fie auch hier ben heftigsten Rampf alnalid beendigt. Bagi Gijan batte an al-Ien belagerten Thoren ben gangen Tag hindurch Ausfalle gemacht, allein an feinem Punfte Die feindlichen Stellungen überwaltigen tonnen. Es mar bies ber lette ber vereinzelten Entfatversuche ber umliegenden Emire; Rerbuga begann bereite, burch Mohammed Asfar anfgefordert und von dem Gultan bevollmächtigt, umfaffendere Ruftungen, beren Bollendung abzuwarten, die übrigen Kurften überein gefommen wuren. Ich werde hierüber, so wie von dem Berhaltniß der Franken an ben Katimiben, fpater zu reben haben: eine aanptische Gefandtschaft befand fich bamals im chriftlichen Lager 36), ber man einige hundert Ropfe ber erschlagenen Turfen nach biefem fo wie nach einem fpatern Gefechte überreichte.

Unterveß besserte sich die Lage des Kreuzheeres mit jeder Boche. Die Witterung wurde günstiger, die Armenier lieserten neichliche Zusuhr, die Umgegend war sicher und durchaus von den Christen eingenommen. Bagi Sijan seinerseits steisgerte seine Hartnäckigkeit, seinen Eiser, und erfüllte mit seinen Reiterschaaren tagtäglich das nördliche User des Orontes. Hier zwischen der städtischen und der franklichen Brücke gab es unsaushörtliche Gesechte, in denen die Franken nicht übermannt wurden, aber doch manchen Verlust erlitten 37), während den Türken dei einem misslungenen Angriss der Rückzug in die

<sup>36)</sup> Die hist. b. S. c 46 ift darüber am Ausführlichsten, doch reben auch die übrigen Quellen davon.

<sup>37)</sup> Einzelne folder Borfalle ichildert die bist. b. S., mehr noch Albert.

Stadt nicht leicht verwehrt wurde. Man beschloß endlich, ihre Brücke auf jede Beise zu sperren; es erschlen das um so wichtiger, als die Straße nach St. Simeonshasen (an der Mündung des Orontes) unmittelbar hier herbeisührte und die Bers bindung mit dem Meere jest schon die bestimmtesten Bortheile darbot. Wir erwähnten, daß unmittelbar nach dem Concil von Clermont Genua und Pisa Flotten nach dem Orient zu senden beschlossen hatten: auch war im Laufe des Winters eingenuesisches Geschwader an der sprischen Küste erschienen, und hatte in St. Simeonshasen Anter geworfen 20):

Auf ihre Mitwirfung rechnete man in diesem Augenblicke; man gedachte mit der Hulfe ihrer Werkmeister und Zimmerleute in möglichst kurzer Zeit ein Caskell vor der seindlichen Brücke zu errichten und dadurch jene Ausschläuse ein für alle Mal abzusschneiden. Boemund und der Graf von Toulouse übernahmen, die Genueser in das Lager zu geleiten 29); die Uebrigen sollten indes den Bau beginnen und nach Krästen fördern. Unmittels dar vor der Brücke lag ein muhamedanischer Begrädnisplatz, etwas erhöht, eingezäunt, ein natürlicher Anhaltspunkt 40): kaum aber hatten doort die Arbeiten begonnen, so erfolgte ein nachbrücklicher Anfall der Türken, denen die Wichtigkeit des Punktes nicht verdorgen war; die Christen wurden nach kurzem Gesechte, verjagt und erkitten beträchtlichen Berlust 41). Am dritten Tage kam Botschaft von den abgesanden Fürsten, sie hossten im Lause des Tages im Lager einzutressen, doch möge

<sup>38)</sup> Gesta p. 12.

<sup>39)</sup> Raim. p. 147. Gesta l. c. Graf Stephan von Blois sagt cum LX tantum militum milibus; hier ift sicher irgend ein Fehler, und die Zahl entweder verschrieben oder durch Stephan selbst irrthümlich angegeben

<sup>40)</sup> Raim. p. 143.

<sup>41)</sup> Epist. Anselmi p. 431 fagt, einige Franken hatten bas Gefecht aus reiner Kampfinft begomen; die Angabe des Textes fügt fich auf die Gesten 1. c.: Nos qui remansimus, congregati in unum, castrum incipiebamus etc.

man ihnen zu arofterer Sicherheit eine Strecke Weges entgegengiebn. Es schien nicht nothwendig oder war nicht so fichrell erreichbar, bas gange Seer binauszuführen, es ritten alfo Die Rurften mit geringer Begleitung voraus, hielten aber ime, als fie bem Brudthore gegenüber angelangt, feinbliche Daffen bemerften, die in bedeutender Bahl und wildem Gerummel von St. Simeonshafen ber anlangten. Sogleich fandten fie in bas Lager Befehl zum Schleunigsten Aubruden aller Beeredtheile, und auch Boemund und Raimund trafen, während bie Schaaren fich ordneten, mit bem arbfern Theil ihrer Truppen im Lager wieder ein 42). Gie hatten gludlich ben hafen erreicht, Die Genueser bereitwillig gefunden und unangefochten bie Salfte bes Rudwegs jurudgelegt, als fie ploglich von allen Geiten her angegriffen und mit einem Berlufte von etwa 1000 Mann in bie Flncht getrieben wurden. Gie hatten fich feitwarts in das Gebirge geworfen und waren so entkommen 43); das antiochifche heet war im Siegesjubel zur Stadt zurickgeeilt und hier, wie wir erwähnten, ben übrigen Kurften begegnet. Erzählung biefes Unfalls regte bas gesammte driftliche heer gur wilbeften Erbitterung auf; jugleich aber erhob fich Betummel in ber Stadt, Schaar auf Schaar gog von innen ben Be-Regern Boemunds ju, man gewahrte, bag Bagi Gijan mit einem Schlage ben gangen Rrieg gu beenbigen bachte 44). Die driftfichen Seerhaufen fcbloffen eng gufammen, langfam und in Dichtiaufgereihten Bliebern rudten fie vor, einstweilen unthatig, bis fie zu geordnetem handgemenge famen. Die Turten umschwarmten fie auf allen Seiten, balb naber, balb ferner, ihr

<sup>42)</sup> Genta p. 12, die Briefe Anfelms und Stephans. Die Berichte fimmen vollkommen, bis auf den einen Umftand, daß Anfelm das Gefecht einen Tag früher, als die Gesten angibt.

<sup>43)</sup> Gesta: Boemundus viam quam tenuerat non tenuit, sed celerius ad nos venit, qui eramus in unum congregati. Dos er
nur in bas nörbliche Gebirg ausmeichen fonnte, ergibt bie Localität von
felba. Raim. p. 147 gibt nur 300 Gebliebene.

<sup>44)</sup> Raim. p. 147.

Pfeilregen belaftigte zwar bie Franken auf bas Beuferfte, vermochte fie aber nicht zu einer vorzeitigen Auflosung ihrer Glies ber zu bewegen. Endlich waren fie in nachster Rabe; Ifuard von Gage, ein Provenzale fürstlichen Geblute, und 150 Benoffen mit ihm, warfen fich jur Erbe, fie beteten leife einen Moment und sprangen bann auf mit bem Rufe: Borwarts ihr Streiter Christi; fo warfen fie fich in ben Reind 45) .. Die übrigen Abtheilungen folgten, jebe Schaar unter ihrem Bannerherrn, in bester Ordnung durchbrachen fle bie turtische Linie in einem Moment und begannen unter ben verwirrt babinfliebenben Feinden bas fürchterlichste Gemetel. Bagi Gijan, um ben Muth feiner Truppen ju fteigern, hatte die Thore ichließen lassen, die Brude mar sogleich mit Fluchtigen erfüllt, sie stürzten übereinander, wurden gertreten, in ben Aluf gebrangt, von ben Chriften fast ohne Gegenwehr erschlagen. Um furchtbarften war ihnen bie lothringische Reiterei, ben herzog felbst an ber Spite, welche unermublich vordringend mit ben erften Kliebenben die Brude erreicht hatte; ihren breiten muchtigen Schwertern widerstand weber hieb noch Dedung und von bem Bergoge felbst wird ergablt, er habe mit einem Schlage ben Rumpf eines Turfen getrennt 46). Die untere Salfte fei von bem Pferbe barauf in bie Stadt getragen worden, fugt eine Chronit hingu, fo fest habe jener Taugenichts im Sattel gefessen.

Der Berluft der Geschlagenen war entscheidend für die ganze Dauer der Belagerung und kein türkisches Streiscorps wagte sich seitdem in das freie Feld. Die Franken vollendeten in den nächsten Tagen den Bau ihres Castells auf jenem Kirch-hose, den die Einwohner Machumaria nannten: man hielt es durch zwei Thurme, Wall und Graben für hinreichend gesichert, und vertheilte hiernach die Errichtung der einzelnen Werke unster die Fürsten. Bagi Sijan versuchte noch einmal, sich hier Luft zu schaffen und übersiel die Besatung unvermuthet: indes wurde durch schleunige Hülse der Angrisf abgewehrt und bewog

<sup>45)</sup> Ibid.

<sup>46)</sup> Aller Orten ermabnt, mit vielfachen Ausschmudungen.

die Franken, ihrerseits die Brücke zu besetzen und wo möglich mit ihren Maschinen zu durchbohren. Man kam auch im Lause des Tages damit zu Stande, allein in der Nacht erfolgte ein Ausstall, wobei die Türken die Maschinen verbrannten und den Schaden wieder herzustellen wußten. Dabei blieb es aber und die Christen behaupteten hier ihre Stellung 47). Graf Raimund von Toulouse übernahm die Bewachung des Castells, unterstützt durch eine große Zahl provenzalischer Nitter, die er dasur aus eignen Mitteln besoldete 48).

Ungeachtet biefer Bortheile gauberten bie Belagerer noch immer, einen unmittelbaren Ungriff auf Die Mauern zu unternehmen. Durch die Umftande und die Angriffe der Gegner felbst auf Die bisherige Rriegsweise hingeführt, hatte man von zwei Seiten her Antiochien vollig eingeschlossen: man mußte nun nothwenbig zu ber Ibee gelangen, bies System nach Rraften zu vervollständigen und bas lette ben Turken noch übrige Thor ebenfalls zu fperren. Freilich mar, ba die gange Gudfeite frei blieb, eine strenge Blocabe bamit keineswegs erreicht; indeg versprach ein bort stattfindenber Bertehr ber Ratur bes Bobens nach ben Ehrken nur beschrankten Gewinn. Man kam also überein, fich auf der Westseite, bem Georgothor gegenüber, wie auf Machumaria zu befestigen; mußte fich aber, bei ber vereingelten Lage bes Poftens, fogleich von ber Schwierigfeit bes Planes überzeugen., Als man Freiwillige ju ber Befetung befselben aufforberte, fant sich niemand, ber besondere Luft zu ber miflichen Ehre getragen hatte, einen Menschen ausgenommen, ber bier die Luft feines rechten Lebens ju athmen hoffte. Cancred hatte in ber Reihe ber belagernden Kelbherrn feine Stelle neben dem Kurften von Tarent erhalten, fand aber ichon in ben erften Tagen feine Stellung nicht ausgesetzt und ausgezeichnet genug, obgleich er bort allen nur benkbaren Ruhm einzu-

<sup>47)</sup> Tudebod p. 790. 791, hist b. S. c. 55. Dies find die Gefcchte, beren Berlegung an das hundethor ich oben ermähnte. Außer Albert findet fich nicht die geringste Spur berselben an der lepten Stelle.

<sup>48)</sup> Hist. b. S. l. c. Raim. p. 148.

erndten im Stande war 49). Mit wenig Begleitern warf er fich barauf in bas Bebirg, gerieth nach einigem Sin- und Bergiehn auf die Westseite ber Stadt und lagerte fich tief im Balbe, nicht weit von bem Georgothore entfernt, in ben Ruinen verfallner Rloftergebaube ein. Bon aller Welt geschieden, lauerte er hier turfischen Schaaren auf, die ohne Beforgniß vor feindlicher Rabe auf ihren Streifzugen vorübertamen und lief, wie man fich benten fann, burch feine Uebermacht ober ben Unfchein irgend einer Befahr fich fchrecken. Gerabe bas ju magen, woran fein andrer Mensch gebacht hatte, mar feine Luft, ob er bemerkt und feine Thatigkeit anerkannt wurde, galt ihm babei vollig gleich. Rach einiger Zeit kam er guruck in bas Lager und war in dem Treffen vom 11. Februar: seitdem wird er und bei keinem Unlaffe befonders ermahnt. Jett aber, als alle Andern schwiegen, trat er hervor und bewies allerdings sogleich, baß er nicht bloß ber Ehre wegen zu ftreiten gedachte; er fprach: Bufte ich, mas babei zu gewinnen mare, ich wollte allein mit meinen Leuten ben Ort bewahren und ben Weg ben Unglaubis Run fam man schnell überein: Raimund gen verbieten 50). von Toulouse versprach 100 Mart 51), welche Summe die ubrigen Kursten bis auf 400 Mart erganzten; bamit mar ber Rormann zufrieden und führte feine Rrieger an die ihm bekannte Stelle. Er that mehr, als man gefordert hatte: nicht blog bas Thor hielt er blofirt, sondern hatte in Rurgem ben Umfreis bes gangen Bebirge von turfifder Befatung gefaubert. gang und gar beschäftigt mar er mit feiner Jagb, bag er von bem wichtigften Greigniffe, von ber Ginnahme Antiochiens erft erfuhr, als bas gange driftliche Deer bie Stadt bereits erfullte 52).

<sup>49)</sup> Radulf c. 51.

<sup>50)</sup> Gesta p. 13, 14,

<sup>51,)</sup> Raim. p. 148.

<sup>52)</sup> Rad. c. 70.

## Entwicklung ber Trabition.

Indem ich mich hier zu ber Sage und ihren Erzeugniffen juruckwende, gebenke ich junachst ein burchaus ifolirt stehendes Bruchstud zu untersuchen, welches burch Albert in Die Geschichte eingeführt, von Wilhelm als acht historisch beglaubigt und burch Taffos Bearbeitung in aller Welt berühmt geworben ift: bas tragische Ende bes banischen Ronigesohn Swen mit feinen 1500 Rittern und seiner Braut Florina, ber Tochter bes Berjogs von Burgund, ber Wittme bes Furften von Philippi. Nach ber Einnahme von Ricaa, fagt Albert 53), hatte er fich einige Tage verspätet, war von Alexius gut aufgenommen worben und zog bann burch Romanien bis nach Kinimini und Rerna 54). Hier von einigen Griechen ben Ungläubigen verrathen, wird er von Solimann ober Kilidich Arslan im Bal besbickicht überfallen und niedergemacht mit allen feinen Beglei-Florina flieht, so schnell ihr Maulthier sie fortbringen tann, wird aber von mehreren Pfeilschuffen durchbohrt, und fintt, nachdem fie auch fo eine Strede weitergeritten, tobt von bem Thiere hinunter. Ich habe schon oben auf den sagenhaften Eingang biefer Erzählung aufmerkfam gemacht; dazu kommt nun, daß feine unfrer Quellenschriften von bem Borgange Runde hat sa). Wie gefagt, fteht die Erzählung vollig ifolirt; fie ift es auch bei Albert felbst, ber nichts von bem Pringen zu fagen weiß, als daß er jung und schon gewesen, der über Früheres und Spateres, bamit Busammenhangenbes nicht eine Cylbe

<sup>53)</sup> III. 54.

<sup>54)</sup> Für Ferna finde ich teine altere Nachweisung als in den Berichten über den Kreuzzug Barbaroffas, dieser steht den Montag nach himmelsahrt bei Philomelium, siegt den Tag nach Pfingsten bei Firma und erreicht fünf Tage hernach Iconium. Finimini ist Philomelium.

<sup>55)</sup> Eine gang verkummerte Spur hat fich in ben Annal. Saxo ad a. 1096 verloren; ber nennt unter ben ausgiehenden Fürsten einen fraler regis Danorum cum duobus episcopis.

beibringt. Es war naturlich, daß man in Danemark schon frah auf diese Begebenheit aufmerksam wurde. König Christian V. ließ sie durch ein Gemalde darstellen, dies in Erz nachgraben und mit einem lateinischen Gedichte zu Ehren Swens versehen. Die Gelehrten des Landes bemuhten sich, diesen vaterländischen Helden auch in vaterländischen Geschichten wieder aufzusinden, allein alle Anstrengungen blieben vergeblich, es sehlte durchaus au einheimischen Rachrichten über ihn se).

König Swen Estrithson war 1074 gestorben, mit Hinterlassung von 14 Sohnen; unter diesen findet sich aber nur ein Swen, der 1104 auf dem Krankenbette zu Wiborg endete 57). Man ging nun weiter und suchte jenen Märtyrer des Krenzes etwa unter Estrithsons Enkeln auszusinden. Bon den fünf ältesten Sohnen dieses Königs konnte bei dieser Untersuchung keine Rede sein, da deren Nachkommenschaft und die Schicksale derselben genan bekannt waren; aber nicht mehr vermochten die jüngsten in Betracht zu kommen, da Estrithson, um 1018 geboren, von ihnen keinen im Jahr 1097 mannbaren Enkel haben kounte. Es blieben also nur die mittlern Sohne übrig, und schon bei dem sechsten, eben jenem Swen, sieht man sich genothigt, ihn mit 20 Jahren einen Sohn zeugen zu lassen, der 1097, 17 Jahre alt, mit einer Wittwe verlobt, in Usen umkommen konnte.

Die Möglichkeit dieser Vermuthung ist nun klar und soll auch von mir nicht geläuguet werden, doch wird man die problematische Lebenskraft eines Helden, eines Märtyrers und Ierusalemfahrers zugeben, dessen ganzes Dasein einer so eng abgegränzten Verechnung Schutz und Rettung verdankt. Die localen Quellen verharren über ihn und ihn allein in tiesem Schweigen, denn im Allgemeinen ist ihre Ausmerksamkeit keinesswegs von den Zügen nach Palästina abgelenkt. Es wird erswähnt, daß Gottfried Jerusalem eingenommen und Valduin

<sup>56)</sup> Langebeck script. rer. Danic. III, p. 631. 635.

<sup>57)</sup> Saxo Grammat. p. 229. Mit Recht verwirft Langebed, bag biefem Berichte burch Albert derogirt werden könne.

nach ihm geherricht habe ss): aller Orten und weitlaufigst wird von der Vilgerung Erich bes Guten und Botilbens Bericht erstattet 59): bag ber Bischof Swen von Geeland eine folche Kahrt unternommen, ist ber Melbung nicht unwerth erachtet worden 60). Wie ift es ju benten, bag ein Ereignig, wie der Auszug eines Konigssohnes, mit foldem Deere, ein fo ruhmliches Miggeschick, in folche Bergeffenheit gerathen fein follte? Und was ift es benn, um beffentwillen man fich folden Conjecturen unterziehn, folde Unwahrscheinlichkeiten vergeffen zu muffen glaubt? Der glaubwurdige Charafter eines Schrifts ftellers, ber aller Orten bas vollige Gegentheil historischer Trene au Tage legt, die Unthencitat einer Erzählung, die burch ihren Gemahrsmann felbst auf ber Stelle wiberrufen mirb. einige Seiten weiter führt Albert ben Gultan von Iconium. ber nach ihm etwa im Januar 1098 ben banischen Fürsten in Rleinaffen erschlagen hatte, um biefelbe Zeit in Antiochien und Mosul ein 61): man fieht, wie fehr biese Angaben verdie nen, bag bie gange Gefchichte und geschichtliche Litteratur Dane marks im 11. Jahrhundert nach ihnen modificirt werde 62).

Eine natürliche Frage bei Berneinungen biefer Urt ist die nach bem Ursprunge ber Fabel, und in bem vorliegenden Fall halte ich eine wenigstens wahrscheinliche Antwort für mog-

<sup>58)</sup> Ann. Albiani ap. Langebeck t. I. p. 202,

<sup>59)</sup> Saxo p. 226 ff., über die Fabel von der Eraltation Erichs durch Mutt. 28gl. Dahlunann Danemart I. p. 209.

<sup>60)</sup> Saxo p. 223. Anon. Roskild ap. Lgb. I. p. 379. 3m 3 1088.

<sup>61)</sup> Freilich ift die Rachricht von Suleimans Abwesenheit in Mosul ober Samarkand ebenso fabelhaft, vgl. oben p. 85, doch wird man für Sweud Eristenz daraus kein ferneres Argument gewinnen.

<sup>62)</sup> Shon Mailly esprit des crois. IV. p. 111 — 115 bezweisett die Glaubwurdigkeit der Albertschen Erzählung, ohne sich jedoch bestimmt entscheiden zu können. Gibbon hist of the decline etc. p. 1072 führt das an; Münter Kirchengeschichte II. 718. ist gleichfalls ungewis. Plancher hist de Bourgogne I. p. 280 hat Florina ebenso pergeblich gesucht; die Nichtigkeit der Sache ist ihm so klar, das er gar keine Worte darüber verlieren will.

lich. Rationalen Gehalt mochte ich ihr allerdings retten durch die Annahme, daß sie von den danischen Schaaren im byzantinischen Reiche herzuleiten sei, die auch in dem Herre vorkommen, welches Alexins zum Entsate Antiochiens gerade die Philomeslium heranführte 63). Man kehrte damals ohne beträchtliche Thaten wieder um, und wie die Lust nach Saracenenkampsen sich dam solche Borgange erschassen konnte, ist begreislich gesung. So war es ein Erzengnis danischen Bolkssinnes, welches noch in lebendiger Ueberlieferung die zu Albert gelangte, aber freilich in Danemark selbst erst durch gelehrte Studien eingesührt worden mußte.

Auf einen andern Boden treten wir nun allerdings, indem wir die poetische Gestalt des Herzogs von Lothringen wieder aufsuchen, die seit dem Tage von Dorplaum sich unsern Blicken fast ganz entzogen hat. Wir gaben an, wie er vor Tarsus mittelbar doch nicht weniger glanzend verherrlicht wurde, wie dann aber auf dem Zuge die Antiochien der papstliche Legat durchans in den Mittelpunkt des Heeres trat. Albert scheint nun in folgender Erzählung, die uns noch einmal nach Pistoien zurücksührt, den Schlüssel zu der Unthätigkeit des Herzogs zu geben.

Die Fürsten, sagt er 64), nach ben Leiben ber wasserlosen Buste in Rlein-Antiochien angelangt, beschauten die Gegend, wie sie voller Forsten und zur Jagd geeignet war, nahmen Bosgen und Köcher und zogen über Bache und Wiesen in den Schatten des Waldes hinaus. Da creignete sich, daß Gottsried allein im tiessten Dickicht einen armen Pilger aus den Klauen eines gewaltigen Baren errettete, das Unthier erlegte, selbst aber im Schenkel gefährlich verwundet wurde. Die Genossen kamen herbei, die gottlose Kunde drang in das Lager und Alle eilten an die Stelle, wo der Kämpfer und Rather, das Kaupt

<sup>63)</sup> Alb. IV. 40. Den ichmaden Gewährsmann verftartt bier tie innere Glaublichkeit ber Gache. Cf. Langebeck III. p. 634 in nota.

<sup>64)</sup> L. III. c. 2.

ver Pilger, bleich, ermattet und blutend dahingetragen wurde. Run siecht er viele Monate lang und das Arcuzhecr kommt endlich vor dem sprischen Antiochien in die größte Roth: Boemund erleidet eine Riederlage, und Frömmigkeit, Zucht und Sitte ist in vollständigem Berfall. Darauf hält der Bischof von Pun Rath mit allen Geistlichen und durch die strengsten Maaßregeln stellen sie Gottesfurcht und Kenschheit wieder her. Und als so die Gerechtigkeit, fährt Albert fort, im Bolke Gottes durch den Beschluß der Fürsten stark geworden war, um den Zorn des Herrn zu lindern, da genas Herzog Gottsried von der Hinstligkeit seiner Wunde 65).

Zunächst muß hier von der geschichtlichen Seite her bemerkt werden, daß dort in Pisidien solch ein Borfall gar nicht gedenkbar ist. Es weiß keiner der Augenzeugen eine Sylbe davon, vielmehr zeigt Radulf den Herzog gleich bei dem Beginne der Belagerung von Antiochien in voller Thätigkeit 66). Auch aw dere Theile der Sage schließen ihn völlig aus und Gottstied kämpft bei den erwähnten Thaten Bischof Adhemars in helm und Harnisch wie alle übrige Fürsten.

Ferner ist das wesentliche Resultat der Erzählung doch nur die Wahrnehmung, mit der Krankheit Gottsrieds sei das Heil von dem Kreuzheere, so wie nach dessen Bekehrung zum Guten die Krankheit vom Herzog gewichen. In diesem Zusammenhange erscheinen alle Zwischenereignisse bedeutungslos und der Glanz, mit dem die Ankunft vor Antiochien geschmickt wird, zeigt sich auch von hier aus als erwachsen aus wesentlich verschiedenem Ursprung. Die ursprüngliche Sage von Gottsfried hat Verwundung und Heilung nicht durch so weiten Zwisschenraum getrennt; einige andre, hierhin gehörige Zeugnisse gewinnen an dieser Stelle entscheidende Vedeutung.

Guibert namlich erzählt ben Barenkampf mit ahnlichen Einzelnheiten, verlegt seinen Ort aber ohne Weiteres vor bas sprische Antiochien 67). Eine gleiche Angabe hat dan Wilhelm

<sup>65)</sup> C. 57. 58.

<sup>66)</sup> Rad. c. 49.

<sup>67)</sup> Guib. p. 537.

won Malmesbury und läßt sogar ben Baren zu einem Lowen heranwachsen 68). Endlich, wie wir erwähnten, gibt Raimund die auch thatsächlich zweisellose Rachricht, Gottsried sei im December 1097, der übelsten Zeit der Belagerung von Antioschien, durch Krantheit den Wassen entzogen worden. Dies zussammengenommen, scheint mir kein Zweisel mehr, die Verpflanzung nach Pistdien selbst von Seiten der Sage für eine Entsstellung zu erklären: erst in Sprien wurde der Herzog kampfzunsähig, ob in der That durch ein Jagdunglück, lasse ich dahinsgestellt, jedensalls sprach sich dahin die Meinung des gleichzeistigen Abendlandes aus.

Ihren Werth erhalten Diese Gingelnheiten burch ihre, ichon bei Albert vorhandene weitere Berbindung. Nach der Ansicht bes Mythus ift Gottfriede Beilung ber poetische Ausbrud fur bie neu gewonnene gottliche Gnabe, in feiner andgesprochenen reinen Geftalt erscheint auch die Rrantheit als bas concentrirte Bild eines wirklichen Unglude, bes Buftandes im December 1097. Der Born bes herrn ruht auf ben Pilgern und offenbart fich por Allem in ber Entziehung ihres von Gott gefetten Kelbherrn. Run lofen fich gange Schaaren auf, 15 Taufende, fagt Buibert, bie nur um bes Bergogs willen mitgezogen, treten bie Rudfehr Albert ergahlt von dem Zuge Boemunds und Roberts (vom 31. December 1097): beibe Furften, heißt es, traumten ihres Weges baber, fo konnte es nicht fehlen, beibe murben überfallen und schimpflich geschlagen: Gottfrieds erfte Daaßregel nach feiner Genefung mar es bann, biefe Scharte in einem abulichen, aber erfolgreichen Unternehmen auszumeten. nun fo bie Wahrheit, wenn fie nicht paffen follte, entstellt, fo errath man ben Rachbruck, ber auf die ber Sage gemagen Thatsachen gelegt wird, bas Elend und die Bersunkenheit bes Heeres, bis "die Berechtigkeit erstartt und Bergog Gottfried von seiner Bunde erstanden ift".

<sup>68)</sup> Will. Malm. 144. Lupus Protosp. p. 47 fest bas Ereignis fegar frater als bie Ginnahme von Jerusalem und läßt Gottfried an ber Bunde sterben.

Der hieran fich knupfende vollige Umschwung kommt bann in gleicher Beise zur Erscheinung, nicht in Worten, womit ber Bergog gepriefen, fondern in ben Erfolgen, Die ihm beigelegt werden. Gottfried wird ber hauptsieger gegen bie Mannschaft von Aleppo; und wie bei Dorplaum fuhrt er bas heer gur Rache, als Boemund und Raimund auf dem Wege von St. Simeonshafen beffegt morden find 69). Bir wiffen, wie es bamit bewandt mar, wie bas gange Lager schon gegen die Antiodener unter ben Baffen ftand und wie wenig ftatthaft bie Ausbrucke find: Gottfried rief zu ben Waffen, Gottfried befahl bei Tobesstrafe, bag feiner jurudbleibe ic. Das folgende Gefecht, in Wirklichfeit ein reines Abbild besonniner Rraft neben unordentlicher Beweglichkeit, wird hier zu einem Langenbrechen hochst ritterlicher Urt, in Einzelnkampfen beginnent, burch anwachsenbe haufen fortgeführt, endlich burch ben Berjog und feine Ritter ffeghaft vollenbet. Wie bann bie gange Belagerung in gleichem Ginne von Albert bearbeitet worden ift, habe ich schon fruber ermabnt. Die wefentlichen Greigniffe, Die Befcstigungen ber Christen, Die Entsatversuche ber Turten. werden verwirrt und durftig beigebracht, dafur reiht fich an Die Berherrlichung Gottfrieds eine Uebergahl einzelner Thaten, 3weifampfe, Leiben und Auszeichnungen lothringischer und nordfrangofischer Ritter. Endlich bas wichtigfte Ereigniß, Die Ginnahme ber Stadt, wird vollig in benfelben Rreis hineingezogen. Wir werden febn , daß fich Gottfried in ber entscheiden= ben Racht im Lager befand und Boemund bie Mauern erstieg :-Albert fehrt bagegen den Bergang vollig um : Bocmund , obgleich Unftifter ber Uebergabe, bleibt gurud, und Gottfried und Robert von Alandern, jener mit Boemunds Ring verfehn, um fich gegen Firnz auszuweisen, vollbringen bie Eroberung 70).

Rurg, wir bemerken, wenn in den fruhern Theilen ber Rrengzugsgeschichte die Sage von Gottfried nur bruchstuds

<sup>69)</sup> Alb. III. 60. 63. 64.

<sup>70)</sup> Alb. IV. 21.

weise und abgerissen vorkommt, so steht sie hier auf ber Hohe ihrer Geltung und erfüllt den Raum des Krieges in herrsschender Aussichtlichkeit. Ihr Charafter ist immer derselbe: die festen Formen der irdischen Handlung losen sich auf in dem Glanze und der Unbestimmtheit ritterlichen oder religiösen Heldenthums; ohne daß man ein Wie und Warum ersühre, knüpft sich Gluck und Unglück, Heil und Bernichtung an die Person des einen von Gott gesetzen Herrn an. Weiterentwicklung im wesentlichen Gehalte ist an dieser Stelle noch nicht sichtbar: ich unterlasse also die Auszählung einzelner Züge, um nach den ächten Zeugnissen den Fortgang der Thatsachen, wenn es mögslich ist, festzustellen.

## Einnahme von Untiochien.

Die Sperrung sammtlicher Thore führte balb bas von ben Belagerern beabsichtigte Resultat herbei: mahrend sie felbst . burch Armenier und Genuefer reichliche Bufuhr erhielten, lahmte ein taglich anwachsender Mangel, verbunden mit dem Verluft in bem letten Gefechte, die Rrafte ber Stadt vollfommen. Ein Gesuch um Waffenstillstand, ju bem sich Bagi Gijan balb barauf genothigt fah, murde von den frantischen Rurften bewilligt, wohl in ber hoffnung, es werbe nur ber Aufang weite-Die driftlichen Berschanzungen, fo rer Unterhandlung fein. wie die Thore ber Stadt murben geoffnet; die Turfen aber, nadidem fie einige Borrathe hereingebracht, fielen über Die Franfen her, todteten eine betrachtliche Anzahl und zogen fich unverfehrt in die Mauern guruck 71). Indeß waren die Fruchte diefer Treulosigkeit rafch geschwunden, und die hungerenoth erucuerte sich doppelt beschwerlich: boch vernahm man auch von ben bald beendigten Ruftungen in Mosul und Damascus, und fah, nur noch furzes Ausharren murbe vollständige Rettung bringen. Bagi Gijan bedachte fich nicht lange; er gab ben

<sup>71)</sup> Anselm. p. 432. Guib. p. 553 aus diesem. Mit ftarten Mus- fcmudungen Gilo p. 229, banach Rob. mon.

Befehl, mer von ben Ginwohnern noch Lebensmitteln befaße, follte die Salfte bavon zu gemeinem Ruten ausliefern; tros manchen Widerstrebens und mit großer Sarte wurde bie Berordnung ausgeführt 72). Dabei blieb ber Emir indeg nicht fte hen, fondern wandte fein Augenmert ferner auf einzelne Beguterte: bie Folge bavon waren mehrere Bedruckungen gehaffiger Art, beren eine endlich bie lette Entscheidung bes Rrieges ber-Rach ber turfischen Occupation waren eine Menge ber driftlichen Einwohner jum Muhamedanismus übergetre ten: fie bemahrten bann unter ben neuen Glaubensaenoffen bieselbe vornehme ober geringe Stellung, die fie nach Abstammung, Reichthum und Umtemurbe in fruberer Beit eingenommen hatten. Einer ber Angesehensten diefer Renegaten, armenischen Geschlichts, mar Firuz 213 Berrad 73), Befehlehaber eines Ecthurmes an ber Westseite ber Stadt 74), ber gu ber allgemeinen Contribution feinen Antheil vollständig beigetragen hatte. Ihm lich Bagi Gijan bie Salfte feiner noch übrigen Borrathe hinwegnehmen und wies Borftellungen und Kleben unerbittlich gurud. Kirug, leibenschaftlich entschloffen, ergriff ben Borfat, bie Sarte bes Emirs an ber gangen turtis fchen Bevolferung zu rachen und die Stadt ben Franken in die Sande zu liefern.

Bocmund war damals unter ben Orientalen mehr als irgend ein andrer Fürst berühmt 75); sie hielten ihn für den Anführer des Kreuzheers, sie wußten, sagt Wilhelm von Tyrus,

<sup>72)</sup> Rad. c. 62. Cf. Raim. p. 148.

<sup>73,</sup> Pyrrhus bei den Abendländern, Firuz nach Ibn Guizi p. 7, Zerrad, Panzerschmidt, nach Kemaleddin ibid. Will. Tyr. nennt ihn emir Feirus e familia Beni Zerrad, p. 704. Daß er ein Rewegat war, zeigen Anna Comn. p. 319. Rad. c. 62. Raim. p. 729.

<sup>74)</sup> Rad. c. 63. Die Gesten u. A. lassen ihn brei Thurme besehligen; ber Irrthum rührt wohl baber, daß die Christen im ersten Untauf brei Thurme besetzten. Fulcher p. 792.

<sup>75)</sup> Co wie in fpaterer Zeit der bes Grafen von Touloufe.

baß er alles, was nach Angen hin geschah, unbebingt leitete 163. Un ihn wandte fich ber Urmenier, an ihn, ber um biefes Rieles willen bereits bas gesammte driftliche Lager erschuttert hatte: man kann fich benten, wie schnell die Beiden zum Abfchluß gelangten 77). Boemund ging barauf ben Kurstenrath mit ber erneuerten Berheißung an, ber Stadt ohne betrachtliche Unftrengung Meifter gu werben, boch werbe er feine Mittel wur bann in Thatigfeit seten, wenn man ihm die Berrschaft Roch einmal fiegte bie Meinung unter ben dafelbft überlaffe. Kurften, eine folche Berheißung fei nicht zuzulaffen, und ftebe wegen der Berpflichtungen gegen Kaiser Alexius nicht in ihrer Macht; Boemund wurde zuruckgewiesen und gab scheinbar feine Anforderungen, zugleich aber auch feine Berfprechungen auf 78). Unterdeß verftarften fich die Geruchte über die umfaffenden Rustungen ber öftlichen Selbschufen, tagtaglich famen brobenbere Nachrichten; man vernahm, eine unendliche Macht versammele fich unter Kerbugas Befehl, alle Emire ohne Ausnahme feien in Waffen, die ganze Rraft bes Gelbichufenreiche erhebe fich gegen ben Rreuzzug. Begen bie Stadt fam man nicht meiter, auf die Mauern geschah kein Angriff, die Blokade zeigte keine Erfolge. In ben erften Tagen bes Juni lief bie Botschaft ein, Rerbuga habe ben Euphrat überschritten, und werde in furge-

<sup>76)</sup> Will. Tyr. p. 704.

<sup>77)</sup> Den Abendländern ist das Motiv der Berratherei nie sehr bekannt geworden; die Gesta, Tudebod, laist. b. S und Guib gehn stillschweisgend darüber fort, bei Robert und Fulcher erscheint Christus, erscheisnen Beere von Beitigen dem Türken, sie kämpsen für die Ehristen, der Heiland besiehlt ihm die Uebergabe der Stadt. Nehnliche Dinge hat Baldrich und die Gesta exp. Hier. Albert ist weltlicher gesinnt, Fisnus übertiefert die Stadt, um seinen gesangenen Sohn zu bestreien. Roch eine andere Berston bringt er bei: vor sieben Monaten hatte Boemund einen Türken gesangen, getauft und ihm seinen Namen gegeben; durch diesen hatte er ein Verständnis in der Stadt. p. 244. Dieser Tänsting kommt schon in dem Gesecht vom 12. Februar vor; auch Gilo keunt ihn.

<sup>78)</sup> Gesta und Copiften.

ster Frist Antiochien erreichen: im christlichen Lager verkamte man nicht länger die Dringlichkeit der Gefahr und die dunskelste Aussicht, wenn die dahin die Stadt nicht falle wol. Graf Stephan von Blois verlor die Hossung gänzlich: unter dem Borwande einer Krantheit hatte er das Lager verlassen und befand sich bereits entsernt in Alexandrette. In dieser Stimmung traten die Fürsten von Neuem zusammen, und jest fand Boemund ein bereitwilliges Gehör wo). Ohne Ausnahme sielen ihm die Fürsten dei und versprachen ihm einstimmig, wenn er sie errette, den Besitz von Antiochien. Auch Raimund von Toulouse gab seinen Widerspruch auf; es ist unrichtig, wenn Wilhelm von Thrus und alle Spätern das Gegentheil versichern wilhelm von Thrus und alle Spätern das Gegentheil versichern wo.

Es ist keine Frage, daß der Fürst von Tarent das verwegenste Spiel, das sich ersinnen läßt, mit seinem Glücke und
seinen Genossen gespielt hat. Ihn bekummerten die Berlmte
nicht, die er dem Kreuzheere ersparen konnte, wenn er uneigennützig die Einnahme sogleich herbeisührte; ohne Rücksicht auf
ben unausbleiblichen Ruin im Falle des Miskingens blieb er
unthätig dis auf den äußersten Moment; er wollte den Gewinn, den er sich einmal erkoren und nichts Anderes, nichts
Geringeres, und hätte er und mit ihm alle seine Gesährten
zu Grunde gehen sollen. Ich weiß nicht, wie man ohne ein
positives Nichtwollen von seiner Seite, die gänzliche Unthätig-

<sup>79)</sup> Alb. p. 244 fagt: Ale man bestimmte Radricht über Remigas Anruden erhiett, rieth Gottfried, man follte ihm in heun und harnisch entgegen gehn und ihn mit Gottes hutfe bestegen; ba tritt Boemund auf.

<sup>80)</sup> Rad. c. 64 berichtet, querft habe Boemund ben Bifchof von Pun gewonnen.

<sup>81)</sup> Radulf, Raimund, die Quellen alle wiffen von keinem Widersprucht des Grafen von Toulouse; auch ist der Ursprung der Wilhelmschm Rachricht sehr leicht erkennbar. Remaleddin hat die Idee, die Fürsten hätten einen wochenweisen Wechsel. Des Oberbesehls keftgesept; in weisen Woche die Stadt gewonnen würde, der sollte sie haben.

teit ber Christen erklaren will, wenn nicht vom October 97, aber boch vom Marz 98 an, wa die Stadt vollig eingeschlofsen und die Mittel ber Vertheidigung ganz und gar reducirt waren. Er hat es mehrmals gezeigt, daß er für sich allein die Araft des Heeres zu beleben vermochte; ohne Frage hatte et auch die Fähigkeit, wenn es ihm paßte, alle Unternehmungen in Stillstand zu bringen. Sein Bunsch mußte es sein, das heer vor Antiochien festzuhalten, die es ihm die Stadt für sich hinzunehmen erlaubte; soviel ist gewiß, daß sein Willen ober ein günstiges Geschick diesen Wunsch in Erfüllung gehn ließ.

Ueber die Eroberung, welche bas Schicksat des erften Rreuzzugs bestimmte, und burch ben ganzen Occident bie lebhafteste Bewunderung rege machte, find wir vielfach unterriche In ben Geften liegt und ber Bericht eines Gelbsthanbelnben vor, gedrängt und furz, aber hochst anschaulich, hochst glanbwurdia. Bon abendlandischer Seite geben Raimund und Rabulf ichatbare Erganzungen; Remalebbin bringt authentische, im Drient fortgepflanzte Rotizen bergu. Un biefen Rern bas Einzige, woran ich in ber folgenden Erzählung festzuhalten gebenke - reiht fich nun eine betrachtliche Menge von Rachrichten, die auf bem verschiedensten Boben erwachsen, nur fur Die Erkenntnift biefes Bobens Interesse haben. Sie zeigen und, welchen Einbrud bas gleichzeitige Abendland von jenem Erfolge seines heeres empfing, und wie bas Bild ber Thaten ichopferisch auf bas Gemuth ber horer jurudwirkte. Die Bergleichung ber Copiften ber Geften, Alberts von Hachen, Bilhelms von Turus gibt bazu aller Orten bie Belege.

Nachdem Boemund mit den übrigen Fursten übereingetone men, setzte er mit Firuz Ort und Stunde auf bas Genaueste fest. Firuz rieth, um die Ausmerksamkeit der Besatzung abzuleuten 82), mochte man bas heer so geräuschwoll wie moglich

<sup>82)</sup> Will. Tyr. p. 708 fest hier die bekannte Geschichte hingu, Bagi Gie ian habe Berrath befürchtet, Firug darauf felbst auf Bechsel der eine gelnen Bosten für den folgenden Tag angetragen, in der Nacht dann ben Berrath vollzogen.

an einer Expedition in bas Gebirge hinausfuhren 83); bann in ber Racht mit einer Abtheilung am Kuße jenes Thurmes bereit ftehn; fei Gefahr vorhanden, fo merbe er zwei Steine, im gunftigen Falle nur einen binunterwerfen 81). bes 7. Juni hatte man alle Borbereitungen beendigt und bie folgende Racht jur Ausführung bes Unternehmens beffimmt. Mends fandte Boemund feinen vertrauteften Diener burch bas Lager und machte befannt, eine Abtheilung ber Normannen folle fich zu einem Streifzug gegen ein herannahendes turtifches Deer anschicken. Als es bammerte, rudten fie aus, Reiter und Kufvolk, meist Normannen, boch auch einige Frangosen mit ihnen 85). Boemund führte fie durch bas Gebirg, hier brachten fie bie Racht unter fortbauernden Sin = und Bermarichen gu. Endlich, turg vor Sonnenaufgang naherten fie fich ben bestimmten Thurmen: in einiger Entfernung machten fie Salt und Boemund fandte einen Bertrauten jur Erfundigung voraus. Der fam gurud: es ftehe gut, boch folle man die Kackeln, bie man auf ber Mauer erglangen fah, vorübergehn laffen 86). Als Alles ruhig geworden, schlich Boemund felbst zu dem Thurm und rief ben Armenier an; feinem Unbern wollte er bies Ge fahrlichste überlaffen 87). Firug marf ihm einen Strick gu, schnell mar eine Leiter befestigt , bann eilte ber Rormann gu

<sup>83)</sup> Gesta und Copiften.

<sup>84)</sup> Rad. c. 66.

<sup>85)</sup> Rach den Geften follte es scheinen, als sei das ganze heer aufgebrochen, doch zeigt der Bertauf des Ereigniffes deutlich, daß nur von einer einzelnen Abtheilung die Rede sein kann. Die beiden ersten auf ber Mauer waren Franzosen, Fulcher aus Chartres, ein Ritter, nicht der Geschichtschreiber Raim. p. 189 und dessen Bruder Boellus oder Bubellus. Rad. 1. c. Die hist. d. S. c. 63 neunt ihn Paganus, ebenso Baldr. p. 710.

<sup>86)</sup> Die Patronille ging mit Fadeln. Raim. l. c. Bei Albert kommt fie erft, als die Christen schon oben find und wird auf der Stelle nies dergemacht.

<sup>87)</sup> Brief ber Finften: ego B. scalas parum ante diem muro applicui.

ben Truppen gurud: icht erfteigt fichern Muthes Untiochien, es wird in Enerer Sand fein, fo Gott will. Rur fedzig ließ er anerst hinaufklimmen, die sogleich den Thurm des Kiruz und bie beiben junachst gelegenen befetten; bann martete er auf eine Meußerung bes Erfolgs. Firnz harrte nicht minder auf ftarfere Macht; als niemand tam, rief er ungebulbig und in heftiger Angst: bas find ber Franken wenig, wo ift Boemund, wo ist ber unbesiegte Seld? Ein longobardischer Anappe ents ichloß fich, hinabzusteigen; er eilte zu Boemund, gab ihm Runde, und nun brangte fich Alles in frohlichem Laufe gur Maner 88). Unter bem Rufe, Gott will es, bem erften Laute, der bei der Unternehmung erklang, erstiegen fie den Thurm, vers breiteten fich nach beiben Seiten über bie nachsten Berte, und mehelten nieder, wen fie antrafen. Unterdeß entstand Leben in ber Stadt, man wurde inne, wie fich Bewegung zuerst in ber Rabe, bann Tumult in allen Quartieren erhob, um fo eifris ger brangte man fich herzu, die Leiter brach, aber man fand und offnete eine Ausfallpforte, jest warfen fie fich mit hellem Saufen in bie Stadt. Boemund trieb fie nach ben Thoren bin, um ben übrigen driftlichen Schaaren Gingang zu schaffen; bann unermublich und ftets bie entscheidenden Stellen im Auge, eilte er in bas Lager gurud, um hier bes letten, nothwendigen Angriffes gewiß zu fein 89).

Außer Gottfried, Raimund, dem Bischof von Pun und ben beiden Roberten wußte hier niemand von dem, was sich

<sup>88)</sup> Will. Tyr. p. 710 fagt, Firuz habe zuerst seinen Bruder, der mit auf der Wache stand, ausgeforscht, sei aber von diesem schnöde zurückgewiesen worden. Als darauf Boemund heraustlettert, ergreist er deffen hand und ruft: vivat haec manus. Anselm. p. 432 fagt, die Stadt sei durch drei Bürger verrathen worden. Ihn Giuzi 1. c., die Franken seine durch ein Gittersenster der Mauer hineingeklettert.

<sup>89)</sup> Radulf c. 67. Die Angreifer sind in der Stadt, darauf: ad portas descendunt nostri, — Bosmundo aperiunt alteram, quae Boream incipit et pontem Raimundo. Ad illam per abrupta, per avia Bosmundus descenderat etc.

in folder Rabe und Wichtigkeit gutrug, boch hielt bie Borforge ber Ruhrer Die Truppen bereit. Plotlich, bei bem erften Dammern ber Morgenrothe, vernahm man innerhalb ber Mauern ben wildesten Tumult. Die Befatung bes Bruckencaftells, ber Stadt am Rachsten, unterschied Geschrei ber Beiber und Rinder mitten burch ben Waffenlarm hindurch; fie fagten: ihr Entfat langt an - nein, rief ein Andrer, bas ift fein Jubelgeschrei 90); jugleich ging burch bas Lager ber Ruf zu ben Baffen; der Tag brach an, fie faben normannische Keldzeis chen auf bem Berge in ber Stabt, nordlich von ber Citabelle. Sogleich warf sich jede Schaar in nachbrucklichem Unlauf auf bas Thor ihr gegenüber, die Turken, ben Feind in unbefannter Starte unter fich und von allen Seiten auf bas bigzigste angegriffen, leifteten wenig Widerstand; sie gelangten überhaupt nicht mehr zur Besinnung, viel weniger zu rechtem Im Moment waren die Thore sammtlich übermal tigt, Rlucht, Morben, Berfolgung burch alle Strafen, grengenloses Entseten auf ber einen, losgelaffene Bilbheit auf ber andern Seite, fo wurde fein Gefangener gemacht und fein Klie hender verschont. In wildem Jagen ging es burch die Stra-Ben, man trieb die Unglaubigen wohl in jene Relfentiefen binein, die den sublichen Theil der Stadt gerriffen, fein Saus, fein Schlupfwinkel gab Schut, Manner und Weiber, Greife und Rinder wurden erschlagen 91). Die Christen in ber Stadt führten die Schwarme ber Berfolger, zeigten ihnen die verstedten Schlachtopfer und bie reichsten Saufer; zuweilen fam es vor, bag ber zügellose Blutdurst sich auch auf sie warf, bann retteten fie fich burch lautes Unftimmen geiftlicher Lieber.

Unterdeß raffte Schams Eddewlet etwa 3000 Mann que sammen, mit benen er alle Angriffe einzelner lateinischer Schaaren zurückwies, die Citadelle erreichte und sich bort einschloß.

<sup>90)</sup> Raim. p. 149. Albert fagt, die Turten selbst hätten Kerbuga in der Stadt geglaubt, offenbar nur eine Umtehrung der Fabel bei Gilo, die Franken hätten Kerbugas Truppen für das heer des Alexius gehalten.

<sup>91)</sup> Die Details in den Geften, Raimund, Radulf, Remaleddin.

Much hier war Boemund ben Uebrigen voraus, er erkannte bie Bichtigfeit bes Postens und griff ihn auf bas Entschloffenfte Diesmal aber war es vergeblich, die Turfen widerstanden verzweifelten Muthes, endlich murbe Boemund felbit im Schenkel verwundet und jog feine Truppen jurud. alte Bagi Sijan irrte mit wenig Begleitern burch die Straffen, ohne Radricht von bem Erfolge bes Cohnes, er hielt Alles . fur perloren und entfloh durch ein kleines Ausgangsthor in bas Bebirg. Roch mar er nicht weit gefommen, fo maren seine Rrafte qu Ende, feine Begleiter fanden ein Dorf, nicht weit von Tancrede Rlofter, wo fie eine Beile zu raften gebachten. Balb aber murben fie von armenischen Bauern entbedt, Die bereits weit in ber Gegend umber in Bewegung maren; ber greise Emir nahm bier nach einem Leben voll Unruhe und Bewaltsamfeit ein gewaltsames ruhmlofes Ende. haupt und Wehrgebent wurde bem Rurften von Tarent überbracht. Unterbeff war es in Antiochien ruhig geworben, ber Rampf mar beenbigt und bas Schlachten vorüber, weil man feinen Reind mehr gu opfern fant. Die Eroberer, mit Beute aller Art belaben, verließen die Mauern, weil ihnen felbst ber Modergeruch beschwerlich fiel, und erft nachdem bie driftlichen Ginwohner fur bie nothburftigfte Reinigung Corge getragen hatten, begann Raub und Plunderung von Reuem. Die wenigen Borrathe, die man noch vorfand, wurden in brutalen Restlichkeiten verschlendert, und zwei Tage lang tobte ber larmende Inbel burch bie blutbeflecten Straffen: Die Rurften, von biefem Betummel umrinat und nicht im Stande ihm Ginhalt zu thun, mochten beforgt genug ber Nachrichten von Often harren.

<sup>92)</sup> Gilo und nach ihm ber Mond Robert erwähnen dies Gefecht allein. Die Nachricht hat in fich die größte Wahrscheinlichkeit. Die Fürsten melden Urban nur: wir konnten bas Caskell nicht einnehmen, als wir es am andern Tage angreifen wollten, kam Kerbuga heran, ber uns am britten Tage einschloß.

## Reuntes Capitel.

## Rrieg des Rerbuga von Mosul.

Bergegenwärtigen wir uns hier in Aurzem die allgemeinen Berhältnisse des Orients, und die Einwirkungen, welche der Berlauf des Kreuzzugs daselbst hervorgerufen hatte.

Die Chriften, obalcich chen erft in bas gand eingebrungen, hatten boch jest schon eine bedeutende Dacht gewonnen. Das Emirat von Iconium war von ihnen in feiner ganzen Ausbehnung burchzogen und fampfunfahig gemacht worden 1). und weiterhin mar bie chriftliche Bevolferung in Bewegung, und noch vor Ende bes Sahres 1097 hatten die Turken Gilicien, einen Theil von Rappadocien und bas Euphratese raumen muffen. Rasch nacheinander war bann 1098 burch Balbuin Ebeffa und Mesopotamien, burch bas große Beer tros ber einzelnen turfischen Feldzuge Untiochien eingenommen worben, und fur weitere Fortschritte hatte man fehr bestimmte, wenn auch noch nicht festbegrundete Maagregeln vorbereitet. einen Scite war namlich Alexius mit einem ftarfen griechischen heere auf bem Mariche burch Rleinasien begriffen und hatte an mehreren Stellen schon ben Rampf mit ben Turfen begonnen: auf ber andern ftand man mit den Katimiden in Berhandlungen, welche gerade bamals von bem Abschlusse wenig entfernt

<sup>1)</sup> Dag Kilibich Arelan nicht, wie Albert angibt, im heere Rerbugas war, beweift Remaleddint Stillichweigent hinreichent.

erschienen. Ich erwähnte, wie man von Nicha and die Berbindung mit Rabira croffnete, und vor Untiochien im Kebruar 1097 Die ersten Mittheilungen 211 Afbals empfing : auf Diefe bin schlug man bem Befire einen gemeinsamen Rrieg gegen bie Selbschufen vor, nach beffen Beendigung Jerufalem mit feinen Vertinenzen den Lateinern, alles Andere, gleichviel von wem eros bert, ben Megnotern zufallen follte. Man hoffte mit Gicherheit, hieburch zum Zwecke zu gelangen, und versprach fich bann von dem Bundniffe bedeutenden Erfolg: auch mar, fo menig ein unbetheiligter Betrachter in jene Soffnungen einstimmen wird, ben Selbschufen und Griechen die Unterhandlung feineswegs aleichaultia. Christliche Berichte melben 2), jene hatten ben Katimiben nebst endern Zugestandniffen die Anerkennung Alis versprochen, Raifer Mexins aber ben Rhalifen sogar zu einem Bundniß gegen bie Vilger zu bereden gefucht. Wie mir icheint, fann ber Inhalt Diefer Borichlage ichwerlich auf Glaubmur-Digkeit Unspruch machen: man erkennt fehr leicht bie Moglichfeit folder Befürchtungen von Seiten ber Pilger, nicht aber ben Zusammenhang ber Propositionen, weber von griechischer noch von turfischer Seite, mit ben wirklichen Ereignissen und Buftanden. Die Anerkennung Alis, b. h. ber agyptischen Oberhoheit, mare hochstens ben fprischen Fursten gugutrauen, und binfichtlich Raiser Alexius werben wir fpater nachweisen, wie in diefem Zeitpunkt bei ihm feindliche Absichten gegen die Rreuzfahrer alle nur dentbare Grunde gegen fich haben. ftutt fich Rgimund Agiles auf die authentischen Brieffchafter. bie sich nach seiner Ausfage in ber Beute von Ascalon vorgefunden hatten, und jedenfalls wird man an der glanzenden Stellung nicht zweifeln tonnen, welche bie Ratimiden in biefent Augenblick einnahmen, damals als Lateiner, Griechen und Gelbschufen sich wechselseitig angstigten, und alle bie einzig noch unbetheiligte Macht mit bringenden Anforderungen umwarben.

Wir haben gesehn, wie Sultan Berksarok mahrend bes Jahres 1097 die Lateiner ihre Unternehmungen ungestört forts

<sup>2)</sup> Raim. p. 164.

feten ließ, und burch bie innern Rriege beschäftigt ben angegriffenen Landschaften bochftens mit Berfprechungen gir Sulfe Run aber zeigte fich mehr und mehr, wie wenig bie territorialen Rrafte jur hemmung biefes Stroms ausreichten, und im Marg 1098, als Balbuin hart an ben Grengen bes Emiras tes von Moful fich festfette, erhielt Rerbuga bie Bollmacht, alle Rrafte bes Reiches gegen bie unbefugten Gindringlinge anfaubie-Er rustete darauf mehrere Monate hindurch, und brachte ein Beer zusammen, welches an Zahl und Pracht bie frankischen Bequer weit überbot. Die Angaben wechseln zwischen 300 und 600000 M., beren größter Theil and Reiterei beftanb; die sprifchen Sauptlinge bis auf Ribman hatten sich angeschloffen, Defat und Taghtigin von Damascus, Dichanah Ebbewlet von Emeffa, Gofman und Ilgazi von Jerufalem, endlich Muhamed Ibn Wettab mit feiner arabifden Schaar. trafte von foldem Belange fonnten hinreichend erscheinen, fammtliche Erfolge bes Feindes mit einem Schlage zu vernichten : bas große Deer ber Rrenxfahrer war bamals noch vor Antiodien beschäftigt, und wenn beffen Bestegung gelang, fo fturzte bas ausgebehnte aber ichwach gestütte Bebaube griechischer, armenischer und fatimibischer Aussichten nut Entwurfe unrettbar zusammen.

Hier war nun das Glud der Pilger, daß Kerbuga nicht erkannte, wo die Entscheidung fur das ganze Unternehmen zu suchen war. Auch er kam nicht über den beschränkten egwistischen Staudpunkt hinaus, der die Thatigkeit der Saracemen in diesem ganzen Kriege unwirksam machte: er sah nur auf die eigne von Balduin bedrohte Grenze und wandte seine Operationen statt gegen die Quelle, nur gegen die nächste Neußerung des Uebels. Er überließ einstweilen noch Antiochien seis wer eignen Kraft und belagerte drei Wochen lang den Grafen Balduin in Edessa, der sich seiner nachbrukklich zu erwehren und mit großer Gewandtheit sein Heer dort festzuhalten wußte. Die Gegend um Edessa wurde schrecklich verwüstet, aber sur die turkische Sache nichts gewonnen; endlich bewirkten die dringenden Borstellungen Bagi Sijans, daß man diesem nußlos

fen Treiben ein Biel fette und gegen Ente Dai fich aufchichte, dem bartbebrangten Antiochien endlich und entscheidend zu Sulfe zu kommen. Auch jest ruhte Balduin nicht, fondern folgte bem Feinde mit allen Streitfraften, Die er aufzubringen vermochte; boch war er allerbings nicht ftart genug, ben Marfc folder heeresmaffen wesentlich ju erschweren 3). Gie erreiche ten ben Euphrat, belagerten Tellmiß ober Tellmeneß, einen Ort, beffen Einwohner ihre turtifche Befatung vertrichen hat ten 4), und langten endlich in Urtaffa auf antiochischem Territo-Bon Artaffa gingen einzelne Saufen bis an bie Eisenbrude bes Drontes vor, und trafen bier mit ben erficn Rranten, einer Abtheilung fothringischer Reiterei gufammen, Die von Untiochien aus auf die Nachricht ber turfifchen Bewegungen bafelbft aufgestellt worben mar. Cie nahmen bie Brude und vernichteten bie Besatung 5); aber bie wichtigfte Aussicht auf unmittelbaren Erfolg mar bamale ichon verfaumt und unwieberbringlich babin. Es war ber 6. Inni, brei Tage nach ber Eroberung Untiochiens 6), nur um fo turze Rrift mar man Die Bebrangniß Ebeffas hatte bie Chris zu spåt gekommen. ften gerettet; bas frantifche heer war unausbleiblich verloren ohne jene Bochen, welche Armenien bem feindlichen Seere fostete.

Als die Turken ihren Sieg verfolgend an die Stadt kamen, erfnhren sie, daß hier statt der Rettung nur noch von Rache die Rede sein konnte. Ihre Ansührer setzen sich mit der Citadelle in Berbindung, Schams Eddewlet bat um Huffe und versprach den Geboten Kerbugas unbedingte Folgeleistung. Iche machten dem Hauptheere ihre Meldungen und am 8. Juni langten die Schaaren, das nördliche Orontesuser hinunterzies

<sup>3)</sup> Matth. Eretz p. 310 ift am Andführtichften hierüber. Auch Alb Aq. IV. 10. gibt Machricht baven, boch läßt er Kerbuga nur dies aliquot verweiten.

<sup>4)</sup> Remateddin bei Billen II., Beilage 7.

<sup>5)</sup> Remateddin, Gesta p. 16.

<sup>6)</sup> Raim. p. 149.

hend, vor dem Castell der Provenzalen an, welches jett mit veränderter Fronte, wenn man ben Ausbruck erlauben will, den Christen als Brudenfopf biente 1). Rerbuga beschloß seinen Angriff von andern Seiten ber ale bie Chriften bereinst an beginnen; und ließ bemnach auf ber Oftseite ber Stadt, beren ebener Boden die leichteste Unnaberung erlaubte, nur jenen Bortrab, ber bie Gifenbrude gefturmt hatte. Die Hauptmacht wollte er bes Beistandes ber Citabelle nicht berauben, Die wie erwähnt fast gang in ber Gudwestecke ber Stadt lag, und beschloß trot des unwegfamen Gebirges feine Thatigfeit auf die Westseite zu richten, Diefelbe, auf welcher Firug ben Christen Die Stadt geoffnet hatte. Das heer ging unterhalb Untiochiens über ben Drontes und lagerte fich ber westlichen Mauer gegenüber in ihrer ganzen gange o). Schams Ebbewfet , ber fich jett außer bringender Gefahr fah, verfucte feine Unterwerfung auf Bedingungen zu machen, allein Rerbuga ließ ibn nicht mit einer einzigen durchdringen. Er mußte bas Commando an Uhmed Ebn Merman abtreten, ber noch an bemielben Tage mit gahlreichen Berftartungen in die Citadelle einrudte 9); am folgenben, ben 9. Juni, gefchah bann ber erfic regelmäßige Angriff, auf ben Brudentopf, auf ber ganzen Bef. feite und von der Citadelle her.

Unter ben Christen hatte die erste Nachricht von der Unfunft der Feinde allem Jubel und aller Unordnung ein leider nur zu spätes Ende gemacht 10). Die Truppen waren auf der Stelle wieder in ihren Quartieren, die Plunderung und Ber-

<sup>7)</sup> Raim. p. 150.

<sup>8)</sup> Raim. p. 149. In principio adventus sui — usque ad poutem civitatis pervenit. Remaleddin: die Emire lagerten an ber gebirgigen Seite ber Stadt. Ebenfo Gesta p. 19.

<sup>9)</sup> Gesta und Remglebbin. Die Jürsten I. c. sagen mit 100000 DR. Schwerlich ift eine feste Jahlangabe beabilchtigt.

<sup>10)</sup> Raim. l. c. ift enticheidend über jene Berschwendung, und die fogleich ausbarechende hungerenoth bestätigt seine Angaben. Nach Alb. p. 247 hatte man sich mit großer Gorgfalt verproviantiet. 1

geudung horte auf, und man beschloß vor allen Dingen bas Rothigfte, hinreichende Borrathe, zu beschaffen. Nach allen Seiten hin wurden leichte Schaaren auf Fouragirung entfantt, aber bie nahere Umgebung mar vollig ausgesogen, bie Ferne in ber Gewalt ber Turfen, eine biefer Abtheilungen nach ber andern tam mit leeren Sanden gurud. Man fah fich ploglich in ber bebenklichsten Lage, por fich ben übermachtigen Reinb, mitten in ber Bertheidigungelinie einen farfen turfischen Doften, es schien, die Reinde hatten nur burch bie Citabelle eingiehn durfen. Dabei ein ganglicher Mangel an allem Rothigen, Aussicht auf Entsat in ungewisser Ferne; es war schlich. terbinge nicht abzusehn, wie bie Bufunft fich gestalten follte. Indef beschloß man an allen Punkten und fo lange wie moglich muthige Gegenwehr zu leiften; man mar menigftens an wilder Begeisterung, an fanatischer Erregbarfeit bem Reinde weit überlegen, und mußte tem Glude vertrauen, beffen Gunft, trot ber angenblicklichen miglichen Lage, fich fo eben noch in glanzender Anwendung erprobt hatte.

Die Provenzalen vertheibigten am 9. ben Brückentopf mit unerschütterlicher Tapferkeit, und wiesen alle Angriffe der Musselmänner kräftig zurück. Nachts überlegten sie ihre Stellung, wie der Feind stets frische Kräfte heranführte, wie sie selbst weder auf Entsatz noch Berstärfung rechnen könnten: darauf am 10., als die Türken den Sturm wiederholten, steckten sie ihre Werke in Brand und zogen ohne Einbuße freiwillig in die Stadt zurück 11). Unterdeß hatte der Kampf innerhalb der Mauern gegen die Besatzung der Citadelle ohne Ausschen von Morgen die Ibend gestanden; die Türken entwickelten auch hier die größte Uebermacht, ohne jedoch zu einem Erfolge geslangen zu können. Als die Nacht dem Streite ein Ende machte, hatte keiner der kämpsenden Theile einen Fußbreit Landes geswonnen. Bestimmteren Charakter aber nahm das Gesecht auf der Wesselseite an, wo die Christen einen Augenblick im Bortheil,

<sup>11)</sup> Raim. p. 150.

fogleich burch energischen Ausfall bie Reinde ju gerftreuen versuchten. Es gelang ihnen, die turtischen Linien zu durchbreden, fie loften ffegesfroh bereits ihre Reiben gur Berfolgung und Beute auf, ba fahen fie fich ploglich von neuen Schaaren angegriffen, und an allen Theilen überwältigt, befiegt, und in bie Klucht geworfen. In ordnungslosem Gewühle brangten fie bem Thore ju, hinter ihnen bas Schwert ber Sieger, ber engfte Eingang vor ihnen; Pferde und Menschen murben erdruckt ober niedergehauen w) und felbst am Thore maren fie nicht im Stande, ben Feind guruckzuhalten. Die Sieger brangen zugleich mit ihnen in die Stadt, fo bag erft innerhalb ber Mauern bie . Chriften fich zu neuem Rampfe fammelten. Auf Steinwurfs weite ftand man ben Reft bes Tages und die gauze Racht hindurch fich gegenüber, und ein nachbrucklicher Angriff ber Franken warf erft am Morgen bes 10. Die Saracenen ans ber Stadt 13). Judef mar ihr Widerstand so nachbrucklich gewesen, bag er ben Emir von Moful zur ganglichen Uenberung feined Planes vermochte: er fah, bag biefe Menfchen fich felber Mauer und Wall waren, wenn auch die Citadelle ihm ben weis teften Zugang in die Mauern eroffnete. Er beschloß, feinen Sturm mehr zu versuchen, bas heer über ben Drontes juridauführen, übrigens ber Stadt burch abgefonderte Schaaren jebe Bufuhr zu hindern und die Franken burch raftlofe, nie ausgefette, ftets mit frischen Truppen wiederholte Unfalle burch Die Citabelle zu ermuben. Demnach ging ber haupttheil feines heeres wieder auf die nordliche Seite bes Drontes hinuber und verschangte fich bort mit Ball und Graben 14). Ueberall war Waffenruhe seitdem, nur an der Citadelle brach ber angeftrengteste Rampf nicht einen Augenblick ab, und binnen Rurzem

<sup>12)</sup> Gesta l. c. ex parte, in qua castrum erat, alfo von der Gudund Westseite her geschah der Angriff. Raim. I c. sagt geradezu per castellum, doch zeigt die Erwähnung des Stadtihors und ber ganze Ansfall, daß die Türken nicht bloß von der Citadelle her flürmten.

<sup>13)</sup> Unfelm p. 432 erwähnt diefen Umftand allein.

<sup>14)</sup> Remaleddin.

schien die Absicht des Emirs nicht fern mehr von ihrer Er-fullung.

Es ift feine Frage, daß diefe Rampfe ben Sobenpuntt alles helbenthums und aller Leiben bilben, welche ben Ramen unfrer Kreugfahrer verewigt haben. 3hre zeitliche Dauer mar nicht bedeutend, brei Wochen ungefahr, aber in biefem engen Raume ein Uebermaaß von Elend, Gefahr und übermenschlicher Austrengung, ohne einen Moment ber Ruhe und ber Erleichtehier bedauert man, das Factum nicht in vollig gemiffem Bestande und geschichtlicher Anordnung herstellen zu tonnen: ein Tagebuch biefer Belagerung zu liefern, find wir trop vielfacher Belehrung aus verschiedenen Quellen nicht im Stante. Die Gesten sowohl als Raimund erzählen zu folchem Behuf weber vollständig noch gleichmäßig genug; Radulfe Bericht über biefe Borgange ift völlig unbrauchbar, und Remaledbin gibt freilich lehrreiche aber fehr sparfame Rotigen. Ueber bies 21/2 les legt fich nun die Tradition mit den wechselnditen Gestalten und ben trugenbften Scheinbilbern: Albert, Bilo und andre Autoren find voll bavon und haben fein anderes Ereigniß fo vielfach bearbeitet und fur unfre Erkenntniß in folchem Grade Ihre hauptsächlichen Abweichungen beizubringen, werbe ich in dem Folgenden nicht unterlaffen: fur bie Sache selbst wiederhole ich, daß eine feste dronologische Unordnung nicht zu erreichen mar.

Der Citabelle gegenüber, durch ein langes schmales Thal von ihr getrennt, erhob sich ein zweiter, niederer Bergrücken, derselbe, auf welchem Bocmund in der Nacht der Einnahme sein Panier aufgesteckt hatte. Bon hier aus deckten die Christien die Stadt gegen Ahmed Ebn Merwan; in dem Thale, durch keine Gebäude gedeckt oder gehindert, kämpste man wie auf freiem Felde. Anfangs standen wohl nur Normannen hier zur Besatung, bald aber wurde die Stelle so gefährlich, daß man dem einzigen Herzog von Lothringen die Bertheidigung der übrigen Werke überließ 15), und alle sonstigen Streitkräfte hier

<sup>15)</sup> Raim, p. 152.

vor der Citadelle vereinigte. Die Türken schlugen sich helbenmuthig, wobei ihre Uebergahl und gute Berpflegung ihnen allen bentbaren Bortheil gewährte: Die Franken banegen behaupteten jeden Tag ihre Stellung, fahen aber an jedem Abend ihre Rrafte im Ubnehmen, ihre Bahl verringert, ihre Soffnung Wer hier vom ersten Tageslichte an mit Aufbieten bes letten Athemauges gefampft hatte, mußte mit bem Einbruch bes Dunfels gur Bache; bann am Morgen faben fie neue Gegner und unbefannte aber ftets verftarfte Reinde por Mit unglaublicher Standhaftigfeit hielten fie aus in Diefen Muhen bes Rampfes: es tam vor, graufenhaft zu erbliften, fagt ein Untor 16), bag mitten im Gebrange ein Rechtenber ausammensant, unversehrt aber frafterschöpft, einschlief und wenn ihn kein feindliches Schwert traf, erwacht fich wieder in ben Streit fturzte. Dazu fam nun, bag in ben erften Tagen ' bie geringen Borrabe erschopft maren, und mit einem Schlage eine brudenbe Sungerenoth hereinbrach, in welcher hochstens bie Fursten und Vornehmen sich auf eine Beile zu friften vermochten. Nachdem man einige Tage ausgehalten hatte, warf fich die Menge des Boltes mit wuthender Begier auf die etelhafteften Dinge, wenn fie nur verzehrbar schienen, Grad, Baum rinden, Schuhsohlen, Pangerriemen; bas Has gefallener Pferbe und Lastthiere erschien bei foldem Mangel als die kostbarfte Speife. Und bei allen Entbehrungen mußte man fampfen, ftreis ten und alle Rrafte eines Gefunden übertreffen; mer Brot hatte, vermochte es nicht zu effen, heißt es, mer Baffer, nicht zu trinfen, vor ben fteten Angriffen ber Turfen. Man faßte ben Befchluß, fich in jenem Thale ju verschanzen, um einigen Schut gegen ben feindlichen Andrang zu haben; als der Rampf einen Augenblick ruhte, begann man bas Wert, worauf bann von turfifcher Seite fogleich ein neuer heftiger Unfall erfolgte. hier feste nun, mahrend bie eine Salfte bes heeres bie Feinde abhielt, bie andere mitten im Gefechte ben Bau fort, und am Abend bes folgenden Tages hatten die Ginen die Turfen in

<sup>16)</sup> Gesta p. 19.

bie Citabelle getrieben, die Andern die Verschanzung vollendet; huben und brüben lagen vermischt die Leichen der Werkleute und Streitenden 17).

Daß folche Unftrengungen nicht ohne Wirfung blieben, mar zu erwarten. Bei aller Tuchtigfeit und aller Bergweiffung zeigte fich boch Muthlofigfeit unter einem großen Theile ber Truppen und wuche balb zu gefährlicher Sohe an. Geit bem Beginne ber Belagerung hatte man einzelne Quereifer, beren Bahl fich in jeder Nacht auf bas Bedenklichste vermehrte. Biele gingen zu ben Turten über, bie burch folche Berichte von bem Buftand bes heeres in Renntnig gefett, ihre Auftrengungen naturlich verboppelten. Undere ließen fich an Stricken von ber Maner hinab und suchten in heimlicher Alucht ihre Rettung; glucte es ihnen, durch die feindliche Umschließungelinie zu enttommen, fo marfen fie fich ins Bebirg ober eilten jum Meere, fo lange bort noch Ausfichten fur weitere Entfernung vorhanben maren. Indes verließen die Benueser, die bis hierhin in St. Simeonshafen ausgehalten hatten, auf Diese Nachrichten und von turfischen Angriffen bebroht, die fprische Rufte, wo wir fie erst im Unfang bes Winters im hafen von Laobicha wieder antreffen. Buerft maren es nur Benige und Beringere, welche so die gemeinsame Sache aufgaben, balb aber bewerts stelligten fie ihre Klucht in gangen Schaaren, unter benen fich Bornehme und mehrere namhafte Ritter befanden. Drei Bruber von Grantesmenil, einer bavon mit Boemund verschwagert, Guido Turfell, Lambert der Arme und jener Dicomte von Delun, der fich neben Emicho ausgezeichnet, werden und genannt;

<sup>17)</sup> Rad. c. 74 75.. vielleicht die einzige brauchbare Stelle bei ihm über diese Ereignisse. Man kam zwischen dem 10. und 13. Juni damit zu Stande, denn nach den Gestis p. 19 wurde in der Nacht darauf ein Meteor erblieft, welches nach Raim. p. 154 einen oder vier Tage (tas ift nicht deutlich) vor Auffindung der heitigen Lanze erschien. Raimund selbst sest zwar die Besestigung in die letzten Tage der Belagerung, dech scheint mir die genaue Angabe der Gesten glandwürzbiger.

ffe maren hoffnungelos geworben und glaubten an einem hoffnungelofen Unternehmen feinen Berrath begeben zu fonnen. Damals verweilte noch Graf Stephan von Blois in Alexandrette, der burch biefe Stricklaufer - ber fpatere Spottname ber Fluchtlinge - unterrichtet, bei nachtlicher Beile und auf verstedten Wegen bis auf Die Sohe bes Bebirges nordlich von Untiochien vordrang. Als ber Tag bammerte, fah er bie Belte ber Gelbschufen meilenweit in Thal und Gebirg; ba fant ihm ber Muth, ber niemals boch gewesen, er eilte gurud und segeite auf ber Stelle hinmeg nach Rleinaffen. Seine Entfernung hatte nachhaltigere Folgen, als irgend eine ber bisherigen Ereigniffe ber letten Rampfe, bem auf feine Ausfage gab Rav fer Merius, wie fpater noch zu erortern ift, ben Borfat auf, Die Rettung ber Eingeschlossenen burch einen griechischen Angriff Wir werben febn, wie die weitern Folgen biefes Entschluffes einzig dem byzantinischen Reiche zur Laft fielen; bamals aber hatte er um ein Geringes bas Kreugherr felbft in gewiffes Berberben gefturgt. In Untiochien namlich er hielt man irgendwie, burch ichnelles Gerucht ober begrundete Ahnung, Kunde bavon: jest lofte fich alle Soffnung auf; Rachte ging der Auf burd, die Quartiere, es ware Alles verloren und auch bie Rurften gedichten zu flieben. Cogleich fturzte Alles in wildem Aufruhr zu ben Thoren; bas Beer hatte fich ganglich zerstreut, und ein rascher Untergang ware bamit unfehlbar erfolgt; ba maren es Bischof Abhemar und Boemund, welche Allen voraus bie Thore erreichten, jeden Ausgang versperrten und die mahnfinnige Menge zum Stillstehn und Bleiben vern:ochten 18).

Hatte diese nun die Berzweislung niedergedruckt, so eraltirte sie Andere; ihr Unglud war übermenschlich, sie erschienen sich auch mit mehr als irdischer Kraft begabt. Hier wachte die ganze Fulle des ascetischen Sinnes, auf dem der Kreuzug überhaupt beruhte, eine Weile durch die neuen Gindruck der Fremde, durch die irdischen Sorgen des Krieges zurückge-

<sup>18)</sup> Gesta p. 18. Raim. p. 152.

braugt, gewaltig wieder auf. Die übermäßige Anspannung hob die Geifter ber Meiften vollig aus ten Augen; nachtem alles Weltliche ihnen zuwider geworben, erinnerten fie fich von Renem, auf weffen Geheiß und unter welchen Bunbern fie zu Diesem Kriege hinausgezogen feien. In ihrem furgen Schlummer fiarten fie himmlische Eraume; Die Sciligen, Die Jungfrau Maria, Chriftus felbit erichien ihren Bliden, und verhieß acwiffen Gieg und balbige Erlofung. Deter Bartholomaus, ein geringer Provenzale, fam zu bem Grafen Raimund, und melbete, ber heilige Andreas habe ihm die Lanze gezeigt, mit ber man Christi Leib am Rreuze burchstochen; in ber Peterefirche fei fie vergraben, in ihrem Befite werbe man von aller Roth befreit werben. Bifchof Abhemar, feiner Stellung und Beifteerichtung gemäß, zweifelte, Graf Raimund aber, beffen firchliche Befinnung ftarter von adcetischen Glementen burchbrungen mar. nahm fich bes Menschen an. Man ließ die Rirche raumen, zwolf Mauner gruben einen gangen Tag lang; endlich Abends - beim bie Lanze mußte gefunden werben - fant man fie nicht weit von ben Stufen bes hochaltars tief in ber Erte perstect 19).

Für einen Augenblick verbreitete sich hierauf Begeisterung und Muth durch alle Schaaren, am stärkken unter den Proponalen, die sich glücklich priesen, solcher Gnade gewürdigt zu sein, und Heil und Rettung greislich in Händen zu haben glaufsten. Aehnliche Auftritte gab es in großer Zahl, von denen ich indeß nur einen aussührlicher mittheile, weil sich eine Maaßeregel bestimmteren Gehaltes daran anknüpfte, die übrigen verliesen sich spurlos, sobald die momentan von ihnen erweckte Aufregung verklungen war. Nämlich ein Priester, Stephan, war mit Mehreren Abends in der Marientirche, wo sie weinend und klagend Pfalmen sangen, die die Uebrigen sämmtlich einsschließen. Er betete: Herr, wer wird in deinem Zelte wohnen und ruhen auf deinem heiligen Berge; da glaubte er einen

<sup>19)</sup> Am 14. Juni. Am ansführlichsten bei Raimund, doch fonst auch aller Orten.

Inngling zu erblicken, himmlisch schon, von bessen Saupte bas Beichen bes Rrenges hinunter leuchtete; ber fprach: ich bin es, Christus, mas fürchtet ihr bie Reinde? Befehrt Euch zu mir, und geht in ben Rampf, so werbet ihr fiegen in meinem Ras men. Sogleich ftand bann eine Jungfrau neben ihm, leuchtenben Auges, fie fagte: wer ift es herr, ju bem ihr fprecht? Er antwortete: ich befrage ibn nach bem Bolfe in ber Stabt, mer bas fei. D herr, fagte fie, es find bie, fur bie ich alle Tage ju Euch flebe. Der Priefter fließ feine Benoffen an, um ein Zeugniß bes Gesichtes zu haben, ba verschwand aber bie Erscheinung und ließ fie in tiefer Dunkelheit gurud. vollig hingeriffen, eilte in bie Berfammlung ber Kurften, erzählte bort, was er geschn und fette hingu: er wolle fich von einem Thurme hinabsturgen, burch Reuer hindurchschreiten; unversehrt werde er bleiben, jum Zeugniß, baß er Wahrheit geredet habe. Es war gerade ber Tag nach jenem nachtlichen Tumnit; Die Kursten, selbst ergriffen ober bes Unlaffes froh, priefen ihn als einen heiligen, und schworen fogleich auf Rreng und Evangelium, fie murben nicht ablaffen von bem Rampfe far bas heilige Grab. Go lange noch vierzig Streiter mir folgen, schloß Cancred, stede ich bas Schwert nicht in die Scheibe 20). Der Jubel, ben bie Runde bavon in bem heere hervorbrachte, war unermeflich; es hat etwas Furchtbares, fich biefe Denfchen zu benten, fterbend vor Sunger, in Ermattung bahinfinkend, und boch Gott und feine Beiligen vor bem leiblichen Auge, verzweifelnd in einem Angenblick, bann mit gottbegeistertem Jubel in den Rampf hinaussturgend.

In solchem Wechsel der Stimmung vergingen jene Tage, aber bei allem Enthussasmus wurde die Lage stündlich trostloser, und die Noth, die täglich dringender wurde, ließ keinen Wechsel, keine Aussicht auf Erleichterung erkennen. Die Tapkerkeit in der einzelnen Gefahr blieb dieselbe, aber die dauernde Standshaftigkeit, die beste Tugend eines belagerten Heeres, nahm mehr und mehr ab. Häusig standen bedrohte Posten leer oder

<sup>20)</sup> Gesta p. 18.

nur mit schwacher Befatzung, und ber Umftand allein, bag ein ciniger Oberbefchl mangelte, erschwerte bie Berftellung ber Ordnung auf bas Sochste. Go trug ce fich eines Mittags ju, bag hugo Forfennet, ein Dienstmann bes Grafen von Monte Scabioso, aus Boemunds Deer fich nur mit zwei Gefährten in einem Thurme hart an ber Citabelle befand, als ploglich bie Turfen, von diefer Rachlaffigfeit unterrichtet, einen raschen Ueberfall, etwa breißig an ber Bahl, versuchten. Die beiben Andern entflohen und hugo allein hielt Stand ben gangen Tag hindurch, ohne bag irgend ein Mensch ihm ju Gulfe gefommen mare. Drei Speere gerbrachen in feinen Sanben; er erlegte mehrere ber Gegner und wies ihre Ungriffe gludlich gurud 21). Der Borfall machte body Aufsehn und bewirkte endlich eine Maabregel von umfaffenderer Art: bie Furften traten gufammen und ernannten fur 14 Tage Bormund jum Dberanführer bes heers mit unbeschränkter Bollmacht, eine burchgreifende Disciplin zu handhaben 22). Merkwurdig ift ce, baß gerabe in bem Augenblick vollkommener Herrschaft mystischer und schwarmeris fder Elemente Die weltlichste aber befähigtste Ratur bes gangen Heeres zu ber Leitung biefes unruhigen Gemeinwefens berufen wurde. Aber Gefahr und Roth fprachen mit gebieterischem 3mange, nur bas Bermogen und nicht mehr bie Gefinnung eines Menschen founte in Auschlag fommen, und balb follte man erkennen, welche Mittel bereits bie Tiefe bes Berfalls erforberte und wie wenig ber neue Befehlshaber por irgend einer Nothwendigkeit gurudfchreckte. Bu gleicher Beit verfagten in jenen Tagen mehrere Abtheilungen, Die Rrieger liefen auseinander, verstedten fich in ben Saufern und waren burch feine Aufforderung wieder hervorzubringen. Boemund, nicht gefinnt ju zaudern, befahl barquf, an mehreren Stellen Reuer angulegen; die Rlammen verbreiteten schnell fich uber mehrere Quar-

<sup>21)</sup> Gesta ibid. Raim. p. 153.

<sup>22)</sup> Raim. l. c. Es ist wichtig, Dies Zeugniß eines Provenzalen zu bemerken, da ber Umftand für die Erkenntnis ber Tradition nicht gleichgultig ist.

tiere, so daß 2000 Känser und eine Menge Pallaste und Kirchen in Asche sanken. Run stürzten jene Furchtsamen hervor, in Jammer und Unordnung, einige anch jest noch mit geplündertem Geräth beladen; das Feuer, durch scharfen Wind versstärtt, dauerte dis gegen Mitternacht und glücklicher Weise hielzten die Türken, überrascht und mit dem Anlasse unbekannt, sich ruhig 23). Am andern Tage sammelten sich dieselben Menschen lärmend und in vollem Aufruhr vor den Wohnungen der Fürsten: man solle sie zum Kampf gegen Kerbuga hinaussühren, sie fürchteten keinen Feind, nur hier eingeschlossen wollten sie nicht verhungern.

Auch fah man wohl, daß hier nicht langer auszuhalten, daß eine Entscheidung weiter nicht aufzuschieben mar. verbarg fich nicht bie miglichen Aussichten, unter benen bier ber Rampf auf offnem Felde begonnen und ausgehalten werben mußte, die Schwierigfeit, nur aus ben Mauern in die Ebene ju gelangen, die Gefahr, ber man hier schuplos ber feindlichen Reiterei gegenüber preisgegeben mar, bas Migverhaltniß entlich, in bem man nach Bahl und Ruftigfeit ber Streiter fich ju bem Feinde befand. Aber bie Unmöglichkeit, langer noch innerhalb Untiochiens auszudauern, schnitt ohne Weiteres alle Bo benten ab, und jener Schwur ber Fursten, ben fie bei Stephans Aussage geleistet, hatte jugleich ben Entschluß herbeigeführt, bald möglichft und um jeben Preis biefen Buftand gu beendigen. Um nichts unversucht zu laffen, fertigte man noch am 24. Juni eine Botschaft an Rerbuga ab, bei welcher Peter ber Eremit bie Auftrage ber Fursten empfing und ein Graf Berluin als Dolmetfcher biente. Gie stellten vor, Antiochien fei burch ben beil. Petrus eine driftliche Stadt, er habe teine Befugniß, Die Chriften in Diefem rechtmäßigen Befite zu ftoren. Rerbuga, wie zu erwarten ftanb, ichicte fie hinweg: einerlei, foll er gefagt haben, ob mit Recht ober Unrecht, er wolle Antiochien: er forberte unbedingte lebergabe und stellte nur zwischen Muhamedanismus

<sup>23)</sup> Ibid.

und Tod die Wahl 24). Hierauf ordnete man Alles zum Kampfez von geistlicher Seite wurde ein dreitägiges Fasten anbesohlen und dann das Abendmahl dem gesammten Heere verabreicht. Eine vollständige Begeisterung herrschte in allen Schaaren; in Gebet und Buße bereitete man sich zu dem Treffen vor und mehrere Pilger hatten Bissonen, wo ihnen Christus die Gesänge angab, unter denen sie hinausrücken sollten. Indes versäumte man auch keine profane Vorkehrung; nach besten Kräften, so gering sie auch waren, rüstete sich ein jeder, und die Fürsten, Boemund vor Allen, entwarfen den Plan der Schlacht. Raismund von Toulouse, damals erkrankt, sollte zurückbleiben zur Deckung gegen die Citadelle, mit 200 Mann, denn mehr glaubte man nicht erübrigen zu können 25). Graf Robert von Flandern

<sup>25)</sup> Raim. p. 154. Ich bin ber Angabe bieses Augenzeugen gefolgt, doch kann ich nicht umbin, auf einer Nachricht bei Orderic. p. 741 aufmerksam zu machen, die sich durch innere Wahrscheinlichkeit sehr stark empsiehlt. Er gibt hier die Stärke der einzelnen Abtheilungen am 29. folgender Gestalt an:

|           | G.www. |     |    |      |    |     |      |    | 133000 M2 |       |   |
|-----------|--------|-----|----|------|----|-----|------|----|-----------|-------|---|
| Rainund,  | in     | de  | r  | Stat | t  | •   | •    | •  | •         | 20000 |   |
| Reinald   |        |     |    |      |    |     |      |    |           |       |   |
| Boemund   |        |     |    |      |    | •   |      |    | •         | 30000 |   |
| -Tancred  |        |     | •  |      |    |     |      | •  | •         | 4000  |   |
| Robert vo | n      | der | Ŋ  | dorm | an | die |      |    |           | 15000 | _ |
| Hugo und  | R      | obe | rt | von  | F  | lan | derr | 1. |           | 30000 |   |
| Gottfried | •      |     | •  | •    |    |     |      | •  |           | 30000 | M |
|           |        |     |    |      |    |     |      |    |           |       |   |

Hierzu sind noch die Provenzalen unter Abhemar zu rechnen, deren Stärke nicht angegeben wird. Erinnern wir uns nun, das das Heer, nach der geringsten Angabe, vor Nicka 300000 M. zählte, so erscheint diese Summe in keiner Weise übertrieben, in dem Berlauf des Feldzguges hatte man kein unglückliches Gesecht bestanden, wenig Besahungen zurückgelassen, und ein Abgang von mehr als 100000 M. ist eher zu hoch, als zu gering angeschlagen. Nimmt man aber Orderichs Summe au, so begreift man nicht, wie man nur 200 M. der Sita-

<sup>24)</sup> Anselm: p. 432 und Raim. p. 154 ftimmen fast wortlich überein; im Wefentlichen auch bie Gesten, beren Bufage ich noch berühren werbe.

war so schwach, daß er nicht zu Pferde sitzen konnte, als aber Boemund auch ihm ein Commando in der Stadt antrug, raffte er sich auf und erklärte, er vermöge nicht zurückzubleiben, er werde mit hinausziehn 26). Das gesammte Heer theilte man darauf in sechs Schaaren 27), deren letzte unter Boemunds eigener Auführung stand; endlich am 28. Juni, nachdem man alle Borbereitungen beendet hatte, erging der Befehl zum Ausrücken unter dem Jubel aller Schaaren. Wahrlich, dieser Jubel war die einzige Siegesdurgschaft; alles Andre, so viel man es übersah, schien nichts als Berderben und Untergang zu verheißen.

Ehe ich hier in der Entwicklung der thatsächlichen Geschichte weiter gehe, wird es nothig sein, unfre Betrachtung den Fortsschritten der Tradition zuzuwenden, die auf ihre Weise die Wichtigkeit der Ereignisse in bunten Farben abspiegelt. Die Berherrslichung Gottfrieds dauert fort, und nicht schwer wird es uns, gerade hier neu hinzutretende Elemente darin wahrzunehmen. Zunächst macht Gottfried allein am 10. Juni jenen Ausfall auf der Sübseite der Stadt, freilich, erschöpft an Kräften, müde vom Rampf und bei der zahstosen Uebermacht der Türken hat er keinen Erfolg. Die Türken aber, weil sie den Herzog besiegt, fallen jest die Pilger von allen Seiten her wüthend an, jest

delle gegenüber zurücklassen konnte. Ohne jene Notiz bei Maimund würde ich kein Bedenken tragen, die Nachricht in ihrem ganzen Umfange anzunehmen, da auch das Berhältnis der einzelnen Schaaren höchst plausibel erscheint. Die Ungabe bei Rob. mon. p. 63, Boemunds Schaar sei weit aus die Stärkste gewesen, würde bei der Natur dieses Autord gar nicht ind Gewicht fallen. Auch kann man Matth. Eretz p. 311, freilich ebenso ohne Gewicht an dieser Stelle, hierhinziehn, das Deer sei 165000 M. stark gewesen, eine Ungabe, welche, Adhemar mit eingerechnet, die des Orderich vollkommen bestätigt. Für Raimund dagegen spricht die Notiz in dem Briefe der Fürsten an Urban II. bei Fulcher p. 395, man habe die Besahung der Citadelle nach der liebersgabe etwa 1000 Mann stark gefunden.

<sup>26)</sup> Guib. p. 521.

<sup>27)</sup> Gesta I. c. Anselm I. c. Mainund läßt, bie Bahl ber Abtheilun: gen nicht erkennen.

ichenen fie niemanden mehr und fampfen ohne Unterbrechung 28). Reben bem Herzog tritt bann aber ber Graf von Rlaudern hervor, und zwar in so bebeutenbem Lichte, bag wir ihm eine besondere Aufmerksamfeit nicht entziehn burfen. hen die vergebliche Unftrengung ber Provenzalen, ben Brudentopf zu behaupten, barüber berichtet nun Albert folgender Ge stalt 29): Rerbuga, ber fein Lager bort nordlich vom Drontes aufaeichlagen, fandte 2000 Mann, um bies Caftell zu gerfteren. Die Chriften hatten es feit ber Eroberung Untiochiens vernache laffigt und leer gelaffen, jest aber warf fich in kluger Borausficht Robert von Klandern mit 500 Rittern hinein, vertheibigte es einen Tag lang und jog bann freiwillig in bie Stadt gurud. Beibe Rurften, Gottfried und Robert, ruden nun in biesem Theil ber Cage eng zusammen: fast alle Erfolge erringen fie gemeinschaftlich, und auch an ausbrücklichem Preise ihrer Freunds schaft fehlt es nicht so). Boemund und Raimund, erzählt 211bert, haben ein Caftell ber Citabelle gegenüber erbaut - bis babin ift, ihm jenes mubfam errichtete Mauerwert angewachsen - einmal machen die Turten einen unvorhergesehenen Ungriff und hatten beinahe Boemund gefangen, wenn nicht Gottfried, Robert und andre Fursten sogleich jur Sulfe herbeigeeilt maren 31). Es icheint mir unzweiselhaft, daß diese Angabe nur als Umgestaltung bes Vorfalls gelten fann, welcher Boemunds Ernennung zum Dberbefchlohaber veranlagte: etwas weiter findet fich noch erfennbarer eine zweite Berfion berfelben Beace benheit, wo nicht gerade Gottfried felbst, wohl aber einzelne seiner Ritter Die Rettenben find 32). Alls barauf bie Desertion ber Stricklaufer eintritt, werben auch fammtliche Rurften muthlos; nur Gottfried und Robert bleiben fest, und stellen burch

<sup>28)</sup> Alb. IV. 30. 29) Ibid. c. 33.

<sup>30)</sup> Soon IV. 9. Godefridus et Robertus qui ad invicem dilectissimi amici et consocii foederis erant etc. Auch hier wie vielfach fouft, spricht fich diese Freundschaft in der Opposition gegen die Normannen aus.

<sup>31)</sup> IV. 31.

<sup>32)</sup> IV. 35,

ihre Ermahnungen ben Muth ber Uebrigen wieber ber. Dann versammeln fie auch die Maffe bes Bolfes, diesmal gemein= schaftlich mit bem Bischof von Pun, und auf ihre Worte, fagt Albert, werben alle beständig und schworen, ju leben und gu sterben mit ben Brubern 33). Bon Boemunde Dberbefehl wirb naturlich tein Wort gefagt; jene Feuersbrunft, bie auf feinen Befehl entstand, wird bem Grafen Robert zugeschrieben: bas Bengniß fur biefe Auficht ber Ueberlieferung gibt uns an biefer Stelle fogar ein normannischer Geschichtschreiber, Rabulf 34). Die gleiche Tendenz, auf Roften befondere Boemunde ben Ruhm Lothringens und feiner Freunde hervorzuheben, zeigt fich auch in ber Darstellung ber Schlacht: ich kann hier biefe Dinge vorausnehmen, weil fich ber mahre Bergang aus ben Quellen ohne weitere Erorterung herstellen laft. Wir werben febn, baf Boemund, feiner Stellung ale Dberbefehlehaber gemaß, ben Tag entschied: bei Albert wird nun ergahlt, Gottfried habe querft an feinem Theile gestegt, barauf von Boemund bringende Botschaft erhalten, er moge ihn aus brobender Befahr erretten; fogleich fei er und mit ihm Sugo ber Große umaekehrt, burch ihre Tapferkeit habe fich bas Gluck bes Zages auf die Seite ber Chriften gewendet 35). Beiter ausgebilbet finden fich diese Umstande bei Gilo so): Gottfried heifit ber Bergog ber Bergoge, Sugo wird fein anderes Ich, fein nachster Freund genannt. Boemund unterliegt; nachdem Gottfried bie Turken geworfen, halten fie fich auf einem Sugel, bis einzelne Ritter aus Sugos Gefolge fie auch von hier vertreiben.

Was nun diese Freundschaften angeht, die allerdings ben Glanz und die Stellung bes Herzogs von Lothringen nicht wenig steigern, so werden sie bis auf weitere Nachweisung wohl auf sich beruhen muffen. Ueber Hugo ist in dieser Hinsicht durchaus keine beglaubigte Angabe beizubringen, und fur Robert machen die heimathlichen Berhaltnisse eine so enge Bers

<sup>33)</sup> IV. 39. 41.

<sup>34)</sup> Rad. c. 76.

<sup>35)</sup> IV. 51.

<sup>36)</sup> Gilo p. 248.

bindung in hohem Grabe unwahrscheinlich 37). Indeg begnugt fich die Sage feineswegs bamit, ben Ruhm Gottfrieds gu verherrlichen, indem fie zwei gleichberechtigte Furften in freie Abhangigkeit zu ihm verfett: fie verbindet ihn nicht minder hauffa mit bem geistlichen Oberhaupte bes Buges, ichof von Pun, ober, will man ben allegorischen Ausbruck. national lothringischen Ursprungs sucht sie fich jest mit der allgemeinen religibsen Grundlage bes Rreuzzugs zu ibentificis Bei ber Unnaherung ber Tarten fragt Abhemar, was hier zu beginnen fei, Gottfried allein antwortet mit begeifterter, bes Christenhelben murbiger hingebung 38). Als Boemund bes fiegt von St. Simeonshafen gurudfehrt, muftert Gottfried gerade Die fammtlichen Schaaren bes heeres; zu biefer Magfregele bie ben rafchen Sieg begrundet, hat ihn ein Borfchlag bes Bifchofe bewogen 19). Wir erwähnten, wie beibe gemeinschafts lich ben Pilgern Muth gegen Kerbngas Ungriffe einsprechen, und ebenfo forscht Raiser Alexius vor allen Dingen, wie gerabe fie die Roth ber Belagerung überwunden haben 40). Endlich in ber letten befreienben Schlacht: wie Gottfried burch mache tigen Angriff nach allen Seiten hin ben Sieg entscheibet, fo fieht in bem Mittelpuntte bes Kampfes ber Bifchof von Pus bem feindlichen Relbheren unerschutterlich gegenüber, ftete bie heilige Lanze ihm vorhaltend, fagt Albert, und fo mit himmlis fcher Rraft feine Tapferfeit lahmend 41). Die Angabe gerfallt fogleich burch ben hiureichend beglaubigten Umftand, baß Rerbuga an ber Schlacht felbft feinen thatigen Autheil genome men hat.

11m aber ben Werth biefes Wegenfapes zwischen bem drift.

<sup>37)</sup> Bir ermähnten oben der Theilnahme Enftachs an tem Flandrifchen Erbfolgefrieg.

<sup>38)</sup> Alb. III, 60. 39) Ibid. 63.

<sup>40)</sup> Ibid. IV. 41. Graf Raimund ift hier aus leicht begreiflichen triaden mit genannt.

<sup>41)</sup> Alb. IV. 62. Como Matth. Eretz p. 312: qui opposa la lance du Christe aux drapeaux des infidèles.

lichen Rirchenfursten und bem Saupte ber Unglaubigen volltommen zu wurdigen, muß man im Gangen auf bie Unficht eingehen, welche die Vilger und ihre Zeitgenoffen von ben turfifchen Gegnern fich gebilbet hatten. Ich wiederholte oben Die Borschläge, welche Peter und herluin Kerbuga zu machen beauftragt waren: es fehlt nun viel baran, bag fie in ben meisten Berichten beutlich und unumwunden zu lefen maren. Bei Kulcher verlangt Peter bie Entscheidung bes Streites burch Einzelnkampf, Rerbuga folle funf, gebn ober zwanzig Streiter stellen und von beren Tapferfeit ben Besit ber Stadt abhangen Bezeichnenber ichon find bie Gesten: hier proponirt Peter, Rerbuga folle bie Stadt aufgeben, bann moge er mit -allen Ehren und allem Befite frei abzichen; ihre Copiften erweitern bas bis zu heftigen Invectiven und zu milben bogmatischen Bantereien 42). Albert endlich hat gar ben fonberbaren Borichlag, Kerbuga moge Christ werben, bann wollten Die Franken feine Oberlehnsherrlichkeit anerkennen; baranf habe er feine gotteblafterlichen Reden und Brauche entwickelt, und mit Hochmuth und Jugrimm erklart, baran wolle er hab Erscheint bies ichon ungefinge und unglaublich genug, fo braucht man nicht weit umberzusehn, um fich an andern Stellen burchaus in einem Kabellande, nur Ungethumen gegenüber zu erblicken. Da erzählen sie sich von biefen Beiben, mit heibnischen Ramen, in übermenschlicher Pracht und grimmigem Sochmuth: man fann nichts charafteriftischeres lefen, als bei Albert bas Gesprach zwischen Rerbuga und Solymann 43), in ben Geften bas zwischen Rerbuga und feiner Mutter. Rerbuga fragt die Lettere, nachdem fe ihn vom Kriege abgemahnt: Sag Mutter, ift es benn mahr, find es fo fchreckliche Rampfer? worauf fie hochst driftlich erwiedert: fie streiten im Ramen

<sup>42)</sup> Rob. mon. p. 62 läßt Herluin eine Rede beginnen: o princeps nullius militiae, sed totius malitiae, und in gleichem Tone forts fahren Es find die vollkommensten Gegenbilder zu den Berhandlungen unt dem Riesen Ferrakut im falschen Turpin.

<sup>43)</sup> Bei der früher ermähnten Gefandtichaft 1. IV. c. 2 ff.

eines gewaltigen Gottes, beshalb wirst du ihnen nicht widerstehn. Er sagt: Mutter, entdede mir, sind Boemund und Taucred ihre kleinen Gotter, die jeden Morgen 2000 Rinder vere zehren? Sie antwortet natürlich, die Franken hatten keine Götter, als den einen Christus, jene seien aber unbestegbare Helden. Man sieht, daß die Grundlage aller dieser Gebilde religiöser Art ist: volksthümliche Regungen spielen hinein; die Gestaltung im Einzelnen drückt sich dabei immer in sinnlichen Thatsachen aus, freilich hier von ungeheuerlicher Natur. Will man ihr Grundwesen in einem Worte aussprechen, so ist es undewußt poetische Anschauung; mit welchem Unrecht hat man dergleichen in die Reihe historischer Berichte gesetz, wie es doch mehrfach mit allen der angeführten Beispiele geschehn ist.

Suchen wir nun, wenn auch nicht eine Charafteriftit bes ganzen turfischen Befens, boch einen Begriff von bem bamaligen Buftanbe bes verbundeten Beeres zu geben, fo ftimmte biefer febr wenig zu bem prachtvollen und furchtbaren Scheine, unter welchem es ben Christen entgegentrat 44). Rerbuga hatte entweber bie Kahigkeit ober bas Butrauen ber Uebrigen nicht fo weit, um folche Maffen zu bauernder Bewegung gufammenguhalten. Ridwan von Aleppo mußte bie enge Berbindung bes Emire mit seinem Bruber hochst ungern febn; er that Alles, um bie Eintracht in bem Beere zu vermindern, und erfüllte burch sein lebhaftes Unterhandeln mit Rerbuga die Fürsten von Damascus und Emeffa mit angftlichem Migtrauen. reichen Turfmanen, welche Kerbuga von Often herangeführt hatte, ging er einzeln an : es gludte ihm, Zwietracht unter fie und bie Araber bes Muhammed Ibn Wettab zu bringen, fo baß mehrere Schaaren bas heer verließen und fich in ber Umgegend zerftreuten. Die Emire felbft maren vielfach unzufrieben miteinander; es ist hodist mahrscheinlich, bag auch ohne bie Schwerter ber Franken biefe gange Ruftung fich in Kurgem aufgeloft hatte. Tropbem blieb Rerbuga in größter Sicherheit:

<sup>44)</sup> Das Folgende fammtlich nach Remaleddin.

noch gehorchten die Ttuppen und noch im letten Moment erleichterte sein thörichtes Selbstvertrauen den Franken die Rettung. Als sie am Morgen des 28: wohlgeordnet, Schaar auf Schaar, über die Orontesbrückz zogen, saß Kerbuga beim Schachspiel 45); es kam Meldung auf Meldung, die Emire eilten zu ihm, man moge den Ausgang sperren und damit die Feinde einzeln aufreiben; er sagte: laßt sie alle hervorkommen, daß sie besto gewisser verderben.

Der Plan ber Christen war, mit ihrer Schlachtlinie ben gangen Raum gwischen Flug und Gebirge auszufullen 46), um jede Umgehung zu verhindern; ba bas turtifche Lager unterhalb ber Brude ftand, hatten fie bie Fronte nach Westen und ben Fluß links neben fich. Sugo ber Große und Robert von Klandern führten die erfte Abtheilung unmittelbar am Drontes entlang 47); rechts neben ihnen ructe Gottfried ein, bann Robert von der Rormandie; die vierte Abtheilung bistoeten die Provenzalen, burch Abhemar von Pun geführt. Bahrend fie fich ordneten 48), kam Botichaft von Rerbuga, er nehme ben von ihnen vorgeschlagenen Zweifampf an: mas ihn fo ploplich bewog, ift unbefannt, jedenfalls mar es jest zu fpat, und bie Christen rudten ohne aufzuhalten weiter vor. Tancred, ber Ruhrer ber funften Abtheilung, war im Begriffe, seine Stelle in der Linie neben Abhemar einzunehmen; als ploglich eine ftarte Schaar turfischer Reiterei auf bem Wege von St. Gis

<sup>45)</sup> Raim. p. 154.

<sup>46)</sup> Raim. p. 154 und Gesta p. 21. Raimund fagt ausdrücklich Nostri acies suas versus montana dirigebant, caventes ne nos incingerent a tergo.

<sup>47)</sup> Gesta p. 21. Equitabant iuxta aquam, ubi virtus Tarcorum erat.

<sup>48)</sup> Fulcher p 393. Ein Emir fagt ju Rerbuga: jest flieh oder kampfe, die Franken nahn, ich sehe bas Zeichen ihres großen Papftes. Rerbuga: ich will zu ihnen schieden um einen Einzelnkampf. Unter dem magnus pipa kann doch nur Adhemar verstanden werden. Die Sache selbst auch bei Raim. p. 154 und Rad. e. 84 ff.

mconshafen 49), ber hier bicht an bem Gebirge entlang ging, neben der driftlichen Linie vorüberbraufte und mit aller Macht auf die rechte Rlante ber Provenzalen, und in den Rucken ber Normannen und Boemunde fiel. Schon hatte auf bem linten driftlichen Rlugel Sugo ber Große bas Gefecht mit Glud bes gonnen so); Boemund feinerfeits machte auf ber Stelle Rehrt gegen ben neuen Angriff 51), und Gottfried und Robert von der Normandie sandten ihm unter einem Ritter Reinald eine combinirte Schaar zur Berftarfung 52). Reinald brang zwar mit zu großem Ungeftum vor, fiel felbft im Beginne bes Gefechtes, und feine Schaar wurde gerftreut 68): indeß hielt Boemund bie Schlacht aufrecht, ging balb barauf mit großem Rachbrude jum Angriff über, und warf, por Allem burch Tancred unterftugt, bie Begner in aufgelofte Klucht. Indes überließ er letterm bie Berfolgung biefes Schwarmes, und manbte fich felbst fogleich gurud, um ben Rampf auch an ben übrigen Stellen gu entscheiben sa). Die Provenzalen waren, obgleich sie ihre Klaufe bedroht fahen, in stetem Borruden geblieben; weniger vortheil-

<sup>49)</sup> Dies zeigen die Gesta I. c., welche diesen Schwarm stets nennen Turcos a parte maris venientes, obgleich er unmittelbar in den Kampf von Often her kam. Daß auch Tancred noch nicht in die Schlachtlinie eingerückt war, beweist Raim p. 155, der diese Abtheilung zugleich mit den Provenzalen kampfen läßt.

<sup>50)</sup> Das Sugo und Anfelm von Ripemont den ersten Streich an jenem Tage führten, ift vielfach bezeugt; auch Alb. IV. 49. hat es.

<sup>51)</sup> Rad. c. 89 Ale das Gras in Brand gestedt wird, treibt ber Westwind ben Turken die Flamme ins Gesicht,

<sup>52)</sup> Gesta l. c. und fammtliche Copisten.

<sup>53)</sup> Guib. p. 522.

<sup>54)</sup> Schreiben der Fürsten an den Papst bei Fulcher p. 395. Die Fürsten sagen: prima belli statione sugere eos coegimus — jene Rämpse Huged — ipsi autem nos girare voluerunt, sed nos omnes illus in unum coegimus — die Zerstrenung ienes abgesenzerten Hausens — coactos sugere compulimus — der lette Ramps. Tancreds besendere Berselgung bezeugt Rad. 1. c., Boemunds Theile nahme an dem letzen Streit Gesta p. 21.

haft stand bie Sache am Ufer bes Drontes, wo die haupt= macht der Turken, mahrscheinlich Rerbugas eigne Truppen ies hier traf nun Mehreres ben Schritt breit vertheibigten ss). zusammen, ben Ausgang bes Tages zu beschleunigen. Jeue vor Tancred Kliehenden hatten bas burre Gras in Brand geftedt, womit bort ber Boben bicht bewachsen war: theils um ben Chriften Rampf und Berfolgung zu erschweren, theils um Rerbuga ein Zeichen bes Miftlingens zu geben so). In bemfelben Moment verließen bie Turfmanen bes heeres ihre Stellung; fie kehrten um, ergriffen bie Flucht ober wandten ihre Waffen gegen bie faracenischen Schaaren felbft. Dies entschied auf bem linken Alagel ihrer Schlachtordnung, ben Provenzalen gegenüber, wo fogleich alle Abtheilungen ber verbundeten Emire ohne Aufenthalt die Alucht ergriffen 57). Bu gleicher Zeit vereinigte fich Boemund mit ben beiben Roberten und Gottfried; fic brangen in geschloffener Linie und vollem Roffeslaufe vor 58), und hierauf gab, ehe es zu rechtem Schlagen getommen war, Rerbuga ben Befehl jum Rudzuge. Diefer erfolgte auch hier ohne alle Ordnung, in wildem Getummel, indeg reichten zum Glud ber Beschlagenen bie frantischen Pferbe, obgleich am vorigen Tage nach Befehl Bischof Abhemars besonders verpflegt 59), ju weiter Berfolgung nicht aus. Nachdem man bas Lager Rerbugas erreicht und hier mendliche Beute vorgefunden hatte, machte man halt und rief bie einzelnen Schaaren gufammen. Die Turfen hatten, wie bei bem Zustande bes frantischen Seered begreiflich ift, wenige Berittene und Bornehme , tafur eine beträchtliche Anzahl von Fußsoldaten, Packinechten und Troßbuben eingebuft: driftlicher Seits murbe, mohl mit ftarter

<sup>55,</sup> Nach Kemaleddin bei Wilken fich Kerbngad Schaar zulest, nach den Gestis I. c. die Abtheilung am Orontes.

<sup>56;</sup> Rad. Raim. Gesta I. c.

<sup>57)</sup> Remateddin I. c.

<sup>58)</sup> Gesta.

<sup>59)</sup> Fulcher p. 393.

Uebertreibung, ber eigne Berlust auf 10000, ber ber Gegner auf 69000 M. geschätzt 60).

So unwurdig endete diese gewaltige Erhebung der ganzen selbschutischen Macht; so sonderbar verschlingen sich die Combinationen, auf denen weltbedeutende Entwicklungen beruhen. Die Christen sterben Hungers und nur der Hunger treibt sie der seindlichen Uebermacht entgegen: von einem Feinde sind sie zum Tode bedrängt, der in sich jeden Augenblick zu zerfallen im Begriff ist, und jeder Hordensührer, der bei dem Auszuge der Christen gegen Kerbugas Befehl Hugo den Großen angriff, hatte höchst wahrscheinlich dem ganzen Kriege ein unvermuthetes Ende gemacht.

Jett freilich mar bergleichen fur manches Jahr bahin und Die einzelnen Emire gingen in ihre Beimath gurud, Rerbuga erreichte Aleppo, sammelte hier seine Manuschaft und jog bann nach Mosul. In ber gangen Umgegend von Antiochien ftand bie driftliche, armenisch = fprische Bevolkerung unter ben Waffen: fie erschlugen jeben Turten, ber ihnen in die Sanbe fiel, und hatten balb bas land vollfommen gereinigt. ehe bas frankische heer wieber in die Stadt gurudkehrte, bet Alhmed Ebn Merwan bie Uebergabe ber Citabelle bem Grafen von Touloufe an. Raimund schaffte feine Feldzeichen herbei, und schon war ber Turte im Begriff, sie anzunchmen, als er einige Longobarben fagen borte: bas ift nicht Bormunde Rahne. Ahmed, der schon fruher mit Tancred in Unterhandlung gestanben hatte, fragte nach bem Namen bes Eigners und erflarte fogleich, Boemund erwarten zu wollen 61). Unmittelbar barauf langte biefer an, ba waren bann Raimunds hoffnungen ger-

<sup>60)</sup> Remaleddin. Schreiben der Fürften, Martene I. 281.

<sup>61)</sup> Gesta l. c. Dieser Berlauf ist mir ungleich wahrscheinlicher als Raim. p. 155, die Türken hatten bas Castell allen Fürsten geweinschaftlich übergeben, aber Boemund die übrigen mit Gewalt verjagt. Auch sagt die Epist. princ. ap. Fulcher p. 395 ganz einfach, das Castell habe ber Emir an Boemund übergeben.

flossen, und vollständig hatte das Gluck des Normannen die lang ersehnte Erfüllung erreicht. Ahmed selbst, nachdem er die Burg überliefert, ließ sich mit einem Theil seiner Mannschaft tausen und blieb in Antiochien; die übrigen befahl Boemund nach Aleppo zu geleiten, erfnhr aber bald, daß unterwegs ein Schwarm jener Armenier sie erreicht, und die auf den letzten Mann zusammengehauen hatte.

## Behntes Capitel.

## Innere Zerwürfnisse

Nachdem die Fürsten siegesfroh in die Stadt zurückgesehrt waren, gönnte man sich zunächst Anhe und Erholung nach so viel Mühseligkeiten. Untiochien wurde von allen Resten der türkisschen Besatung gesäubert, die Kirchen nen geweiht, der Patrisarch wiedereingesett. Sonderbar, und so viel ich sehe, soust undegründet, ist die Borstellung, welche Albert darüber mittheilt: er sagt, sie hätten den Patriarchen in aller Ehrsurcht und Unterwerfung zum Fürsten der Stadt gemacht und ihm darauf Boemund als Bogt — advocatus — an die Seite gestellt 1).

Sah man nun weiter umher, so hatte es scheinen können, ber Arcuzzug sei im Wesentlichen zu seinem Ziele gelangt, und ein rechtes Hinderniß fur die Besetzung mehr als die Eroberung Palastinas nicht weiter vorhanden. Die Macht der Seldschuten war völlig gebrochen, die Griechen und Fatis miden standen in unwirksamer Ferne, ein ernsthafter Widerstand bis vor die Thore von Jerusalem war nirgendwo zu erwarten. Jeht aber, durch keine Furcht vor außern Angrissen zurückgehalten, begann im Mittelpunkte des Areuzheeres selbst eine neue Entwicklung, welche die Beendigung des Arieges fast um ein Jahr noch hinausschob und von vorn herein den Charakter des Heeres wesentlich umgestaltete. Um sie Einzelnen kennen zu

<sup>1)</sup> Alb. V. 1.

lernen, knupfen wir unfre Betrachtung an den zuletzt erwähnten Bersuch Raimunds an, dem Fursten von Tarent den Besitz der Citadelle zu entziehn; an diesem Punkte entspann sich ein Hasder, der bald die Schaaren der Pilger bis in die kleinsten Theile durchdrang.

Boemund namlich entwickelte feine Auspruche auf Antiochien ohne Sehl, und verlangte von dem Grafen von Toulouse, bem einzigen Fursten, ber noch befestigte Theile ber Stadt befett hielt, auf beffen eignes und bas Berfprechen ber übrigen fürsten gestütt, die Berausgabe biefer Puntte. Raimund indes, obaleich er bamals bebrangt burch bie allgemeine Gefahr nachgegeben hatte, fam jett auf die griechischen Berpflichtungen gurud, und burch seinen Einspruch mag es bewirft worben sein, daß bie Kurften vor allen Dingen fich mit Raifer Alexius in Berührung gu feten befchloffen. 3wei ber bedeutenoften Unführer bes Des red, Sugo ber Große und Balbuin von Sennegan wurden an ihn abgefandt, mit ber bestimmten Aufforderung, die Stadt fur fich zu übernehmen, dafür aber auch feinerfeits allen Berpflichtungen - Rrieg gegen bie Turfen, perfonlicher Anwesenheit im Welde - nachzukommen. Balbuin erreichte Conftantinopel nicht, er verschwand, tobt ober gefangen, bei einem Scharmutel in Sleinaffen 2); was hugo mit Alexins festgefest, ift nie bekannt geworben, benn nach furger Unwesenheit am faiferlichen Sofe verließ er ben Drieut und ging nach Frankreich zurud. Seine Luft und Eraft fur biefe Unternehmung war gn Ende; ibu vermochte ber Ruhm nicht festzuhalten, wenn er ihn zu folchen Preisen erfaufen mußte. Bon biefer Seite her fah man sich also in Antiochien um nichts gefordert, und war ohne auswartige Einfluffe burchans auf eigne Entscheibung guruds acwiefen.

Die Fürsten waren unterdest übereingekommen, den Sommer verstreichen zu lassen, ehe sie erschöpften Truppen nenen Anstrengungen aussetzen 3). Sie machten bekannt, es möge

<sup>2)</sup> Alb. Aq. V. 2 ff. Gisleb. Mont. bei Bouquet XIII. p. 550.:

<sup>3) 3</sup>ch brauche taum anzuführen, daß ich mich ftreng an die Geften und

ein jeber fich nach Kraften verpflegen und raften; erft am Ale lerheiligentage werbe man fich wieber in Bewegung feten. Gleichzeitig melbeten fie in einem Schreiben an alle Glaubigen bes Abendlandes, auf ben genannten Tag habe ber Rhalif, ber Ronig ber Perfer wie fle fagen, ihnen neuen Rrieg verfündigt. Die Bergigerung wird hiedurch boppelt begreiflich, ba bei einem folden Rampfe bie möglichst beste Berpflegung bes heeres und ein fester Anhaltspunkt, wie man in Antiochien ihn fand, in jeder Beziehung munschenswerth erschien. Nicht weniger hatten Die eben erlebten Ereiguiffe gezeigt, wie fehr gerabe biefe Ctabt burch jeben Angriff von Often her in Gefahr tommen mußte, während ber Marsch auf Jerusalem bei ben früher erwähnten Berhaltniffen zu Aegopten eben nicht bringenbe Gile nothig machte. Trot bem war bie Birfung ber Maafregel auf bas Heer 'eher nieberschlagend als freudig; bie Deisten hatten bie vergangenen Strapagen vergeffen, fle hofften bei balbigem Aufbruch auf leichten Sieg über ben hochtich erschreckten Keind, und hatten ben lebhaften Bunfch, nach fo viel Sinderniffen bas Ziel ihrer Wallfahrt endlich zu erreichen. Dazu tam, baß Die Mehrzahl nur vom Rriege lebte und fich burch folchen Stillftand mit brudenbem Mangel bedrobt fehn mußte. Rurften, biefe Stimmung ertennend, machten befannt, wer nach Rampf und Beute Berlangen trage, moge fich bei ihnen melben : fie feien erbotig, Ritter und Rugvolf in Gold zu nehmen umb zu einzelnen Unternehmungen hinauszuführen. Rusammenschung bes heeres ift biefes Erbieten bezeichnent; wir sehen, wie fehr bas Bange auf freiwilliger Ginigung und nicht im Minbeften auf einer Oberleitung, etwa ber fieben ober acht befannten Furften, beruhte. In biefer Beife verging nun ber Commer; bie einzelnen Ruhrer lebten auf ben Befigungen um Untiochien, die fie fich feit bem Beginn ber Belagerung zugeeignet hatten 4); Boemund, heißt es, ging nach Romaniens),

Raimund halte. Sonftige Notizen werde ich gehörigen Orts anführen und auf Radulf befonders zurudkommen.

<sup>4)</sup> Rad. c. 59 gibt ein Berzeichniß bavon. 5) Raim, p. 156.

wahrscheinlich nach Cilicien, um hier bie Anfange seiner herrschaft zu sichern; eine provenzalische Schaar, unter Raimund Piletus, nahm Rugia ein, wurde aber von Maara mit bebentendem Verluste abgewiesen.

Unterbeß mutheten in Antiochien gefahrliche Epidemieen, burch zu große Menschenmenge und schlechte Rahrungsmittel erzeugt; Taufende murben hinweggerafft, unter ihnen am Dei sten beflagt Bischof Abhemar von Pup, ber papstliche Legat, Sein Ansehn im Beere mar bedeutend gemeam 1. August. fen: Die Beringen liebten ihn feiner Wohlthatigfeit, Die Bornehmen feiner ruhigen Rlugheit wegen ; Alle hatten feinen untabelhaften Lebensmandel und feine geiftlichen Baben hochge-Man tann nicht fagen, baß er auf ben Bang ber Ereigniffe einen großen Ginfluß geubt hatte; was hier mit Bo wußtsein und Erfolg geschah, ift fast ausschließlich bem Sursten von Tarent zuzuschreiben. Allein feine sittliche Wirffamteit war unansgesett und nachbrudlich, auf Disciplin und Gi fer ber Truppen wie auf Thatigkeit und Gintracht ber Fürften. Den geiftlichen Charafter endlich und die geiftliche Einheit bes Buges hielt er in jedem Momente aufrecht. Gerade in dies fem Zeitpunkte, als weltliche Interessen und offner Zwiespalt bie Berbindung bes heeres im innersteu Rerne aufzulofen brohten, mußte fein Abscheiben von ber hochsten Bebeutung Die einzige gesetlich anerkannte Behorbe und bie lette unbedingt respectirte Schranke murbe bamit bem Streite ber Varteien hinmeggeraumt. Bunachst erariffen bie Kurften ben Unlag, ihrem hochsten Oberhaupte, dem Papfte zu Rom, Rachricht von ihren Erfolgen ju geben, und ihn ju bitten, er moge jest nach bem Tobe bes legaten fich felbst an ihre Spipe stellen. Aber außer einigen Ermahnungen, Die Urban im Abendlande ausgehn ließ, hatte ihr Schreiben nicht Die mindefte Wirfung.

Gottfried versammelte bald barauf eine betrachtliche Anzahl Freiwilliger zu sich, mit benen er ben Euphrat überschritt, um seinen Bruder Balduin in Edessa heimzusuchen. Eine Menge besonders geringerer Pilger, folgte ihm nach, durch ben Ruf

ihrer gnten Aufnahme gelockt; fle fanden Balduin im vollen Befite einer reichen, aber feineswegs muhelofen Berrichaft. 3wischen Antiochien und Ebeffa gab es feine Reinde mehr, sonft war noch Rampf an allen Grenzen, und zuweilen regte fich unter ben Urmeniern Ungufriedenheit mit bem fremben Beherricher. Ein Raberes barüber liegt außerhalb bes Planes bies fes Buches; es ift hinreichend an die fruher gemachte Bemertung zu erinnern, bag Alberts Angaben über Ebeffa, wenn auch nicht authentisch im Einzelnen, boch im Gangen unterrichtenb erscheinen. Bu ermahnen ift noch bie Unternehmung Gottfriebs gegen bie Burg Egaz auf bem Gebiet von Aleppo, beren Befehlshaber Omar ihn gegen einen Angriff Ridwans zu Sulfe gerufen hatte. Wir find barüber von brei Seiten her unterrichtet, burch Raimund, Albert und Remaleddin 6), abweichend zwar im Ginzelnen, aber jeber nach feiner Beife zu erflaren. Remalebbin laft bie Botschaft an Raimund von Toulouse abgebn, ber fogleich aufbricht und ben Emir von Aleppo gum Rudtug nothigt. Ihm ift, wie ben fpatern Arabern überhaupt, ber Graf von St. Gilles bie hauptperfon im heere 7); baß er biesmal im Irrthum mar, fehn wir aber mit Sicherheit aus Raimunde Erzählung. Gottfried erhalt Omare Botichaft in Ebeffa und gehr bann nach Antiochien, um hier Sulfe nachzufuchen; Boemund und St. Gilles brechen fogleich auf und in bestem Ginverftandniß entseten sie bie Burg. Den letten Umstand modificirt Albert: Raimund, verdrieglich, bag Omar ben Herzog und nicht ihn vor Allen angegangen, habe feinen Beiftand verweigert, und fich erft auf bie heftigsten Drohungen Gotts friede ju bem Buge entschloffen. Die Richtigkeit biefer Ungaben laffe ich um fo eher bahingestellt, als ber Borfall felbst ohne alle bauernde Kolge blieb: Ridwan belagerte balb barauf bie Burg jum zweitenmale, nothigte fie jur Ergebung und

<sup>6)</sup> Raim. p. 157, Remaleddin bei Billeu und Rennaud. Alb. Aq. IV. 5.

<sup>7)</sup> Reynand ftellt darüber Mehreres bei Gelegenheit ber Schlacht von Asfalon jusammen.

ließ ben Befehlshaber nach furger Schonung in Aleppo hin-richten.

Unterbest mar ber Commer vergangen; im October rief Raimund noch einmal eine freiwillige Schaar unter Die Baf fen, und zog mit ihr auf Albara, einen Ort, offlich von Am tiochien , nordlich von Maara gelegen. Rach furger Belage rung begannen die Ginwohner, burch Baffermangel gebrangt, ju unterhandeln, und übergaben fich auf Bedingungen. aber herr bes Ortes, brach Raimund ben Bertrag, nahm bas Befigthum ber Bewohner fur fich, und tobtete barauf Alle ohne Unterschied. Er war eine Natur, fabig, nach biefer Grausam teit und aus benfelben Motiven, hier mit großer Freigebigfeit und inbrunftiger Undacht ein Bisthum zu grunden, wo ein Geiftlicher Peter von Narbonne ale Bifchof, von bem Patriarchate Untiochien abhangig, eingefest murbe 8). lette biefer vereinzelten Unternehmungen; ber erfte Rovember, ber Tag ber Bereinigung und bes Aufbruches nahte heran. Die Fürsten trafen wieder in Antiochien ein, und nach langem Aufschub mußte man auf endliche Lofung ber wichtigften Streitfrage bebacht fein.

## Sanbel über Untiocien.

Raimund hatte, wie wir oben sahen, so gut wie die übrigen Fürsten Boemund den ausschließlichen Besit Antiochiens bewilligt. Darüber war Kerbugas Angriff erfolgt; damals hatten die Provenzalen den Pallast des Bagi Sijan, später auch das Brückthor besetz; nach dem Siege versuchte er dann in die Citadelle einzudringen. Als ihm das fehlschlug, hielt er um so fester an jenen beiden Punkten; er erklärte, er werbe

<sup>8)</sup> Albert p. 266 fcreibt die Unternehmung falfc ben famurtlichen Fürften zu; wie überhaupt in diesem Theile feines Buches Raimund möglichft schlecht bedacht wird. Ich werde später im Zusammenhang barauf gurudtommen.

sie nie raumen, bis auch Boemund seines Orts das Gleiche gethan; es sei der Eid, den man dem Kaiser geleistet, welcher den Kreuzsahrern überhaupt, geschweige einem Einzelnen unter ihnen den Besitz der Stadt verbiete. Es wird hier nothig sein, ehe wir weiter gehn, die Berhältnisse zum griechischen Reiche darzustellen, und danach die Begründung jenes Borwandes zu prüfen.

Alexius war mit ben Vilgern übereingefommen, gegen bie Berausgabe aller ehemals romischen Besitzungen ihnen mit Beered macht gegen die Turfen zu Sulfe zu tommen. Er hatte in der That gleich nach ihrem Abzuge umfaffende Ruftungen anbefohlen, und wahrend bes Winters 1097-98 zwei Seere zusammengebracht. wovon er eines perfoulich anzuführen gebachte, bas andere unter ben Befehl bes Johannes Ducas stellte. Wir erinnern uns, baß nach bem Tobe Suleimans von Ricaa zahlreiche Emire fich felbstftandig gemacht hatten, theils von ben Ruftenftabten Endiens und Cariens aus ben Archipelagus beunruhigten, theils in Lybien, Phrygien und Ifaurien unabhangige herrichaften Es ware boppelt unklug gewesen, biese unaufrecht hielten. versehrt im Ruden zu laffen; niemals bot fich zu ihrer Unterwerfung ein fo gunftiger Moment, und fie felbst hatten einem Beere, welches burch Bithynien, Phrygien und Pifibien vorructe, vor Allem bei einer Rieberlage in Sprien ober Cilicien, ben größten Abbruch thun konnen. Gegen fie wurde also Ducas ausgefandt; er nahm zuerst Smyrna, bann Garbis, Phis labelphia, Laodicea Rekaumene; er zeigte fich tapfer und gewandt, und feine Waffen hatten ben besten Fortgang. erfolgte bas Alles nicht fo schnell, als man vorausgesett hatte; es war Juni geworben, und noch ftand er mitten in Lybien, weit von Philomelium, bem Bereinigungspunkte mit Alexius entfernt 9). Diefer mar indeg aufgebrochen, von Micha aus auf ber großen Straße weiterziehend, und besetzte rechts und links

<sup>9)</sup> Daß er mit gegen Gyrien vorruden follte, zeigt Anna p. 324. ed. Paris. τούτου μήπου επανεληλυθότος, άλλ' άγωνιζομένου κατά των Τούρκων, ὁ βασιλεύς ετοιμασθείς etc.

bas Land ohne befondere Anstrengung. Als er Philomelium erreichte 10), ftand Rerbuga por Antiochien; bas frankische heer bedurfte ber hulfe auf bas bringenofte; aber Alexius tonnte fich nicht entschließen. Bor fich ben gangen selbschutis ichen Drient in Waffen, in seinem Rucken gebemuthigte aber unbefiegte Reinde, fein Reich, wenn er bies beer einbuste, obne meitere Sulfemittel. Damals nun langten bie Stricklaufer an , es traf Stephan von Blois in feinem Lager ein, fie Alle mit ber positiven Rachricht, schon in diesem Augenblick sei bie Stadt genommen und bas frankische Beer vernichtet. Bebenken wir , wie hoch Stephan in bes Raifers Schatzung fand, wie wenig überhaupt an Diesem Refultat ber einzeln beis gebrachten Rotigen ju zweifeln mar : nehmen wir bagu, bag Die Runde einlief, Ismael, Rerbugas Sohn, fei mit aufehnlis chem Geere gegen ben anrudenben Entfat abgeschickt, eine Rachricht, die keineswegs so burchaus abzuweisen ift, als es gemabnlich geschieht 11): bei alle bem wird man ben Entschluß gum Rudzuge motivirt und begreiflich finden. Er geschah bann in bester Ordnung; bie vorliegenben Diffricte murben ganglich vermuftet, die faracenischen Ginwohner mit Gewalt himeage führt, die driftlichen schlossen fich mit Freuden dem faiferlichen Seere an : fo ließ man eine menschen- und vorratheleere Bufte zwischen sich und bem Feinde 12). Dachte man sich zu Constantinopel hiemit ben Kreuzzug und feine Folgen als abge schlossen, so hatte man jedenfalls mehrere Provingen, zahlreiche neue Bewohner, Gefangene und Beute in betrachtlicher Menge, und größere Sicherheit fur die altern Befigungen gewonnen.

Indef mar feine Frage, bag man ben Berpflichtungen ge-

<sup>10)</sup> Diese Ereignisse zeigen deutlich, daß jene unabhängigen Emire nicht das phrygische, sondern das lydische Polybotus und Laodicea beherrschten. Ueber ienes führte der Weg des Alexius nach Philomelium, mährend doch Dutas, der seine Operationen in Lydien machte, als der Eroberer der beiden Orte genaunt wird.

<sup>11)</sup> Cf. Wilken de Alexio I. p. 362.

<sup>12)</sup> Anna p. 326.

gen die Kreuzsahrer, wenn auch ans guten Gründen, boch eben nicht nachgekommen war; und die Unterscheidung zwischen ben verschiedenen Graden entschuldbarer Bersehen hat von jeher im Bölkerrechte wenig Gewicht gehabt. Die Pilger hatten sich, wie niemand verkennen konnte, mit dem Siege über Kerbuga auch von allen Berbindungen mit Byzanz, das sie bei diesem Siege im Stich gelassen, emancipirt; im Ernst und in der Wahrheit konnte von Berpflichtung gegen Alexius, hier keine Rede mehr sein. Auch lagen Raimunds Motive auf einer andern Seite, und diese ist nicht schwer zu erkennen.

3ch habe ichon an einer andern Stelle über Raimunds Wefen und fein Berhaltniß zu Boemunde Ratur mich ausgesprochen; wir find hier an einen Punkt gelangt, wo bies Berhaltniß beutlicher und vollständiger hervortritt. Boemund hatte weitausfehende Plane' mit großartiger Confequeng burchgefest, mit Bermegenheit und Lift, mit unrechtlichen ober boch bedeuts lichen Mitteln. Er hatte zu reben, noch mehr aber zu fchweis gen verstanden , ohne einen Augenblick bas lebendige Gefühl fur bas Bange feiner Plane zu verlieren: fo hatte er ein verbedtes Spiel fortgeführt, bis feine Resultate vollenbet und unangreifbar vor Aller Augen ju Tage traten. Raimund, von Constantinopel her mit ihm verfeindet, hatte unterwegs wohl felten Anlag gehabt, die Ueberlegenheit biefer Ratur thatfachlich inne zu werben; daß aber auch in ihm fehr balb ber Bunfch rege geworben, eine felbftftanbige herrschaft in Uficn ju grunden, fann man mit Gewißheit aussprechen, wobei benn freilich Boemunde Rraft, ein entferntes Biel zu ergreifen und mit freier Planmaßigkeit zu verfolgen, ihm in jeder Beife abging. Go errieth er auch ben Gegner nicht, bis biefer feine Wünsche aussprach und in bemselben Moment beren Berwirt. lichung in Banben hatte, feitdem aber mußte Abneigung, Giferfucht und bas Bewußtsein eigner Schwache auf bas Seftigfte in ihm aufammenwirken, um eine ebenfo warm ausgesprochene als nachbrudlich festgehaltene Opposition gegen bie Plane feis nes Widersachers hervorzurufen.

Bu biefen perfonlichen Momenten trat nun ein allgemeis

neres, nicht geringer wirffames. Schon seit langerer Zeit hatten fich Reibungen zwischen Provenzalen und Rordfrangofen gezeigt, anfange vereinzelt, bann anwachfenb an Anebehnung Radulf ift besonders ergiebig für die Unund Erbitterung. ficht biefer Dinge 13), und feine Rachrichten über ben bamalis gen Streit Boemunds und St. Gilles, obaleich mit gablreichen und bedeutenden Ungenauigkeiten fonft behaftet, find fur Die Reftftellung biefes Gefichtspunftes burchaus unentbehrlich. darafterifirt junachft bie beiben Gegner : bie Frangofen 14) - und hier fonnen wir die Normannen ohne Beiteres mit einrechnen - find folgen Auges und lebenbigen Beiftes, rafch liegt bie Sand am Schwerte, übrigens lieben fie ju verschwenden und verstehen nicht zu erwerben. Die Provenzalen bagegen, bas Suhn neben ber Ente, leben schlecht, erwerben eifrig, find arbeitfam, aber weniger friegerifch. Gie nennen es weibisch, etwas auf bas eigne Aussehn zu halten, aber fie machen auf ben Schmuck ber Pferbe und Maulthiere; hunger fvornt ihren Eifer nur an, mit fleinen Liften, in Sandel und Bandel taufchen fie alle Welt. hier begreift fich nun leicht, wie zwischen folchen Menfchen gegenseitige Berachtung entstehn tounte: gerabe in dem Puntte des Erwerbes geriethen fie zuerft an einander, mahrend ber Belagerung von Antiochien, beim Fouragiren. Ginzelne Streifpartien beraubten fich gegenfeitig; es aab garmen und Aufschen im gager, bald war bie vollstandigste Spaltung ba. Rach ber Einnahme gab bie Auffindung ber beiligen Lange vollen Stoff gu neuen 3wiftigfeiten: faum mar Die erfte Noth vorüber, fo fprachen Frangofen und Rormannen von Betrug, ben fie nicht einmal als gutangelegt loben wollten. Boemund zeichnete fich vor Allen aus, er vereinte Spott und Sohn mit geschichtlichen und bogmatischen Argumenten: Raimund trat ihm heftig entgegen, es gab haf und Bant im reichlichsten Maage. Die Bolter folgten ben Rurften, ber

<sup>13)</sup> Bon c. 98 an.

<sup>14)</sup> Coon fruber, c. 61. Gine unendlich oft miederholte Stelle.

Befit von Antiochien wurde eine gleich fehr perfonliche and nationale Streitfrage.

Co war ber Buftand beschaffen, als in ben erften Tagen bes November bie Bornehmen bes Heeres zu entscheidender Berathuna aufammentraten. Die Discussion betraf fortbanernb bas Berhaltnif zu Raifer Alexius; Boemand bestritt beffen Bultigfeit und forberte unbedingte Erfullung feines Bertrages mit ben Aurften, Raimund blieb babei, mas man auf Rreut und Bibel beschworen, muffe in Emigfeit bestehn bleiben. Rach mehreren Situngen war man nicht einen Schritt weiter getommen; endlich vereinten fich bie unbetheiligten Fürsten zu einer Schlufberathung. hier zeigte fich fur Raimund fogleich febr wenig Aussicht: Gottfried und Robert von Klandern maren burchaus' für Boemund, nur munichten fie ihren Ruf nicht bem Borwurfe eines Meineibes auszuseten; ben Uebrigen lag bie Sache in feiner Weise am Bergen, fie hatten nur ben Bunfch, bald möglichft von biefen verbrießlichen Sanbeln erloft ju fein. Bor allen Dingen erschien freilich bie ftartfte Abneis gung, burch offnen Urtheilsspruch eine ber streitenben Parteien ju verleten: Raimund indef, ber bie eigentliche Stimmung fich nicht abläugnen tonnte, erflarte, wenn Boemund mit nach Serus falem giebe, fo wolle er um bes heiligen Grabes willen und mit Borbehalt ber faiferlichen Rechte bem Billen feiner Pairs nicht entgegen sein. Daffelbe verficherte barauf auch Boemund; fie versprachen eidlich, die Wallfahrt nicht zu fioren, und bie Berathungen murben einstweilen suspendirt. Gleichzeitig befestigs ten beide Theile die Dunkte der Stadt, die fie inne hatten, auf bas Gewaltigfte; in Bahrheit mar man fo weit wie jemals vom Krieben entfernt 15).

Erinnern wir und hier der vollen Begeisterung, mit der man vor wenigen Monaten gegen Kerbuga zum Kampfe gezogen war, wie hatte der Zustand seitdem fich so ganzlich verwandelt. Der verehrte geistliche Lenker war durch vorzeitigen Tod

<sup>15)</sup> Außer ben Geften und Raimund Tudeb. p. 804, hist. b. S. c. 90. 91.

himveggenommen, und in innern Zwistigkeiten zersplitterte sich jest das Ansehn der Fürsten, die einst auf Adhemar sich stüssend, einträchtig unter sich, und so von dem Bolke anerkannt, die großen Zwecke des Krieges verfolgt hatten. Die beiden kräfstigken unter ihnen schienen der Sache des heiligen Grades ganz entfremdet, und die Uebrigen sämmtlich, wenn auch von diesem Interesse noch berührt, hielten sich in träger zaudernder Unthätigkeit. In dieser Lage der Dinge, bei diesem Stillstand des Kreuzzugs, der zugleich seine hierarchische wie seine weltslicheritterliche Bertretung eingebüßt zu haben schien, erhob sich, um Adhemar zu ersehen und alle profanen Berechnungen zu sprengen, ein drittes Element mit Macht, von Andeginn an dem Kreuzzug wesentlich, und neubelebt durch die Roth der letzten Kämpse, die ascetische, rücksichtslose, jest in dieser Isolirung anarchische Gessunung der großen Massen des Bolkes 16).

So lofe auch die Unterordnung gewesen mar, welche bie Bestandtheile ber Schaaren an ihre Ruhrer fnupfte, so hatte fich doch bisher an feiner Stelle Ungehorfam und offne Widersetlichkeit geregt. Sett aber begann ber Aufenthalt in Antiochien die Truppen zu ermuben; je weniger Aussicht auf balbis gen Aufbruch vorhanden mar, besto starter trat die Sehnsucht nach Jerusalem in der Boltomenge hervor. Die Provenzalen, fo fehr ein Streit gegen Boemund bei ihnen popular war, wurden plotlich mehr als Alle von dieser Unruhe ergriffen: fle fahen, mochte bie Entscheidung über Antiochien ausfallen wie fie wollte, fur fich felbst teinen Bortheil : fie hatten feinen Wunsch als ben, bald möglichst bas heilige Grab zu erreichen. Aufange außerten fie fich im Stillen, jeber gegen bie Freunde, balb heftiger, lauter, in gahlreichern Busammenrottungen, gulett war die ganze Maffe in tobender, offen erklarter Bewegung. "Die Fürsten weigern und, nach Jerufalem ju giebn; lagt und irgend einen Ritter ermablen, einen Tapfern, bem wollen wir folgen, ber wird und mit Gottes Sulfe jum heiligen Grabe

<sup>16)</sup> Diefe Geite bes Ereigniffes entwidelt Raimund fast allem, aber voll: fandig.

geleiten." Balb murben bie Meußerungen brobenber : "Mag. wer ba will, bes Raifers Gold ober bie Guter von Antiochien besigen, wir wollen weiter unter Chrifti Leitung. Ber Untiochien bewohnen will, foll umfommen, wie feine frubern Bewohner. Dauert ber Streit noch langer, fo lagt und bie Stabt gerfteren; ift fie vernichtet, fo wird mohl Kriede fein, wie Kriede war, ehe wir fie gewonnen." Dit einem Schlage febn wir Die aufrührerischen Elemente, welche vorbem in Peters und Walthers Unternehmungen fich entladen hatten, in voller Rraft: von Reuem ist von Chrifti Leitung bie Rebe, welche jebe weltliche herrschaft überfluffig mache und vernichten muffe. Der Einfluß auf bie Sanbel ber Surften blieb nicht aus; Rab mund erschraf, als er biefer Tenbengen inne wurde, und befabl auf ber Stelle ben Ausmarich aus Antiochien. wähnten, daß Raimund Viletus vor Maara eine Rieberlage erlits ten batte; unter bem Bormanbe, biefe zu rachen, orbnete St. Billes einen zweiten machtigern Bug gegen bie Stadt an. Graf von Flandern trat hinzu, am 27. November mandte man fich junachft auf Albara, wo man ungefahr noch zwei Meilen von bem Ziele bes Marsches entfernt mar 17).

Maara war bamals gut befestigt und bei trefslicher Atmosphäre und berühmtem Trinkwasser start bevölkert 18); die Pilger hatten Antiochien in solcher Eile verlassen, daß man statt alles Belagerungszeuges nur zwei, noch dazu sehr gebrechliche Leitern mit sich sührte. Trotz dem stürmte man am zweiten Tage; der Ungestüm des Bolkes, durch die lange Ruhe und durch Höhnereien der Besatung gereizt, war so groß, daß, wie Raimund sagt, der Ort gesallen wäre, hätte man nur noch zwei Leitern mehr gehabt. So aber wurde der Angriss mit starkem Berluste abgewehrt. Man sand sich bald in schwierisger Lage, da das Land erschöpft und bei dem übereilten Anse bruch für keine Verpslegung gesorgt war. Eine Hungersnoth in surchtbarem Umsange brach aus; die Schaaren lösten sich

<sup>17)</sup> Gesta p. 23.

<sup>18)</sup> Sammer Gemäldefaal V. 144.

oft so weit auf, daß man Tansenbe in ben Kelbern umherftreis fen und ben Boben burchmublen fab, ob nichts Efbares anzutreffen fei. Mit Graufen erwähnen bie Quellen, hier habe man bas Fleisch erschlagener Feinde verzehren muffen; eine Menge ber Pilger verließen bas heer und gingen in bie Deis math purud; bie Saracenen erfchrafen, fagt Raimund: welch rin Bolt ift bas, fprachen fie, bas nach Leiben und Gefahren an Menschenfleisch fich ftartt - Gott hatte und gur Furcht ge fest aller Beiben, wir aber muften es nicht und litten in unferm Clend. Indes vermehrte fich bie Bahl ber Angreifer; Boemund, ber feinem Rebenbubler feinen Schritt zu Bolfbaunft und Ruhm vorausgeben wollte, war ihm gefolgt und betheiligte fich an ben Thaten und Gefahren ber Belagerung. Die Provenzalen faben ihn ungern erfdeinen; fie hatten auch ohne ihn gu fiegen vermocht und fürchteten jest, als fie ihn erblickten, von Reuem alle jene Spottereien, Storungen ihres Wefens und Treibens, julest Uebervortheilung und Schmalerung ihres Ge Much traf bas Alles ein; was half uns die Ankunft ber Rormannen, fagt Raimund, es wurde viel schlechter als Veter Bartholomaus, und feine Lanbevorher getampft. leute mit ihm, wurden burch eine neue Erscheinung bes beil. Andreas erfreut; die Normannen lachten, sie waren zu nichts nute, ruft der Autor aus, fie waren uns nur hinderlich. beß tam man im Lauf einiger Wochen mit ber Anfertigung ber Belagerungsmaschinen ju Stande, und ermochte bann ben Rampf unter bessern Aussichten wieder aufzunehmen. Mehrere . Tage lang wurde gesturmt, bie Belagerten leifteten fraftigen Widerstand und erst ber personliche Helbenmuth eines edlen Provenzalen vermochte ben Chriften die Stadt zu eröffnen. Gulfer be la Tour, ber beruhmte Lowenretter und Schlangenwarger, faste mit wenig Gefahrten Rus auf ber Mauer, und hielt stanbhaft alle Angriffe aus, bis größere Schaaren folgten web fie ihrerseits im Stande waren, vorwarts zu gehn und bas Inucre ber Stadt ju überschwemmen 19). 3mar behaup-

<sup>19) 11.</sup> December. Gesta p. 24. 20. Decbr. Semalebbin.

teten noch bie Saratenen eine Strede ber Mauer, mehrere Thurme und eine Anzahl befestigter Saufer; aber Die Provenzas Ien hielt bas nicht ab, fie verbreiteten fich burch bie Stabt, plunberten, mas fie fanben und erschlugen alle Saracenen ohne Unterschied bes Alters und Geschlechts. Es war Racht, in feffellofer Buth verübten fle alle erdenflichen Graufamteiten, fein Wintel, heißt es, war in ber Stabt, wo man nicht über turfische Leichnamen folverte. Bei allebem mar ihre Beute boch nur gering, ba bie Saracenen ihre Guter wohl verftect hatten und fich hinschlachten ließen , ohne ben Ort anzuzeigen. Boemund unterbeg nahm fich auf feine Beife : er hielt feine Truppen beisammen und fnupfte mit jenen Reften ber Besathung Unterhandlungen an. Gie follten ihm bie noch behaupteten Puntte übergeben , sich fammtlich in einem Pallafte nicht weit von bem Stadtthor vereinigen , unter biefer Bebingung verfpreche er ihr Leben zu schutzen. Die Saracenen, ohne Soffs ming auf ein befferes Loos, nahmen es an; als es Morgen wurde, faben bie Provenzalen ihre Gegner im Befit bes gro-Beften Theils ber Festungswerte, und wie fehr fie gurnen mochten, hatte bie normannische Umficht es von Reuem über ihren Gifer bavongetragen. Boemund feinerseits verfolgte feinen Bortheil; jene Gefangenen plunberte er wollig aus und fandte fie bann zum Bertauf nach Antiochien; als Raimund ihn anging', er folle fene Thurme bem Bischof von Albara, bem befignirten herrn Maaras übergeben, ertlarte er, nur gegen bie Herausgabe Antiochiens hier weichen zu wollen. gung, welche bied Wort unter ben Provengalen hervorbrachte, fah er ruhig ju: er bemerkte balb, baß fie nicht unmittelbar gegen ihn, fondern wie fruber auf bie Fortsetzung bes Buges nach Jerusalem gerichtet war. Die Vilger manbten fich an ben Bischof von Albara : er moge ben Aufbruch bewirten; Boemund fagte, er febe nicht ein, wie unter biefen Berhaltmiffen an weitere Unternehmungen zu benten fei; ba Raimund fich fo hartnacig zeige, fchlage er Oftern als ben nachften Termin für ben Zug nach Jerusalem vor. Die Kunde hievon - es war um Weihnachten - vollendete Die Beftarzung bes Bolfeb; fie

onklarten bem Bischof, er solle mit ber heiligen Lanze vorausziehn, wo nicht, so sei auch er überstüssig, er möge ihnen die Reliquie überantworten, dann werde Gott der Herr sein Bolk beschützen. Raimund war in der größten Verlegenheit; er gab nach und bestimmte den 15. Tag zum Ausmarsch, der Fürst von Tarent machte darauf, wie zum Spotte bekannt, nicht am fünfzehnten, sondern am fünften Tage solle man den Zug anstreten; dann kehrte er, ohne sich auf Erläuterungen einzulassen, nach Antiochien zurück.

Der Graf von Toulouse sah wohl, bag er mit eigner Rraft, fo burch Boemund gebrangt und von feinen Truppen im Stich gelaffen, weber Untiochien noch Maara behaupten murbe. Er berieth also mit feinem Bischof Beter, welche Besatung in Maara gurudgulaffen fei, und lud bann bie übrigen Fürsten ju einem neuen Gefprache nach Rugia ein, in ber Mitte gwis fchen ben beiben ftreitigen Stabten gelegen. Allein auch bier fam man ju feinem Ergebuiß: Die Furften erflarten, fein Uttheil fprechen ju tonnen, aber vor Beendigung ber Cache nicht weiter giehn zu wollen. Raimund bot ihnen fammtlich beträchts liche Summen, aber auch bies Mittel, wenig ehrenhaft fur alle Theile, scheiterte. Das Gerucht biefer Borgange brang balb nach Maara, wo die Provenzalen schon hochtich unzufrie ben waren, daß wieber eine Abtheilung gur Befatung guruds bleiben follte: hier tam bann auf biefe Rachricht fernerer Ungewißheit raich und gewaltsam bie Sache jur Entscheidung, an beren Ausgang alle Klugbeit, Sartnacigfeit und Anftrengung fo lange und fruchtlos gearbeitet hatten. Die Provenzalen rie fen: Streit um Untiochien, und Streit um Maara, mit über alle Stadte, die ber herr in unfre Sand gibt, Saber ber Rurften: wahrhaftig, biefer Ort foll uns nicht langer betruben. Gefunde und Rrante, Junge und Alte, Menschen von jeglicher hertunft rotteten fich jufammen, auf Stocke geftugt fah man Schwache und Lahme heraneilen, fo begierig waren fie Alle, ben Gegenstand ihres Bornes aus bem Wege ju raumen. Alle Mauern, Thurme und Kestungswerke jeglicher Urt wurden ohne halten gertrummert, obgleich ber Bifchof von Albara und bie haustruppen bes Grafen schleunigst herbeigeaft wuren : wo fie fich gerabe befanden , horte bas Bolt ihren Ermahnungen au, aber Gewalt magten fie nicht zu brauchen, und wie fie ben Ruden mandten, ging bas Wert ber Berftbrung feinen Gang. Die Rachricht tam nach Rugia, und Raimund brach fogleich auf perfonlich einzuschreiten; aber auch Boemund, wie er mohl wie in feinem Leben eine Belegenheit burch Gaumnif verloren hat, ergriff ben Augenblick auf ber Stelle. daß Raimund ganz ungefährlich geworden war, daß bie Matht, über bie er gebot, fich vollständig emancipirt hatte: ohne Zaubern fandte er feinen Better nach Untiochien, ber hier eine uns bebeutende Abtheilung heimlich unter bie Waffen rief und ohne Beiteres gegen die Thurme ber Tolosaner heranführte. Diefe waren von den neuesten Borgangen ununterrichtet und ohne jegliches Urg, fo bag bie Normannen in rafchem Ueberfall und fast ohne Blutvergießen alle Posten einzunehmen ver-Die Provenzalen, überrascht und bestegt, ehe sie ben Angriff bemerkten, unterwarfen fich und raumten bie Stadt 20).

Raimund, so heftig er zurnen mochte, war nicht im Stande, seine Opposition thatlich fortzusühren. Die übrigen Fürsten waren hoch erfreut, daß gleichviel auf welche Weise, der Streit zu einem Ausgang gelangt war, und das tolosanische Heer ware durch kein Mittel zu offinem Kampfe zu bewegen gewesen. Im Gegentheil, als der Graf nach Maara gelangt war, sah er sich bald genothigt, jeden Gedanken an Bestrasung und Wies

<sup>20)</sup> So erzählt ben Bergang Rad. c. 98, sest ihn aber ohne Frage in falschen Zeitpunkt. Das angegebene Datum hat die hist, belli S. 1. c. und Tudeb. 1. c., und ich zweisse nicht, daß dieselbe Notiz in den Gestis p. 24 nur durch Textescorruption fehlt. Raim Ag. p. 161 läst erst, nachdem Raimund von Maara weitergezogen, Boemund in Anticchien Gewalt brauchen; doch erwähnt er das Ganze nur beistäusig, und kann demnach wohl Radulf, nicht aber jenen Augenzeugen derogiren. Die neuern Darsteller haben sich sämmtlich an Radulf gesbatten.

berherstellung aufzugeben. Er ertlarte auf ben Bericht bes Bifchofe von Albara, ein fo gewaltiger Antrieb, wie er feine Bolfer erariffen , tonne nur von Gott berftammen; er unterwerfe fich bem Willen bes himmels und befehle bie gangliche Rieberreiffung ber Mauern. Die hungerenoth hatte fortbauernd zugenommen: mit großem Jubel wurde bie lette Anordnung ausgeführt, und am 13. Januar 1099 erging ber Befehl, Die fen Ort bes Unheils zu verlaffen 21). Der erfte Tagemarich ging bis Kafertab: bier verweilte Raimund von Reuem brei Tage, und ber Monch Robert berichtet von einer abermaligen Busammenfunft ber Kurften, Die au biefem Orte stattgefunden hatte 22). Robert ift bei all biefen Sandeln voller Sumpathie fur ben Grafen; er fagt: bas gange heer mußte, bag eingig Gerechtigkeit, nicht Sabsucht oder Chrgeiz in ihm mar; fo laft er ihn hier mehrmals vorstellen, man moge ihm einen Beg zeigen, wie er ohne Meineid Boemunds Berlangen erfül-Im fonne, gern wolle er bann jum Beften bes heiligen Grabes allen Anforderungen fich fugen. Riemand, fahrt Robert fort, magte, biefer Rebe Tabler ju werben und fo trenute man fich unverrichteter Dinge. Ich gestehe nun, bag mir fchon bas Stillschweigen ber Quellen ben gangen Borgang verbachtig maden wurde, auch abgesehn von der Ginnlofigfeit diefer Bethenerungen, die nach ber Einnahme Antiochiens burch die Rormannen zwecklos und überfluffig in jeber hinficht waren. Rachbem die Sache felbst burch bie That entschieden war, bat Boemund niemals um die formale Einwilligung bes Grafen irgend einen Schritt gethan.

Bersuch Raimunds auf Tripotis.

Während Raimund in Rafertab verweilte, stießen bie Rormannen Robert und Tancred mit beträchtlichen Schaaren zu ihm. Wir erwähnten, baß er biefen wie ben übrigen Fürsten

<sup>21)</sup> Gesta.

in Rugia große Geldsummen angeboten, wenn sie sich zn ihm halten wollten; und hatte er dadurch gegen Baemund keinen Beistand gewonnen, so erreichte er doch jest durch ihren Zwzug eine bedeutende Berstärkung seiner Streitkräfte. Er zahlte dem einen 10000, dem andern 5000 Solidi, wosür wenigstend Tancred ein bestimmted Dienstverhältnis einging; über Robert wird nichts dergleichen gemeldet. Die übrigen Fürsten waren noch nicht zu bewegen, Antiochien zu verlassen; dagegen trennsten sich zahlreiche Einzelne von ihren Schaaren, nm mit dem Grasen von Toulouse ihr Heil zu versuchen. So hielten von den italienischen Rormannen sich einige — 40 Ritter und zahlreiches Fusvolt 23) — zu Tancred, eine große Menge zu Robert: von sester Einheit und ausgesprochenem Berbande war überall wenig Rede mehr.

Raimund jog nun von Rafertab aus burch bas Gebiet von Schaisar ben Drontes hinauf. Bon allen Seiten ber trafen Botschafter ber umwohnenben turfischen und Araberstamme ein, bem driftlichen Beere ihre Ergebenheit zu bezeugen, benn burch bie Zerstörung von Albara und Maara war gerade ber Ruf ber tolosanischen Waffen weit verbreitet worben. Der Emir von Schaifar bot gegen Schonung feines Territoriums freie Berpflegung an; querft unredlich gefinnt, fpåter, als die Chriften Befehle an feine Untergebenen aufgefangen batten, in angstlicher Bunttlichkeit. Man blieb barauf in Krieben, wobei freilich einzelne Unfalle turtifcher Streitschaaren erfolgten aber leicht jurudgewiesen murden; fo tam man an die Grenzen bes Bebiete von Emeffa ober Camela, wie es unfre Berichterstatter nennen 24). Es fragte fich, welchen Beg man hier einschlagen murbe, ob über Emeffa nach Damastus, ob über bie Sohen bes Libanon, ober weftlich burch bas Gebiet von Tripolis und bann an ber Meeresfuste entlang. Locale

<sup>23)</sup> Et consecutus est nos Tancredus, cum quadraginta militibus et multis peditibus. Raim. p. 161. Sonft Gesta p. 24.

<sup>24)</sup> Alb. Aq. macht vallis camelorum baraus.

Schwierigkeiten boten sie sammtlich in gleichem Maaße, was serlose Districte der erste, steile Gebirgswege der zweite, leicht zu vertheidigende Passe der dritte 25). Man entschied sich für den letzten, zum Theil schon wegen der Verbindung mit dem Meere, welches damals mit befreundeten Flotten erfüllt war. Genucser, Venetianer und Englander hatten größere oder geringere Streitkräfte in jenen Gewässern; dazu kamen griechische Handelssahrzeuge, die, so schlecht man auch mit dem Kaiser stand, doch stets zu Lieserungen bereit waren. Demnach nahm man von Oschanah Eddewlet Freundschaftsversicherungen und Geschenke bereitwillig an und wandte sich nach Westen gegen Tripolis.

Raimund hatte indeg fur biefen Befchluß noch wirtfamere Beweggrunde, als die einfache Bequemlichkeit ber Beer-Roch war er burch ben üblen Ausgang seiner letten Bestrebungen nicht vollig entmuthigt, und wenn er auf Untiodien nicht weiter hoffen burfte, fo hatte er regfam genug auf ber Stelle ein gleiches Augenmert auf Tripolis geworfen. Ausbrudlich wird es gefagt, baß er beshalb bie Geschenke bes Emire gurudgewiesen und beffen Befehrung gum Christenthume gefordert 26), bas heißt, daß er ben Frieden ohne Weiteres verweigert und unter jeder Bedingung Rrieg gewollt habe. polis war damals ein nicht unbedeutender Ort, an gunftiger Rufte gelegen, in ben Rriegen zwischen Gelbichuten und Katimiden fast felbstständig geworden, in fruchtbarer Umgebung auf Schon als man vor Schaisar stand, bas. Starifte befestigt. hatte fich Raimund diefer Rufte zuwenden und Gibellum, etwas nordlich von Tripolis gelegen, einnehmen wollen; allein Camcreds offner Widerspruch, auf die Sympathie aller Truppen ge ftust, hatte ihn am Drontes festgehalten 27). Jest aber feste

<sup>25)</sup> Raimund Mg fpricht erft fpater — vor Tripolis — von diefen Berathungen; die Sache felbst ergibt, daß fie nur hier gepflogen werden konnten.

<sup>26)</sup> Rob. Mon. p. 72. Die Thatfache auch in ben Geften.

<sup>27)</sup> Gesta. Raim. Ag.

Naimund seine Absicht dwech, und am 14. Februar 1099 laugte bas Heer vor dem ersten tripolitanischen Orte, dem festen Schlosse Artas, an 28). Unter den Truppen war die Rede verbreitet, man wolle nur wenig Tage einen Angriff drohen, um dem Emir beträchtlichere Geschenke abzupressen: damit stimmte überein, daß letterer fortwährend den Frieden verlangte und auf seinen Burgen die tolosanischen Zeichen aussteckte 29). Trot dem begann Naimund die Belagerung auf das Heftigste; abzesonderte Schaaren überschwemmten die Umgegend, Tortosa und Maraclea, ebenfalls Hasenpläte jener Gegend, wurden durch Gewalt oder Bertrag eingenommen 30).

Che ich aber die Darftellung bes Ereigniffes felbst versuche. muß ich die durch Albert von Nachen vertretene Unficht, Die ich hier im Muszug wiederhole, einer vorläufigen Betrachtung unterwerfen. Um 1. Darg, fagt Albert 31), giehn Gottfrieb und Robert von Alandern nebst den übrigen bis dahin gurude gebliebenen Ebeln aus Antiochien; über Laodicea tommen fie nach Gibellum und bebrangen die Stadt auf das Rachbrucklichfte. Die Befatzung bietet ihnen, wenn fie abziehn wollen, anfehre liche Gelbsummen, welche aber von ben Aursten naturlich que rudigewiesen werben: barauf wenden fich jene an ben weitgefürchteten Raimund, mit benselben Bersprechungen, wenn er bie Beiden von ber Belagerung hinwegzuziehn vermoge. Raimund, nie gestittigt burch: Silber und Gold, geht ben Bertrag ein, und um burch die Rettung ihrer Garten und Weinberge jene Schape ju gewinnen, erfinnt er folgende Lift. Er schickt ben beiben Kurften Botschaft, von Damascus aus drohe ein furchtbares turfifches heer, bem er allein zu wiberftehn nicht im Stande fet, er fordere fie bemnach auf, ihm schleunigft und mit

<sup>28)</sup> Das Datmu in ben Gestis.

<sup>29)</sup> Lepteres, war icon in: Schaifer vorgetonmen; es biente ben Einwohhern gur Sicherung gegen nachfolgende driftliche Schaaren

<sup>30)</sup> Roch vor dem Beginn der Belagerung von Arfas nach Raim. p. 164

<sup>31)</sup> Lib. V. e. 33-ff.

aller Macht zu Sulfe zu kommen. Gottfried und Robert folgen biefer Mahnung auf ber Stelle; fie verlaffen Gibellum und giehn gen Artas, wo fie von Tancred ben Betrug bes Grafen erfahren, und hochst emport über biese Sabsucht, Millien von ihm entfernt, mit Unterbrechung allen Bertehre, ihr Lager gesondert aufschlagen. Tancred aber, fest Albert binger, verrieth bas Spiel bes Grafen, weil er mit ihm über rinen Belbvertrag uneins geworben mar: benn teine Dabnung konnte biefen bewegen, bem Rormannen bie Summen auszugahlen, bie er ihm als Gold fur feine Beeresfolge versprochen hatte. Deshalb schloß sich jest Tancred an Gottfried an; Raimund bagegen, von Beig erfüllt, that Alles, um ben Born bes Bergogs ju befanftigen, und brachte ihn burch Schmeis chelei und Lift, worin er von Jugend auf geubt mar, wirklich fo weit, bag er vier Wochen lang die Burg mit bedraugen half. Unterbeß murbe bas Bolf von Tag zu Tag schwieriger, fie hatten ben lebhaftesten Bunich, nach Jerusalem zu tommen, Vornehme und Geringe brangen in ben herzog, fie endlich binwegzuführen. Trop ber Gegenvorstellungen Raimunde gunbeten bie Fürsten auch eines Lags ihre Zelte an und zogen von bim nen; Raimund wollte noch aushalten, als er aber fah, bag ihn feine Leute verließen, und bem Berzoge folgten, mußte auch er fich jum Aufbruch bequemen 22).

Bemerken wir zunächst, daß Albert, nachdem er in allen früheren Theilen seines Buches sich indisferent gegen Raimund gehalten hat — er lobt seine Tapferkeit und Frommigkeit, wie die von hundert Andern — mit einem Male bei den antiochischen Handeln das Bild andert, und die habsüchtige, gemeine Ratur des Grafen so ftark wie möglich hervorhebt. Schon das mals nennt er ihn fast wortlich wie hier, "stets unersättlich in der Begier des Erwerbs." Er geht dann weiter, indem er in diesem Sinn die Thatsachen umgestaltet, er schmälert seinen Ruhm bei der Eroberung von Albara, indem er biese nicht ihm

<sup>32)</sup> Beiläufig: and die Daner ber Belagerung gibt Albert hier unrichtig auf 2 1/2 Monat an. Gie mahrte von 14. Febr. bis 3mm 13. Mai.

allein, fonbern ben Fürsten insgefammt gufchreibt; er legt hampt fachlich auf ihn die Gehaffigteit bes Streits über bie Burg Diefe Auficht bleibt auch weiterhin in ben Streitigfeiten Raimunds mit Gottfried über ben Davidethurm gu Jernfalem: baß Gottfried bem Grafen biefen Befit nicht gegomt hat, wirb bei Albert zu bem Motive fur bie Bogerung Raimunde, nach Astalon bem Bergog ju Sulfe ju giehn. Dann aber, eben fo ploBlich, als biefe Karben zu bem Bilbe bingugetreten find, merben fie wieder vermifcht : bei ber Ergahlung bes Streites, ber fich im Jahr 1099 zwischen Boemund und Raimund aber Lao-Dicea erhob, heißt Boemund "ber liftige Furft, ber geizige Bruber," erscheint St. Gilles als ber uneigennutzige Retter und Wir feben hier beutlich, wie an irgend einer Stelle, Befreier. Die Entstehungsweise bieses Buches; es ift aus ben verschiedenartigften Theilen in größter Raivitat jusammengesett, hier bie Erzählung eines Normannen ober Lothringers; bort bie eines Provenzalen, in allen bas ungetrubte Bild perfonlicher ober nationaler Leibenschaftlichkeit, in allen nicht bie Borguge, wohl aber die Rehler, mit benen Berichte Mittheilnehmender behaftet zu fein pflegen.

Denn, um es furz herauszufagen, biefe Rrantung Tancrebs, bieser Berrath bes Grafen Raimund, eins wie bas Anbre ift nichts als eine Erfindung nationaler Antipathie. Die normannischen Zeugniffe ber Geften, Tubebobe, Rabulfe 33) stimmen hier vollkommen mit bem provenzalischen Berichte überein: hier haben wir Ausfagen beiber Parteien, von befannten, und vielfach beglaubigten Mannern, an biefer Stelle um fo glaubwurbiger, ale fie ben innern Busammenhang bee Greigniffes felbft schwerlich begriffen haben. Rach ihnen find aber folgende bie mit größter Sicherheit festzustellenden Thatsachen. Die Belagerung von Arfas machte geringe Fortschritte; ber Drt, beschütt burch naturliche Festigfeit und tapfere Bertheibiger, hielt sich mer-Die Chriften erlitten bebeutenben Berluft, von ichutterlich. namhaften Mannern fielen Pontius von Baladun, ber Freund

<sup>33)</sup> Gesta p. 26 Rad. c. 97. Tudeb, p. 810.

des Geschichtschreibers Raimund, Anfelm von Ripemont, ber fich gegen Kerbuga ausgezeichnet, Wilhelm Picard u. A. Rachbem mehrere Wochen fo vergangen waren, erhielt man bie Rachricht, Gultan Berkejarot felbft fei zu Damastus und ftebe im Begriff, mit einem machtigen Beere gegen Artas anzurucken. Coaleidr fandte man nach Gibellum, Raimund ben Bischof von Albara, Bergog Robert feinen Caplan Arnulf, ben fpatern Patriarchen: Gottfried und Robert von Klandern brachen ungefaumt auf und vereinigten fich mit ben Provenzalen und Normannen. Dag nun Bertjarof perfonlich bamals nicht in Damascus war, ift mit größter Gewißheit zu behaupten: nicht minder ficher ift aber auch, daß Taghtigin in Damascus gegen die Chriften rus ftete, und zwar veranlagt burch ben Cabi von Gibellum, ber, obgleich ben Megyptern unterthan, in feiner Bedrangniß bie Gelbschuten zur Sulfe aufgerufen hatte sa). Es war nun naturlich, bag nach ber Befreiung Gibellums und ber Bereinigung bes driftlichen heeres Taghtigin fich ruhig verhielt, und bie Kraufen ungestort ihre Rrafte gegen Artas richten tonnten. Auch war im ersten Moment von einem Zwiespalt feine Rebe; Die beiden Beere lagerten gwar getrennt, aber nur gufallig burch Die briliche Beschaffenheit ber Gegend um Artas von einander gesondert. Die Provenzalen hatten die eine Seite ber Burg berannt, die Lothringer gingen jest über ben Kluß, an bem bie Stadt gelegen war und begannen fogleich auf der andern Seite ihre Angriffe. Der Emir von Tripolis ernenerte barauf seine Anerbietungen; er verforach, wenn man feine Territorien raus men wollte, 15000 Goloftucke - jedes acht bis neun Golidi werth - Raturalliefefungen und jahrlichen Tribut. Aber wie früher Raimund allein, fo wiesen jett fammtliche Fürsten biese Borfchilige gurud: es ift flar, dag damale Gottfried und ber Graf von Rlandern mit Raimund über die Eroberung von Tripolis noch einverstanden gewesen find. Auch schickte ber Cabi von Gibellum an bie Rurften - nicht, was wohl zu bemerken, ift, an Raimund allein - 5000 Goldfticke und fon-

<sup>34)</sup> Abulfeda ann ad a. 491.

stige Geschente, um einem zweiten Angriff zworzukommen. Raismund Agiles theilt hier einen Zug mit, ber eben nicht hohe Begriffe von ber Uneigennühigkeit sammtlicher Heersührer gibt: ein jeder der Fürsten sandte umher an die benachbarten turtisschen Städte, und verkundete, er sei das Haupt des Heeres, und im Stande, dessen Angriffe nach Willtühr hierhin und borthin zu leiten.

"Am meisten aber, fahrt Raimund fort, verwirrte Tancreb Nachbem er 5000 Solibi und zwei ben Stand ber Dinge. treffliche Streitroffe von bem Grafen empfangen, bamit er in feinem Dienfte bliebe bis Jerusalem, wollte er fich bennoch von ibm trennen und bem herzog von Lothringen anschließen. Darüber entstand heftiger Streit, endlich fchieb Tancred von bem Grafen in Unfrieden." Seitdem ift die Zwietracht nun offenbar im Lager und bricht an allen benfbaren Pumften bervor. Dag Tancred ber Mittelpunkt bes Biberstandes gegen Touloufe gewesen, unterliegt feinem Zweifel, auch in ber lothringifeben Tradition bei Albert nicht; er bringt Gottfried und Robert jur Opposition heruber; feitbem enthalten fich bie Richtprovenzalen des Rampfes, und ber Streit über Die beilige Lange erneut fich zwischen beiben Parteien auf bas Seftigfte. Biff man bem Caplan Raimund glauben, bag Tancred bie 5000 Solibi erhalten, fo überzeugt man fich leicht, baff irgend ein hier nicht ausgesprochenes Motiv fein Benehmen geleitet baben muß; aus blogem Muthwillen fann er boch nicht ein fo entschlossener Begner bes fo eben befreundeten Beerführers ge worben fein. Raimunds Aussage über bie Gelbsummen wird aber unbebentlich burch bas Stillschweigen, welches bie nomnanmischen Quellen, besonders Radulf, über Diefen Buntt beobachten: lettrer, ber vor Maara nicht glimpflich mit St. Gilles verfahrt, ber bann bie Geschichte von Artas gang im Sinne ber Beften vortragt, hatte fo wefentliche Dinge nicht ausgelaffen, waren fie ruhmlich fur Tancred gewesen.

And, scheint mir der wirkliche Grund für Tancreds Handlungsweise nicht schwer zu errathen. Es war nicht personliche Abneigung und nicht der Unwille über unvollzogne Berpflich-

fung; es mar bie politifche Einsicht, bag in folder Rabe bes normannischen Kurstenthums zu Antiochien feine provenzalische herrschaft aufkommen burfe. Ich zweifle nicht, bag Tancred burchaus im Auftrage ober im Ginverstandnig mit Boemund banbelte: baß, wie biefer ben Grafen Raimund nach Daara nicht allein bes Beiftanbes wegen begleitet hatte, fo Lancred fich bem weitern Buge bes tolofanifchen Beeres auschloß, von porn berein in ber Absicht, feine Thatigkeit zu beanflichtigen und nothigen Kalls zu vereiteln. Go hatte er bereits ben Angriff Raimunds auf Gibellum zu nichte gemacht burch Die Borftellung, die gerade Strafe nach Jerufalem gebe ben Drontes hinauf über Emeffa und Damascus, ein Unternehmen gegen Gibellum liege ganglich fernab im Beiten. 218 nun Raimund bewies, jener turgefte Weg fuhre, wenn nicht über Gibellum, aber boch an ber Rufte entlang, und hiemit feine Schaaren fur ben Angriff auf Tripolis gewann, mußte Tancred andre Mittel ergreifen, welche ihm ber Bang ber Ereigniffe fehr balt und wie von felbst an die Sand gab. Die Belagerung machte tangfame Kortschritte, die Truppen waren burchaus ohne Begeisterung für bas Unternehmen: nun tamen Gottfried und Robert an, beibe, wie wir faben, schon in Antiochien mehr ber normannis ichen als ber provenzalischen Sache geneigt, beibe, wie nicht ju bezweifeln fteht, voll bes aufrichtigen Bunfches, von biefen Sandeln erloft, bem religibsen 3mede bes Rrieges gennathun ju tonnen. Bei biefer Stimmung hatte Tancreb ichmerlich große Mube, ben herzog von Lothringen ju gewinnen, inbem er in seine Dienste überzutreten versprach; bamit war bann Die umfaffenbste Spaltung erreicht, und mit vielem Geschick, wenn auch mit geringerer Chrlichkeit, verstand man feine Bortheile auszubeuten.

Wie bereits erwähnt, beobachteten nämlich beide Parteien über diesen legten Grund bes Habers ein festes Stillschweigen. Raimund verhehlte seine Absicht, hier eine Herrschaft gränden zu wollen, wie er gleich Anfangs seine Truppen nur unter nichtigen Borwänden festgehalten hatte. Die Andern bezogen sich einzig auf den Bortheil des heiligen Grabes: diese mustose

Belagerung verzögere bie Erfüllung ihred Gelübbes; vor allen Dingen fei erft Jerufalem zu befreien, bann tonne man Tripolis mit leichter Mube gewinnen. Die Sompathie bes gefammten niebern Boltes, bie Provenzalen nicht ausgenommen, unterftutte biefe Unficht um fo nachbrudlicher, ale ber Drang nach Jerufalem seit ber Explosion in Magra lebendig durch alle Schaaren gina, die Subordination bagegen gang gerfallen und bas tolosanische Seer im bochsten Grabe unbandig und lodgelaffen war. Wenn Graf Raimund, wie oft vermuthet wird, felbst die Auffindung ber heiligen Lange veranlagt hat, fo ift ihm fpater oft Gelegenheit geworden, ben frommen Betrug gu Denn feine Propenzalen glaubten fich feitbem in fteter Berbindung mit bem himmel, und tagtaglich melbeten fich Priefter und Laien, benen in Bifionen ber Willen bes Seilans bes klar geworben war. Rachbem fie einmal angefangen hatten, die Angelegenheiten bes Rreugzugs unabhängig von ben heerführern in eigne Berathung ju nehmen, erfolgten jene Df fenbarungen in ununterbrochener Reihe. Die Menge fand barin eine himmlische Sanction fur ihre Sehnsucht nach bem heiligen Grabe, und bei dem erften Anlag fehrten fie Diefelbe ohne Bebenten gegen ihren Suhrer ben Grafen Raimund felbst. 3wischenereigniß, bas Gottesgericht über bie heilige Lange, burch normannische Spottereien veranlagt, ging ohne befondere . Wirtung vorüber: Die Provenzalen blieben in ihrem Glauben, bie Uebrigen wurden in der Berachtung all dieses Treibens beftartt. Alle folgenden Bifionen aber, von beuen wir Nachricht haben, bezogen fich unmittelbar auf bie ftreitige Frage. Beiligen ließen ben Grafen ermahnen, auf ben rechten Weg gurudgutommen, ben er bisher nicht gefunden; bie Auffindung toklicher Reliquien murbe verheißen, dann aber moge man fich beeilen, die Gott wohlgefällige Bahn einzuschlagen 35).

Unterbeß nahm ber haber zwischen ben Fursten einen stets gefährlicheren Charafter an; die Angriffe auf Artas geriethen ganglich ins Stocken, und ber Ruf bieses Zustandes verbreitete

<sup>35)</sup> Miles bei Maimund a. a. D.

fich weit in bem kande umber. Der Emir von Trivolis, bie burch ermuthigt, nahm alle Borschläge und Bersprechungen gurud und brach die Unterhandlungen mit bem Kreugheer in ber verächtlichsten Weise ab. Indes lag bies keineswegs in bem Plane ber übrigen Fürften, fit gonnten freilich bem Grafen Raimund bas Land nicht, bachten jeboch felbst auf ben faracenischen Tribut nicht zu verzichten. Dit vereinten Rraften machte man einen Bug gegen Tripolis; ber Emir wagte fich vor die Stadt zu offnem Gefecht ihnen entgegen, wurde aber ganglich geschlagen und mit startem Berluft hinter feine Mauern gurudgeworfen. Die Fürften fagten: heute hat er und gesehn und wir die Wege feiner Stadt; morgen foll er uns noch naher fennen lernen. Allein es bedurfte beffen nicht, benn unmittelbar hernach erneuerte ber Emir bie alten Borfchlage. Bleichzeitig bamit traf eine Gefandtschaft bes griechtichen Rais fere im Lager ein, und ihre Borfchlage gaben Belegenheit, Die gegenseitigen Grunde in vollem Umfange zu entwickeln.

Die Befandten führten gunachft heftige Rlage über Die einseitige Besitnahme Untiochiens burch Boemund : barauf erflarten fie die Absicht ihres herrn, er bente gegen Johannis mit einem heere in Sprien einzutreffen, und die Furften nach Jerufalem ju geleiten; wolle man ihn fo lange erwarten, fo verspreche er einem jeden die reichsten Geschenke ale erneute Beichen feiner Suld. Es lag beutlich vor Augen, bag bie Entscheidung über diese Borschläge ben Ausgang ber tripolitanischen Angelegenheit unmittelbar einschließen murbe; um fo umfaffenber und nachbrucklicher entsvann fich auf der Stelle die Dis-Raimund entwickelte die Bortheile, die man aus ber Unwesenheit und ber Gunft bes Raifers ziehn murbe: "feine Geschenke werden wir haben, ibn felbst und ben Bertehr mit allen Landen, ben er und bringen wird. Das Bolf ift ermubet und schwierig, ber Weg vor und voll Gefahren, wir miffen, auch wenn wir Jerusalem erreichen, daß unfre Truppen auseinandergehn, wenn fie bie heilige Stadt von außen ber erblickt Die ersprießlich wird und babei bes Kaifers Seer und Gegenwart zu Sulfe tommen, er wird unfre Ungelegenheiten

ordnen und auch unfren Zwiespalt zu heilen verftehn." Er stimmte bemnach unbebentlich, ibn an biefer Stelle zu erwarten : Arkas muffe in wenig Wochen fallen, welch ein Schimpf murbe es fein, jum ersten Male auf ber Wallfahrt ein begonnenes Unternehmen nicht jum Biele geführt zu haben. Je weniger eigentlich bies alles in Abrebe gestellt werben tonnte, besto nachbrudlicher machten bie übrigen Fursten ihre Gegengrunde gel tend. Es war in ben erften Tagen bes April, fury vor Oftern; einen Aufenthalt bis Johannis beschließen, bedeutete - bas tonnte fich niemand verbergen - nichts Anders, als bem Grafen von Tonlouse wenn nicht Tripolis, doch Arkas und das Land umher in die Sande liefern. Rahm man ben moralischen Einfluß hingu, ben die Bollgiehung Diefes Befchluffes auf bas heer haben mußte, berechnete man barauf bie Befahr, welche aus ber Antunft eines griechischen Seeres fur Boemund unmittelbar entsprang: fo konnte man nicht zweifelhaft fein, bag bie Dauer ber normannischen herrschaft in Antiochien geradezu von bem Resultate biefer Berathungen vor Arkas abhangig mar. Bu dem allen trat bann bei mehreren Fürsten ber ungeheuchelte religiofe Erieb, und burch folde Motive bestimmt, entgegneten fie bem Grafen: "Stets hat fich ber Raifer eibbruchig gegen und gegeigt; auch jest wirb er feine Berfprechungen nicht punttlicher erfüllen. Wir aber muffen vormarts: find bie Truppen schwierig, fo find fie es nur vor biefem verhaften Schloffe geworden; Gott felbft, zu beffen Dienst wir unfer Gelubbe abge legt, wird unfre Sache gludlich hinausführen. Saben wir erft Jerufalem genammen, fo mag Alexius feinen Borfas verwirklis chen, feine Gefchenke werben auch bann nicht ju fpat fommen" 36). Die Majoritat im Rurftemathe, Die Stimmung unter ben Beerschaaren war wenigsteus entschieden genug fur biefe Meinung, um einen vollständigen Sieg ber entgegengefetten abzuwehren. Rreilich, ju ber offnen Erflarung, die Belagerung auf ber Stelle anfzuheben nud weiter auf Jerufalem zu ziehn, vermochte man ebenfo wenig hindurchzudringen : Die Gefandten murden entlaf-

<sup>36)</sup> Ibid. p. 170.

sen, der Zustand der Dinge blieb, wie er gewesen noch vier Wochen hindurch. Raimund bequemte sich, über den Weg nach Jerusalem verhandeln zu helsen: was den Aufbruch selbst anzing, so war sein fest ausgesprochener Wille start genug, alle Uebrigen in Kesseln zu halten. Seine endliche Riederlage kam wieder, wie in Maara, aus der Mitte seines eignen Heeres.

Denn unter ben Provenzalen wuchs bas Migvergnugen über diefe argerliche und verhafte Belagerung, wie fie fie nanuten, bis zu höchster Sohe an; hier bis Johannis auszuhalten, bunfte ihnen unerträglich, und ein griechisches Bundnif war auch bei ihnen nicht im Mindesten popular. Es bedurfte ents lich nur eines geringen Auftofes, um alle biefe weltlichen Rudfichten, welche bas Beer bes Berrn und die Rurften beffelben umsponnen hatten, ju fprengen und bem religiofen Sinne, freis lich im gewaltsamsten Ausbruch, wieder zur herrschaft zu verhelfen. Gin Priefter, Stephan von Balentinois, hatte ausge fagt, ber Bifchof von Pun fei ihm mit bem Beheife erfchienen, gewiffe Reliquien aus Laodicea abzuholen und fie mit ber bei ligen lanze bem heere auf seinem weitern Mariche vorzutragen. Graf Raimund, ber fich bereitwillig in folche Auftrage ju filgen pflegte, fandte Bilhelm von Monteil, ben Bruder bes verftorbenen Bischofs, nach Laodicea, ber hier ben Befehl vollführte und mit jenen Reliquien in ben ersten Tagen bes Mai im Lager eintraf. Die Provenzalen empfingen ihn mit größter Be geisterung; fie faben eine neue Begunftigung bes himmels; ploglich wurden fie inne, nur burch schleupigen Aufbruch nach Berufalem tounten fie berfetben murbig werben, und nun entlub fich bie lang verhaltene Gehnfucht mit wilber Ruchfichtelofigfeit. Man muffe Artas verlaffen, mar ber allgemeine Ruf; gegen ben Willen bes Grafen, felbst gegen ben ber übrigen Fürsten, gundeten fie ihre Zelte an und jogen in unorbentlichen Daffen von bannen. Raimund fah, was ihm biese Bewegung zu bebeuten hatte; er weinte Thranen bes Grimms und der Buth; er gurnte auf fich und bie Seinen, mehr als auf die Begner : es war aber Alles vergebens. Der herzog won lothringen,

ber bis babin nur in Discussionen thatig gewesen, hielt jest bafur, es fei bie Stunde ju weiterm Sanbeln getommen: er ging umber in bem Lager, und ermahnte bie Truppen, an ihrem lobenswurdigen Entschluffe festzuhalten 37). Mittel waren ju Enbe; bie Belagerung wurde aufgehoben und bas heer zog gegen Tripolis, am 13. Mai 1099 38). Die Berhandlungen mit bem Emir tamen jest fehr balb, bis jum 16., ju volligem Abfchluß: er zahlte 15000 Goldftude, leiftete beträchtliche Naturallieferungen und versprach freundliches Einverständniß so). Raimund war außer sich, allein niemand ach tete mehr auf ihn: er bot Alles auf, ben Frieden zu verhindern, aber alle Bemuhungen blieben fruchtlos. Der Emir ergriff endlich ein wirksames Mittel, und leistete bem Grafen besondere Rahlungen; bagwischen gingen einzelne Priefter ju ihm heran, und offenbarten ihm bie trofflichften Bisionen, nur Jerusalem folle er zuerst einnehmen, bann werbe auch Tripolis ihm zufallen. Raimund, fagt fein Caplan, nahm biefe Borte an, in feinen Worten namlich, aber nicht in feinen Werten, benn mit Schlagen und Schmahreben plagte er bie Seinigen taglich. Rurg er begriff mohl, bag er bie entscheibenbste Rieberlage erlitten, daß all feine Rraft und Dube ber Abneigung einer ungelenken Daffe, bem Wiberftand ber normannischen Politik, endlich bem fest ausgesprochenen Willen religibfer Begeisterung erlegen war. Er fügte fich nach feiner Beife; er folgte ben Siegern, aber mit grollender Bruft, vor Allem bem Bergog von Lothringen abgeneigt, ber noch julegt ben Aufruhr bes Seeres unheilbar gemacht hatte.

So hatte bie adcetische Gefinnung, auf welcher am Enbe

<sup>37)</sup> Ibid. p. 171. 172.

<sup>38)</sup> Die Daten in ben Gestis.

<sup>39)</sup> Rach Albert versprechen die Shriften bafur Tripolis, Artas und Gibellum ju schonen. Doch ift ber lette Ramen nur ein willführlicher Zusas Alberts, ba Gibellum ägyptische Besapung hatte. Alb. V. 28. Abulfed ann. ad a. 494. Bilten gibt beibe Angaben neben einander p. 254. 266.

die fer ganze Krieg beruhte, ben vollständigsten Sieg errungen. Die weltlichen Interessen, welche zuerst Boemund und dann der Graf von Tonlouse ihr aufgenothigt hatten, waren von Grund aus beseitigt, die übrigen Fürsten, die sich dem Uebergewicht jener Beiden nicht zu entziehn vermocht hatten, athmeten auf, als sie von nun an den Wirtungstreis des Einen verließen, und die Kraft der Volksmenge den Willen des Andern gebrochen hatte. Ohne Aufenthalt ging man seitdem auf die Befreiung des heiligen Grabes, auf die Erreichung des einzig des seligenden, mystischen und himmlischen Zieles hin.

## Gilftes Capitel.

# Eroberung von Palaftina.

Die agyptische Regierung hatte nach bem Wechsel ber Gesandtschaften, die wir oben bei dem Ariege Rerbugas ansührten, sich mehrere Monate lang ruhig verhalten. Unterdeß erfolgte nach der schrecklichen Bedrängniß der Franken die totale Niederlage des seldschutischen Heeres, und Al Afdal mochte nach solchen Ereignissen die Macht der beiden streitenden Parteien sur wenig surchtbar halten. Er ergriff den Augenblick, und begann durch den lange vorbereiteten Angriff auf Jerusalem einen offnen Krieg nach zwei Seiten hin.

Rach orientalischer Weise eröffnete er ben Feldzug, indem er die frankischen Gesandten in Ketten legte 1), und siel dann mit anschnlicher Macht in Palastina ein, wo die Seldschuken allerdings nur schwachen Widerstand leisteten. Im August 1098, während die Christen in Antiochien ausruhten, ergab sich die Besatung von Jerusalem, wie es heißt, durch den Andlick jener gefesselten frankischen Botschafter in Schrecken gesetz), und Istikar Eddewlet erhielt im Namen Mostalis die Besehlshabersstelle in der heiligen Stadt 3). So verging der Winter, und längst war Afdal wieder nach Aegypten zurückgekehrt, als die

<sup>1)</sup> Gilo p. 235 ff. gibt davon die fabelhaftefte Ausschmudung, wieder aus der Auficht des ungeheuerlichen Beidenthums hervor.

<sup>2)</sup> Ekkelı. p. 522, Guib. p. 533, hist. belli Sacri.

<sup>3)</sup> ibn Giuzi bei Reynaud p. 11.

Christen sich ans ihrem langen Stillstande erhoben. Gibellum war der erste ägyptische Ort, dem ihre Annäherung Gefahr brachte, darauf ordnete der Westr, der die Entscheidung in unabwendbarer Rähe sah, noch einmal eine Gesandtschaft ab, welche von den die jett sestgehaltenen frantischen Rittern begleitet, vor Arkas im christlichen Lager eintras. Der Rhalif verhich den Pilgern die Erlaubniß, in undewassneten Hausen zu oder 300 Mann die heilige Stadt zu besuchen; im Uedrigen warnte er sie, sein Gediet zu betreten oder sonst seinen Jorn zu reizen. Natürlich wurden die Gesandten mit nachdrücklicher Abfertigung aus dem Lager ausgewiesen: wolle der Khalif, sagte man, Jerusalem nicht ohne Weiteres übertiesern, so denke man ihm sein Babylon selbst zu verleiden 4).

Noch einige Wochen vergingen seitbem in den vorher dargestellten innern Zwistigkeiten, dann, nachdem man endlich aufgebrochen war, wurde der Marsch die Jerusalem ohne erhebliche Unsälle oder Erfolge zurückgelegt, vom 16. Mai Montags die Dienstag den 7. Juni 5). Der Weg ging über Biblium und Maus nach Berytus, zwischen dem Libanon und der Meereskiste, in dieser Strecke durch geringe Streitkräfte an vielen Punkten zu vertheidigen, da das Gebirg häusig dicht an das Meer herantritt und nur sehr beschränkte Pässe dem Durchzuge frei läßt. Die gesährlichste Stelle ist nicht weit von Berytus entsernt, an der Mündung des Hundeslusses, der zwischen zwei schross absallenden Folsen hervorbrechend, einem vertheidigenden Feinde Stellung auf Stellung gewährt 6). Das Krenzheer legte indeß seinen Zug unangesochten zurück, obgleich man in beständiger Furcht schwebte, und mehrmals die Nacht

<sup>4)</sup> Rain. p. 164.

<sup>5)</sup> Das erste Datum geben die Gesten, das zweite Tudeb. p. 809, Fulcher p. 397. Albert fagt 7. Juli, wohl nur ein Schreibfehler. Die Gesta p. 26. haben VIII. Id. lun., doch zeigt der Wochentag (feria III), das der 7. Juni gemeint ift. Ganz confus ist Rob. mon. p. 74, 11. feria, IV. Id. Iun.

<sup>6)</sup> Auch bas Lager von Ofchunieh ftand in nachfter Rabe diefes Punttes.

hindurch marichirte, um etwaigen Angriffen burch biefe Gile guvorzutommen. Den hundefing paffirte man am himmelfahrtetage, blieb Tag und Nacht in beständigem Borruden und erreichte am folgenden Morgen Berytus 7). Bon bort jog bas Deer auf Sidon, bann auf Tyrus und Ptolemais, fur welche Strede Albert einzelne Borfalle von verschiedener Glaubmurbigkeit, aber sammtlich unerheblichen Inhalts berichtet: bie faracenischen Besatungen hielten sich ruhig ober schloffen Bertrage auf gutes Ginverstandnif, und ber Emir von Dtolemais versprach fogar, sich nath ber Einnahme von Jerufalem vollig zu unterwerfen. Freilich war seine Gefinnung ben Chris ften feindlich, wie eine aufgefangne Taubenpoft an den Emir von Cafarea bewies, indes ließ man fich badurch nicht irren und feierte an bem lettgenannten Orte Pfingften ben 29. Mai in tiefem Frieden. Joppe blieb barauf ben Pilgern rechts liegen; man mandte fich landeinwarts und fand Ramla von ber agpptifchen Befatung und fammtlichen muhamebanischen Ginwohnern verlaffen s). Man war hier noch 16 Millien von Jerufalem entfernt, und einige Stimmen erhoben fich, man folle erft bie agnytische Macht im eignen Lande ju Grunde richten, bann werbe Palastina von felbst in die Sande ber Pilger gerathen 9). Allein wie mare in biefer Nahe ber allgemeine Drang, fein Gelübbe zu erfüllen, zurudzuhalten gewesen ? überhaupt, welche entscheibenden Grunde hatte man fur ein fo weit aussehendes Unternehmen in biesem Zeitpunkte anführen konnen ? Belagerung Jerufaleme murbe einhellig befchloffen, und ebe man von Ramla auszog, feste man hier ichon einen Rormannen Robert zum Bischofe ein, ben erften lateinischen Rirchen-

<sup>7)</sup> Raim. p. 273. Gesta.

<sup>8)</sup> Alb. V. 42. ergählt, Robert von Flandern und Gaftus von Borbeig (Gafton von Bearn) hatten die Stadt allein befest, bann bem heere Rachricht gegeben. Das Detail bes Berichts past recht wohl zu Raim. p. 173.

<sup>9)</sup> Raim, l. c.

fürften im gelobten gande 10). In ber letten Racht war bie Unrube bes Bolles nicht mehr zu bandigen, ein Saufen nach bem andern fette fich in Bewegung, Tancred und Balduin von Burg ftreiften mit einer Reiterschaar, bis Bethlehem, wo Die driftliche Bevolferung fie mit Freuden empfing, und Cancred bie Stadt für fich in Befit nahm 11). Bon bort mandte er fich mit wenig Begleitern gegen Jerusalem, bestieg gang allein ben Delberg und begrufte von hier die heilige Stadt 12). Er fette fich nublosen Gefahren aus - wie er benn nur mit Muhe entfam - aber bas Frembeste, Seltsamste war ihm einmal das Gemaffe. Einzelne, wie ich vermuthe, lothringische Schaaren 18) hatten schon am vorigen Abend Emaus befest; auch fie gingen von hier aus gegen Jerusalem vor; die Provenzaten verließen Ramla ohne alle Ordnung in der Frühe bes Morgens, einige Wenige mit entblößten Rugen in ber Rulle beißester Undacht, die Meisten in eiligem Laufe, um jeden Ort, jede Burg vor den Andern zu gewinnen und zu beseben. So von allen Leidenschaften aufgeregt, voll von Devotion und Sabsucht leaten sie die lette Strecke guruck, endlich lag nur noch ein Bergrucken por ihnen, hinter biefem Jerufalem; Schaar

<sup>10)</sup> Die Quellen sammtlich. Rach Will. Tyr. war er aus Rouen.

<sup>11)</sup> So Fulcher p. 396, bestätigt burch die Notig' bei Raim. p. 176, daß die Fürsten Tancred gezürnt hätten, weil er fein Panier auf der Hander aufgestedt. Ebenso Rad. c. 111, wo die Stelle freilich mur quf dem Mande des Mist. steht, indes von des Autord Sand herrührt. Auch schreibt sie die hist. d. S. c. 99 mit dem übrigen Texte and. Gegen diese Zeugnisse vermag Albert p 273 nicht zu derogiren; er erzählt, Gottfried habe auf Bitten der Einwohener von Bethlehem eine Schaar geschieft, welche die Türken versiagt habe. Es ist ein Einschiebsel zu Ehren Gottfrieds, gerade an dieser Stelle sehr natürlich.

<sup>12)</sup> Rad. c. 110 ff.

<sup>13)</sup> Denn Fulcher I. c., der lothringische Geschichtschreiber, und Albert, der lothringische Mythograph sind die einzigen, welche den Ort neunen. Die Normannen und Propenzalen hatten sicher in Ramla ihr letzte Nachtquartier. Gesta p. 26. Raim. l. c.

auf Schaar eilte ihn hinan, bort, oben angelangt, sahen sie Thurme bes heiligen Ortes vor sich. Das übermannte sie Alle, weltliche Lust und weltliche Besinnung verschwand, sie stürzten in die Knie, und priesen in Thranen ben Herrn, der sie bis hierhin geleitet hatte. Mit verdoppeltem Eiser zog man dann in die Ebene hinunter, um den Lohn so vieler Beschwerden mit einer letzten Anstrengung dahinzunehmen.

### Einnahme von Jerufalem.

Die Kreugfahrer umlagerten Jerusalem von brei Seiten her. Bor ber norblichen Mauer, um die Rirche bes Protomartyrere Stephan her nahmen bie beiben Roberte ihre Stellung, an fie ichloffen fich ber Westfeite gegenüber Bergog Gottfried und Tancred an, ben Rest ber westlichen und einen Theil ber füblichen bis an ben Ruf bes Berges Bion erfüllten bann bie Provenzalen 14). Indeß erfuhr Graf Raimund, alte heilige Rirchen ftanden oben auf Bion : er fagte, wie tonnen wir fiegen, wenn wir folche Beiligthumer vernachlaffigen ? - und gab fogleich Befehl, feine Zelte aus bem Thale bort hinaufzubringen 15). Er fummerte fich babei wenig um ben Wiberfpruch und bas Buruchleiben eines großen Theiles der tolosanischen Ritter, und in ber That befannen fich biefe benn auch im Laufe ber Belagerung fehr balb. Sie mußten, bag ber Graf jede Dienftleiftung eines Freiwilligen reichlich belohnte, und binnen Rurzem war bie gange Abtheilung oben auf Zion wieder vereinigt. Offfeite ber Stadt, wo jenfeit bes Baches Ribron und bes Thales Josaphat ber Delberg sich erhebt, blieb unbefest: 211= berts Nachrichten barüber zerfallen burch innere Widerspruche und die bestimmte Aussage der Quellen. Souft hat, wie haufig

<sup>14)</sup> Gesta p. 26. Tudeb. p. 809. Gine etwas abweichende Anordnung bei Raim. p. 174 erffart fich wohl baraus, bag er Tancred fillichweis gend zu Gottfrieds Abtheitung rechnet.

<sup>15)</sup> Raim l. c. Es war bas Grab Onvies, Salomons, Die Tobesstätte ber Maria ic.

bemerkt worden ift, der Kampf um Jekusalem burch Gleichzeitige und Spätere weniger Andschmuckung erfahren, als die Bestagerung von Antiochien: hier barf ich mich begnügen, um einzelne Unrichtigkeiten auszuscheiden und mehrere, besonders zeitliche Bestimmungen naher festzukellen.

Bunachst breitete man sich nun in ber Umgegend aus und besetzte eine Menge benachbarter, jum Theil fester Ortschaften und Burgen 16); Die Sargcenen leifteten hier und ba Biberstand, murben aber besiegt, mo fie fich zeigten 17), und eine große Ungahl Gefangner murbe eingebracht. Um 13. Juni 18) unternahm man ben erften Angriff auf Die Stadt felbit, mit enthusiaftischem Muthe aber mit Bernachlässigung aller Borbereitungen. Auf dem Delberg hauste bamale ein beiliger Ero mit, mit bem fcon Tancred bei feiner Anfunft bafelbst am 6. ausammengetroffen war: Diefen hatten bie Furften angegangen, wie es ihnen ergeben wurde, und von ihm vernomment, am folgenden Tage um bie neunte Stunde werde Gott Jerufalem in ihre Banbe geben 19). Demnach wurde auf ber Stelle ber Sturm gewagt; unaufhaltsam brangen bie Franten vor und einige Außenwerte wurden fogleich genommen 20). Run aber ftand man vor der innern, hochsten Mauer, nur mit einer eingigen Leiter verfeben, aber ohne Bebenten murbe fie angelegt und eine Ungahl Frangofen fletterte hinan. Der oberfte mar Reimbold von Estourmel, ber auch unversehrt bis gur Sobe ber Sinnen gelangte; schon hatte er bie Mauerfrone ergriffen, ba trennte ein feindlicher Sieb seine Sand vom Rumpfe 21). Dit

<sup>16)</sup> Raim.

<sup>17)</sup> So hatten am 9 einige Provenzalen ein gludliches Gefecht. Gesta p. 26.

<sup>18)</sup> Gesta p. 27. Fulcher p. 398. Tudeb. verandert die gecunda feria der Geffen (Montag den 13.) in secunda die obsidionis.

<sup>19)</sup> Raim. 20) Gesta ibid.

<sup>21)</sup> Rad c. 119, der die Sache auführt, nennt ihn Raibald and Chartres; ich nehme den Namen aus der biographis univ. art. Estourmel (von de Lacombe); hier heißt es: Gottfried habe dem sire Roim-

Muthe wurde er hinuntergebracht, und Aberhaupt sah man ein, baß auf solche Weise Jerusalem nicht zu erobern war. In Angst und Zittern, sagt Raimund, zogen die Schaaren von hinnen.

Man befchloß jett teinen Angriff weiter zu magen, bis man bie nothigen Maschinen erbaut hatte, traf bann auch alle Unftalten zu biefem 3wede, fab fich aber balb in zahlreiche Schwierigfeiten verwickelt. Bunachft ftellte fich brudenber Dangel an Lebensmitteln und Trinfwaffer heraus: bas Land um Jerufalem ift burr und unfruchtbar, und von ben fruheften Beis ten an hat man bie fonberbare Erscheinung bemertt, bag gahlreiche Brunnen innerhalb ber Mauern bie Stadt verforgen, wahrend brangen eine gangliche Durre bie Gegend menschenleer macht 22). Der Bach Ribron war, wie es fast in jedem Jahr geschieht, burch ben heißen Commer ausgetrodnet; außerbem gab nur bie Quelle Silve, und biefe nur an jedem britten Tage Baffer, welches uber bei bem heftigen Unbrang fehr baid getrübt und ungemegbar wurde 23). Dazu tam, bag bie Saracenen in haufigen Ausfällen die Fouragirungen hinderten und bie Gegend vollig verwufteten 24): man war in unvermutheter Roth, fürchtete ben Ausbruch gefährlicher Epidemien und mußte, fo nahe bem Biele, Bebulb und Ausbauer gar fehr ausammennehmen. Roch schlimmer war, daß man mit allen Rachforschungen tein Material fur ben Maschinenbau entbectte : fo

bold d'Estourmel ein Stud bes mahren Kreuzes, ben Beinamen Créton und die Devise vaillant sur la crète gegeben Die Reliquie wurde noch im 16. Jahrhundert in der Familie vererbt. — Freilich wurde diese Dauerhaftigkeit Radulfs Zeugnist nicht im Mindesten überflüssig machen.

<sup>22)</sup> Eine gründliche Zusammenstellung über diesen Umftand gibt Maumer Palästina p. 329, wo überhaupt die Topographie Jerusalems nach ältern und neuern Zengnissen erschöpfend behandelt ist.

<sup>23)</sup> Raim. p. 174. Die Einwohner, fagt er, hatten erzählt, Giloe gabe nur Freitags Baffer; ihnen hatte es jeden britten Tag gefiossen. Quid autem fuerit praeter dei voluntatem ignorumus.

<sup>24)</sup> Tudeb. p. 810 und fonft.

weit man die Gegend umher durchspurte, fand man niedriges Gesträuch in Fülle, aber keinen Hochwald, keinen Baum und keinen brauchbaren Stamm. Für den Augenblick war die Berelegenheit nicht gering: es schien unerläßlich, die Belagerung aufzuheben und das heer in fruchtbarere Districte hinwegzusführen.

Run gelangten am 17. Juni 26) Boten aus Joppe in bas Lager, Abgefandte jener genuesischen Flotte, Die schon vor Untiochien fo aute Dienste geleistet und feitbem in Lapbicea uberwintert hatte. Es war eine Abtheilung von 9 Schiffen, fie baten, man moge einige Truppen zur Bebechung bes Safens nach Joppe absenden 26), worauf Graf Raimund ihnen eine Schaar von etwa hundert Rittern und entsprechenbem Rugvolke mitgab, unter Anführung bes Walbemar Carvinell, Raimund Pilet u. A. Unterwegs bestanden sie, wenn auch mit Berluft, ein gluckliches Gefecht gegen umberziehende Araber: bann mit ansehnlicher Bente und großem Jubel langten fie in Joppe an, und verbrachten hier bie Racht unter Ergoben und Kestlichkeiten. Mit Tagesanbruch aber fahen fie eine Abtheilung ber aguptischen Flotte vor bem Safen und fur ihre Rahrzeuge feine Doglichfeit bes Entrinnens: in größter Gile also faßten sie ihren Beschluß, luben bie Schiffe aus, nahmen hinweg, mas irgend nugbar erfchien, Laue, Segel, Gifenge rath, Lebensmittel, fo machten fie fich schwer beladen auf ben Weg nach Jerusalem jum großen heere 27). hier murden fie. und mehr noch, mas fie mitbrachten, freudig begrußt. Bein, Arbeitsgerathe, tuchtige Werfmeister endlich, wie febr verstand man jest bas Alles ju schäten.

<sup>25)</sup> Gesta p. 27. Um gehnten Tag ber Belagerung.

<sup>26)</sup> Raim. p. 175.

<sup>27)</sup> Die Gesten, Indebod, Albert haben ebenfalls Rachrichten von dieser Expedition, in deren Detail ich übrigens Raim. 1. c. gefolgt bin. Albert hat den Zusap, daß erst die hülfe Balduins von Burg das Gesfecht unterwegs zu Gunsten der Christen entscheidet, ein Product lothsringsscher Tradition, welches entschieden zuruckzuweisen ist.

Rach und nach fand fich benn auch bas nothwendige Daterial ausammen und man konnte Die Arbeiten beginnen. Tancred entbedte burch gludlichen Bufall in entlegner Grotte tief verstedt gewaltige Stamme, bie früher schon ben Megnotern gur Berennung ber Stadt gebient batten 28). Bier Meilen weit von bem lager entfernt zeigte ein Suriane ein Bebuich gegen Sichem bin gelegen, borthin ging Graf Robert von Rlanbern mit 200 Begleitern, um burch eingefangne Saracenen und Rameele bas Solzwert in bas Lager ichaffen zu laffen 29) Der Borrath murbe getheilt, Die eine Salfte übernahm Graf Raimund, beffen Maschinen burch bie Genueser unterflutt Bib belm Richau erbaute. Aus bem Refte bes Materials errichtete bann Gafton von Bearn für bie Lothringer, Rlandrer und Rormannen einen zweiten Thurm mit bem nothigen Bubehor so). Dies erft beenbigt, zweifelte man feinen Augenblick an bem gludlichen Ausgang ber Belagerung, und forberte bemuach bie Arbeit auf allen Seiten mit größter Emfigfeit.

Wahrend dieser Bemuhungen hatte sich neuer Zwiesspalt unter den Fürsten erhoben, der freilich nicht zu so bes denklicher Ausdehnung wie die frühern Händel gelangte. Die Ursache war, daß Tancred, wie erwähnt, sür sich allein Bethslehem besetzt hatte; wer zunächst den Widerstand dagegen ausssprach, wissen wir nicht, doch ist wahrscheinlich, daß der Graf von Toulouse hier die alte Feindschaft erneuert hat. Denn der einzige Autor, welcher diese Händel anführt, ist der Caplan des Grafen 31), und andrerseits berichtet Albert, bei der seierlichen Processon auf den Delberg, kurz vor dem Falle Jerusalems, habe Tancred auf Ermahnen Peter des Eresmiten und des Caplans Arnulf dem Grasen Raimund alle

<sup>28)</sup> Rad. c. 120.

<sup>29)</sup> Alb. p 275. Rad. c. 121. Tudeb. p. 811 mach Raim. p. 177. Es ist Mes Diefelbe Rachricht, basselbe Ereignist gemeint.

<sup>30)</sup> Raim. I. c.

<sup>31)</sup> Raim. p. 176.

Reindfeligfeiten von Arfas verziehn so). Diefe lette Rachricht laft immerhin, wie mir icheint, auf einen Streit ber beiben Rurften auch vor Jerufalem schließen, obichon ihre besondern Ungaben und gerade biefe feierliche Berfohnung nicht im Dinbesten zu beglaubigen find. Die Procession fant namlich Ctatt auf Beranlassung eines Provenzalen, welchem Bischof Abhemar im Traume ben Befehl gegeben hatte, bas heer folle fich von feinen Gunben reinigen und einen Umzug um bie Stadt in Gebet und Andacht vornehmen, ohne bies werbe Jerusalem nie in ihre Bande fallen 33). Diefer Befehl murbe in ben erften Tagen bes Juli punttlich befolgt, und ber Umzug ins Wert gefett: und geben zwei Augenzeugen weitlaufige Rachricht über ben Berlauf ber Procession, aber von jener Predigt Peters, von ben Ermahnungen zur Eintracht ift nirgendwo bie Rebe. Mit blogen Außen und heißer Andacht jog man langs ber Mauern bahin, Die Garacenen folgten oben unter Berhohnung gen und Nedereien, auch wohl mit einzelnen Pfeilichuffen; auf bem Octberg angelangt, pries Arnulf in feierlicher Predigt Die Barmherzigkeit bes herrn 34), und jum Schluß ermabnte bie Geiftlichkeit bas Bolt und bie Ebeln ju Almofen und guten Berten.

Welches Ende ibrigens jener haber mit Tancred genommen, wird uns nicht gesagt; der Caplan Raimund geht fogleich zu der Erzählung einer umfassenderen Zwistigkeit über. Rämlich das Bertrauen der Fürsten in den Erfolg ihrer Waffen war so groß, daß sie schon damals eine Berathung begannen, wem unter ihnen die Krone des heiligen Grades zu Theil werden sollte. Man zog den Clerus hinzu, und dieser erhob auf der Stelle Protest gegen eine jede Wahl. Man musse vor allen Dingen ein geistliches Oberhaupt, einen Patriarchen ein-

<sup>32)</sup> Alb. p. 277. Er läßt die Procession durch ben Ginfiedler auf dem Delberg aurathen.

<sup>33)</sup> Raim. 1. c.

<sup>34)</sup> Tudeb. p. 811.

setzen, diesem muffe Jerusalem zu Eigen gehören und beffen Bogt könne die weltlichen Interessen des Landes in Obhut nehmen 36). Einstweilen ergriff man das ohne Frage vernanftigste Theil: man beschloß zuerst die Erwerbung zu machen und dann fur ihre Benutung Sorge zu tragen.

Den 6. ober 7. Juli hatte man endlich ben Bau ber Dafchinen beendigt und schritt nun mit aller Rraft jum Angriff. Raimund hatte an feiner Stelle mit einigen Schwierigkeiten bes Terrains zu tampfen : am 10. als er eben feinen Thurms bau beendigte, überzeugte er fich, bag ein tiefer Graben gwis fchen ihm und ber Stadt jede wirffame Annaberung verhindern wurde. Das Mittel, welches er bagegen ergriff, zeigt wieber, wie schlecht man auf alle Wechselfalle einer Belagerung vorbereitet war: er ließ bei Tag und bei Racht feine Soldaten Steine heranschleppen und bamit in breimal 24 Stunden ben Graben ausfüllen. 21m-14: begann auch er ben unmittelbaren Angriff 36). Die übrigen Rurften hatten indeß ihren Thurm auf ber Norbseite am 8. Juli aufgestellt und gleich seine Rrafte in einem erften Sturme verfucht. Die Zurfen leifteten nachbrudlichen Biberftand, die Restungswerte maren gerabe an biesfer Stelle in bestem Stande und bie Kreugfahrer tamen teinen Schritt weiter 37). Man beschloß alfo am 9. Sonnabends ben Angriffenuntt zu anbern; bie Maschinen wurden auseinandergenommen, Die Stude mahrend ber Racht auf Die Oftfeite hinübergetragen und noch vor Tagesanbruch wieder zusammengefest. Seitbem bauerte ber Rampf hier ohne Unterbrechung, mit ber größten Unftrengung auf beiben Seiten 38).

Es ift zu bedauern , daß wir bei dem Mangel bestimmter Angaben über die Starte der beiberseitigen Streitfrafte nicht im Stande find , den Werth dieser Waffenthat vollständig zu

<sup>35)</sup> Raim. l. c.

<sup>36)</sup> Gesta und Tudeb. Die Zeitbeftimmung folgt and ber Angabe Raim. p. 177, daß ber Sturm zwei Tage gebauert.

<sup>-37)</sup> Raim. I. c.

<sup>38)</sup> Me Quellen einstimmig.

murbigen. Raimund gibt an, bas driftliche Beer habe 12000, Die Besatung 60000 Streiter gezählt; Wilhelm von Thrus andert die erfte Rahl in 21, die zweite in 40000 39). belms Angabe wird unterflutt burch die amtlichen Rachrichten über bie Starte bes Beers bei Askalon, Raimund hat, als arundlicher Enthullaft fur bie Erfolge ber Pilger, Die Geringfugigfeit ihrer Streitfrafte übertrieben. Die enorme Abnahme ber Truppengahl feit bem Siege gegen Kerbuga beweist übris gens nicht fur entscheibenbe Berlufte burch Rampf ober Strapagen; mohl aber zeigt fie, welch eine Menge von Pilgern in Antiochien ober Cbeffa, ihred Gelübbes wenig mehr eingebent, Man begreift hienach bie fpatern Erfolge Boeannichtlieb. munde und Taucrede in Antiochien, gleichzeitig mit ber großen Schwache bes Sauptreiches in Jerufalem. Uebrigens reben bie arabischen Berichte 40) und Matthias Eret immer noch von Sumberttausenben, bie aus Untiochien himmeggezogen feien; man fieht, wie aroff ber Schrecken ber lateinischen Baffen war, welcher damals und fur lange Zeit noch ben Drient erfullte.

Am 14. Juli wurden die Befehle zum eifrigsten Kampse erneuert und vervollständigt: je zwei Soldaten sollten eine Leiter ansertigen, Gebete und Heiligungen fortdauern und was dem mehr war 41). Indest verging der Tag noch immer ohne Erfolg; die Gegenwehr der Turken war eben so verzweiselt, wie der Angriss; man kampste mit allen Wassen und auf allen Punkten bis spat zum Abend. Die Racht wurde beiderseits in Spannung und Angst durchwacht, die Turken fürchteten unvermuthete Ueberrumpelung, die Christen einen Ausfahl und Brand der Maschinen. Auf beiden Seiten sühlte man sich ermattet; doch hossten die Christen eine Entscheidung am folgen den Tage, der durch jene Erscheinung Adhemars als der letzte der Belagerung bezeichnet war 42). Mit dem frühen Mors

<sup>39)</sup> Raim. p. 177. Will. Tyr. VIII. 5.

<sup>40)</sup> Bei Michaud IV. 11.

<sup>41)</sup> Gesta p. 27.

<sup>42)</sup> Raim. l. c.

gen begann der Rampf von Reuem: hierhin gehört die von Raimund aufbewahrte Anetdote, daß zwei Turkinden die Wirfung eines driftlichen Geschützes durch Zauberlieder aufzuhes ben versucht hatten, aber durch einen Wurf sie mit ihren Diesnern zerschmettert worden waren. Orderich malt das aus 48): auf allen Dachern hätten die Weiber gestanden und eine Canstilena gesungen, die Streiter anzuseuern. Da sei dem Graf Cono, der Schwager des Herzogs von Lothringen an diesen herangetreten und habe ihn ermahnt, die Autslosigkeit solcher Zauberkünste zu beweisen. Und so habe man die Mauern ersstiegen.

So viel ist gewiß, baß an jenem Tage niemand einer besondern und personlichen Aufforderung bedurfte. tage, in berfelben Stunde, wird ermahnt, in welcher Chrifins feine Vassion vollendet, hatte Gottfried feinen Thurm bart an Die Mauer herangebracht; Die Fallbrude murbe ausgeworfen, Gottfried und Eustach betraten unter ben ersten bie Mauer 44). Gleichzeitig hatten bicht am Stephansthor Tancred und Ros bert von der Normandie eine Bresche gelegt 45), und hier brang man von beiben Seiten her mit Macht in die Stabt. Die Provenzalen vermochten noch nicht herangufommen, endlich erschien vom Delberg herunter ein Ritter in lenchtenber Ruftung, mit bem Schilbe auf Jerufalem hindeutenb, ba gelang auch an biefer Stelle bie Eroberung 46). Der Thurm Davide hatte eine Schaar Selbschufen zur Befahung, bie bei ber ersten Eroberung agpptische Dienste genommen und fich feither in ftrenger Defensive gehalten hatte 47). Gie verlange ten zu unterhandeln; auf die Bedingung unversehrt nach 26talon gebracht zu werben, übergaben fie fich bem Grafen, ber ben

<sup>43)</sup> Ord. p. 755. Er gibt ben Gefang in extenso, in achtfußigen, ge-reimten Trochaen.

<sup>44)</sup> Das Mähere gibt Rad. c. 126 und Tudeb. p. 811.

<sup>45)</sup> Fragm. hist. franc. p. 92. Gesta expuga. Hier. p. 575.

<sup>46)</sup> Raim. p. 178.

<sup>47)</sup> Guib. p. 533.

Thurm fur sich befette und nun seine Krieger sich in die Stragen werfen ließ.

Eine Beschreibung bes hier erfolgten Bemetele erfpare ich mir um fo lieber, als fie aller Orten in weitester Ausfuhrlichkeit anzutreffen ift. Raimund schon fagt: rebe ich bie Bahrheit, so finde ich keinen Glauben; im Tempel Salomonis reichte bas Blut bis an bas Knie ber Reiter und bas Bc. Rur einzelnen ber Fürsten bente ich zu bik ter Pferbe 48). folgen, leiber nur um auch hier zu laugnen, mas man Mensche licheres von ihnen berichtet hat. Gottfried, erzählt und Albert, enthielt fich alles Morbens und eilte mit brei Gefahrten gum beiligen Grabe, um bort baarfuß, in Thranen und Entzudung, ber erfte an ber heiligen Statte zu beten 49). Dem Beifte ber Albertschen Ueberlieferung ift es freilich gemaß, Diefen Belben, ben ein mystischer Beruf zum Ruhrer bes Rreuzzugs auserfchu hat, vor allen Andern an bas Biel gu fuhren. Aber ge schichtliche Wahrheit hat die Angabe in feiner Beife. Monch Robert, ber in andrer Urt ebenfo nachbrudlich auf Die Berherrlichung bes Herzogs bedacht ift, fagt: feine Plunderung tam ihm in ben Sinn, er ftrebte nur im Blute ber Saracenen Die Beschimpfung ber heiligen Stadt zu rachen so). so berichtet Raimund in aller Rurge: Tancred und Gottfried waren bie ersten in ber Stabt; es ift unglaublich, wie viel Blut die beiben an biefem Tage vergoffen haben 51). Tancred feinerfeits eilte Allen vorand jum Tempel auf Moria, von beffen Reichthumern ihm Kunde zugekommen war 52). Er langte

<sup>48)</sup> Raim. p. 179. Der Brief der Surften bei Ettebard fagt doch nur ad genua equorum.

<sup>49)</sup> Alb. p. 282.

<sup>50)</sup> Rob. p. 75.

<sup>51)</sup> Raim, p. 178.

<sup>52)</sup> Rach Albert 1. c. durch zwei gefangne Saracenen. Die herrlichkeit des Tempels beschreiben chriftliche und arabische Berichte; ein genaucs Detail findet man bei Reynaud 1. c. p. 12.

bort an vor ber Daffe ber Aliehenden und Actfolger w) und brachte bie bafelbit aufgehauften Schape in Sicherheit. Raum war es geschehn, so maltten fich bie Turfen in bichten Schaas ren fortgebrangt, ebendahin; im Tempel und feinen Borhofen fampfte man bis jum Abend 54), ba ergab fich ber Reft an ben normannischen Furften, ber ihnen als feinen Gefangenen volle Sicherheit verhieß. Mit Bafton von Bearn, ber fich ihm ans geschloffen hatte, eilte er bann weiter burch bie Stadt, um Gold und Gilber ju fuchen, Pferde und Maulefel, Saufer voll von allem Guten, nach bem Ausbruck ber Geften. 2m 16. in ber Fruhe bes Morgens erftiegen mehrere Franken bas Dach bes Tempels, mobin er jene Gefangenen gefluchtet hatte, mit ermorbeten die Ungluckichen sammtlich; was Tancred und seis nen Antheil an dieser That betrifft, so liegen barüber widersprechenbe Zeugniffe vor. Rach ben Geften gurnt er auf bad heftigste, weil, wie einige Rachrichten hinzufügen, baburch sein Wort gebrochen mar; Tubebob bingegen, ebenfalls Augenzenge, berichtet, ausbrucklich auf seinen Befehl fei bie Depelei geschehn. 3ch laffe ben Umstand bahingestellt ss); bas aber ift gewiß, bag es nicht blog Menschlichkeit war, die ihn am Tage juvor zur Rettung jener Glenden bewog, benu nach aller Quellen Zeugniß, und am Meisten nach bem feines Lobredners, hat er an jenem Tage ebensoviel und mehr Blut vergoffen, als irgend ein andrer frankischer Krieger. Das Lofegeld jener Gefangnen war nie und nirgend zu verschmaben.

<sup>53)</sup> So ftellt es Rad. c. 129 dar. Unter unglaublichem Gemețel schlägt er fich bis dahin durch, und findet den Tempel nach loer.

<sup>54)</sup> Rad. c. 132. Tudeb. und Gesta.

<sup>55)</sup> Für die Gesten spricht Alberts Erzählung, er habe fich bei den Fürsten über die Treulosigkeit beklagt, und diese dadurch erft bewogen, über die Gesahr türkischer Gesangenen im Falle weiterer Kriege nachzudenken. Das Mesutat sei die volkftändige Ermordung aller noch übrigen Gessangenen gewesen. Die Sache hat an sich nichts Unwahrscheinliches; unr steht ihr das Zeugnist des mindestens ebenso gut unterrichteten Baldrich entgegen, der bestimmt sagt; er zürmte, aber schwieg und unsterdrückte seine Bewegung. Alb. p. 282. Balde. p. 134.

Die Schätz übrigens, welche er am 15. in bem Tempel Omars zusammengeraubt hatte, durfte er nicht lange genießen. Man hatte beschlossen, die heidnischen Tempel in christliche Heisligthumer umzuwandeln und nothigte demnach den Normannen, nachdem die Einweihung geschehn war, das geplunderte Kirschengut wieder herauszugeben so.

#### Erfte Ginrichtungen.

Wie man fich benten fann, mar ber Taumel bes Sieges, bes Entzückens und ber Andacht nicht gering unter ben Kreuz-Mehrere Tage vergingen, ohne bag irgend eine allgemeinere Bestimmung getroffen marbe: bie Schaaren ftromten zum heiligen Grabe, Die Einzelnen nahmen vollen Befit von ben Butern, die fie bei ber Eroberung fich angeeignet hats ten: auf ben Straffen bauften bie wenigen Befangenen bie Leichname ber Erschlagenen auf, um Raum zu schaffen und fle allmälig hinwegzubringen. Um 23. enblich 57) traten die Kurften gusammen, um über bie Bewahrung bes Gewonnenen Rath zu pflegen, und fogleich erhoben fich bie alten Zwiftigfeiten mit gewohnter Starfe. Bundchst waren die Anspruche des Clerus zu beseitigen, ber vor allen Dingen die Wahl und herrschaft eines Patriarchen forberte; es geschah bas ohne Muhe, ba er feit dem Tode ber Bischofe von Dun und Orange ein einflußreiches Oberhaupt burchaus entbehrte se). Als man fich zur

<sup>56)</sup> Es gibt drei verschiedene Melationen über diesen Vorgang; die du Text gegebene findet sich bei Fulcher, der diese Rostbarkeiten späterhin oft gesehen haben muß. Nach Alb. gab Tancred eine Quote an Gottsfried ab, culus miles erat; nach Rad. c. 129 vertheiste er die Schäpe unter die Urmen; beidem widerspricht eine andere Stelle desselben Autors, c. 135—137, wonach auf Arnulfs Rlage ein Fürstensgericht auf Restitution an den Tempel entschied.

<sup>57)</sup> Breig fagt Albert die dominica, was auf den 24. fiele. Am achten Tage nach der Ginnahme ift das einftimmige Datum aller Onellen.

<sup>58)</sup> Raim. p. 179.

Bahl eines weltlichen Kurften und Kuhrers manbte, mar es natürlich, daß man vor Allen auf den Grafen von Toulouse Rudficht nahm. Seit Boemunde Entfernung hatte er ohne Frage bie bebeutenbfte Stellung im Beere behauptet, burch bie Bahl feiner Unhanger und bie Große feines Reichthums, burch die Unruhe, womit er Auspruche erhob, und die Restige feit, womit er fie burchzusegen fuchte. Freilich hatte er mehr Gegner als Erfolge gefunden, seinen Ruf jedoch weit über ben Beugniß genug bafur mare bas bleis aller Anbern erhoben. bende Andenken, welches er fich im Driente gestiftet hat, wie benn bie so viel spatern arabischen historien fast nur von ihm zu erzählen wiffen. Man trug ihm bie Krone an, er aber, fagt fein Geschichtschreiber, mandte fich ab: niemals werbe er an biefer Statte eine irbifche Krone tragen, einem Unbern, ber sie auf sich nehmen wolle, werbe er jedoch nicht entgegen fein. 3ch febe nichts Ummahrscheinliches in biefem Motiv; frine Frommigteit, wie wir haufig fahen, war von biefer außerlichen Ratur: Freilich ift es nicht schwer, auch sonftige Grunde fur feine Weigerung aufzufinden; er war feiner zahlreichen und ftarten Wibersacher volltommen bewußt, und vor Allem, er hatte an seinen Provenzalen keinen Salt mehr, Die, wie ausbrudlich begengt wird, burch alle erbentbaren Rachreben feine Bahl zu pereiteln suchten 59).

Nach einer ziemlich nahestehenden Quelle hatten bie Fürsten, ehe man zur Entscheidung kam, auch dem Herzog Robert von der Normandie die Krone mit demselben Erfolge anzeboten 60). Die Rotiz sindet sich wieder bei einem englischen von jener Schrift ganz unabhängigen Erzähler 61). Demungesachtet scheint sie mir nicht hinlänglich begründet, um das tiefe Stillschweigen der übrigen Schriftsteller auszuwiegen. Es ist eine Angabe, bei der die Möglichkeit der Ersindung zu leicht

<sup>59)</sup> Raim. ibid.

<sup>60)</sup> Hist. b. S. l. c.

<sup>61)</sup> Henr. Huntingdon.

Thurm fur fich befette und nun seine Rrieger fich in die Stras gen werfen ließ.

Gine Beschreibung bes hier erfolgten Gemetele erfpare ich mir um fo lieber, ale fie aller Orten in weitefter Ausfuhrlichkeit anzutreffen ift. Raimund schon fagt: rebe ich bie Wahrheit, so finde ich keinen Glauben; im Tempel Salomonis reichte bas Blut bis an bas Rnie ber Reiter und bas Gie big ter Pferbe 48). Rur einzelnen ber Fürsten bente ich zu folgen, leiber nur um auch hier zu laugnen, was man Denfchlicheres von ihnen berichtet hat. Gottfrieb, ergablt und Albert, enthielt fich alles Morbens und eilte mit brei Gefahrten gum beiligen Grabe, um bort baarfuß, in Thranen und Entzudung, ber erfte an ber heiligen Statte zu beten 49). Dem Beifte ber Albertschen Ueberlieferung ift es freilich gemäß, Diesen Belben, ben ein muftischer Beruf zum Ruhrer bes Rreuzzugs auserfchn hat; vor affen Andern an bas Biel gu fuhren. Aber go schichtliche Wahrheit hat bie Angabe in feiner Beife. Monch Robert, ber in andrer Urt ebenso nachbrudlich auf bie Berherrlichung bes Herzogs bedacht ift, fagt: teine Plunderung tam ihm in ben Ginn, er ftrebte nur im Blute ber Garacenen bie Beschimpfung ber heiligen Stadt zu rachen so). Und eben so berichtet Raimund in aller Rurge: Tancred und Gottfried waren bie erften in ber Stadt; es ift unglaublich, wie viel Blut die beiben an biesem Tage vergoffen haben 51). Tancred feinerseits eilte Allen vorand gum Tempel auf Moria, von beffen Reichthumern ihm Runbe zugekommen war 52). Er langte

<sup>48)</sup> Raim. p. 179. Der Brief der Surften bei Effebard fagt doch nur ad genua equorum.

<sup>49)</sup> Alb. p. 282.

<sup>50)</sup> Rob. p. 75.

<sup>51)</sup> Raim, p. 178.

<sup>52)</sup> Rach Albert 1. c. durch zwei gefangne Saracenen. Die herrlichkeit des Tempels beschreiben chriftliche und arabische Berichte; ein gemanes Detail findet man bei Reynaud 1. c. p. 12.

bort an por ber Daffe ber Aliehenden und Merfolger sol und brachte bie baselbit aufgehauften Schate in Sicherheit. Raum mar es gefchehn, so malzten fich bie Turten in bichten Schaaren fortgebrangt, ebenbahin; im Tempel und feinen Borhofen fampfte man bis jum Abend 54), ba ergab fich ber Reft an ben normannischen Fürsten, ber ihnen als feinen Befangenen volle Sicherheit verhieß. Mit Gafton von Bearn, ber fich ihm angeschlossen hatte, eilte er bann weiter burch bie Stabt, um Gold und Gilber ju suchen, Pferde und Maulesel, Saufer voll von allem Guten, nach bem Ausbruck ber Geften. 2m 16. in ber Frube bes Morgens erftiegen mehrere Franken bas Dady bes Tempels, mobin er jene Gefangenen geflüchtet hatte, und ermorbeten bie Unglucklichen sammtlich; was Tancred und feis nen Antheil an diefer That betrifft, so liegen barüber widersprechende Zeugniffe vor. Rach ben Geften gurnt er auf bad heftigste, weil, wie einige Rachrichten hinzufügen, baburch fein Wort gebrochen mar; Tubebod hingegen, ebenfalls Augenzenge, berichtet, ausbrucklich auf feinen Befehl fei bie Debelei geichebn. 3ch laffe ben Umstand bahingestellt ss); bas aber ift gewiß, baff es nicht bloß Menschlichkeit war, die ihn am Tage juvor jur Rettung jener Elenden bewog, benu nach aller Quels len Zengniß, und am Meisten nach bem feines Lobredners, hat er au ienem Tage ebensoviel und mehr Blut vergoffen, als. irgend ein andrer frankischer Rrieger. Das Lofegeld jener Gefangnen war nie und nirgend zu verschmaben.

<sup>53)</sup> So stellt es Rad. c. 129 dar. Unter unglaublichem Gemehel schlägt er sich bis dahin durch, und findet den Tempel noch loer.

<sup>54)</sup> Rad. c. 132. Tudeb. und Gesta.

<sup>55)</sup> für die Gesten spricht Albarts Erzählung, er habe fich bei den Fürsten über die Treulosigkeit beklagt, und diese dadurch erft bewogen, über die Gefahr türkischer Gefangenen im Falle weiterer Kriege nachzudenken. Das Mesutat sei die vollständige Erwordung aller noch übrigen Gesfangenen gewesen. Die Sache hat an sich nichts Unwahrscheinliches; unr steht ihr das Zeugnis des mindestens ebenso gut unterrichteten Baltrich entgegen, der bestimmt sagt; er günnte, aber schwieg und unsterdrückte seine Bewegung. Alb. p. 282. Balde. p. 134.

Die Schätz übrigens, welche er am 15. in bem Tempel Omars zusammengeraubt hatte, burfte er nicht lange genießen. Man hatte beschlossen, die heidnischen Tempel in christliche Heisligthumer umzuwandeln und nothigte demnach den Normannen, nachdem die Einweihung geschehn war, das geplunderte Kirschengut wieder herauszugeben so.

#### Erfte Ginrichtungen.

Wie man fich benten tann, mar ber Taumel bes Sieges, bes Entzückens und ber Andacht nicht gering unter ben Kreuz-Mehrere Tage vergingen, ohne baß irgend eine allgemeinere Bestimmung getroffen murbe: Die Schaaren stromten jum heiligen Grabe, Die Ginzelnen nahmen vollen Befig von ben Gutern, die fie bei ber Eroberung fich angeeignet hats ten: auf ben Straffen bauften bie wenigen Befangenen bie Leichname ber Erschlagenen auf, um Raum zu schaffen und fle allmälig hinwegzubringen. Um 23. endlich 57) traten bie Kurften gusammen, um über bie Bewahrung bes Gewonnenen Rath zu pflegen, und fogleich erhoben fich bie alten Zwistigkeiten mit gewohnter Starte. Bunachst waren die Anspruche bes Clerns zu beseitigen, ber vor allen Dingen die Wahl und herrschaft eines Patriarchen forberte; es geschah bas ohne Dube, ba er feit dem Tobe ber Bischofe von Pun und Drange ein einflußreiches Oberhaupt burchaus entbehrte se). Als man fich zur

<sup>56)</sup> Es gibt drei verschiedene Melationen über diesen Borgang; die im Text gegebene findet sich bei Fulcher, der diese Rostbarkeiten späterhin oft gesehen haben muß. Rach Ald. gab Tancred eine Quote an Gottsfried ab, culus miles erat; nach Rad. c. 129 vertheilte er die Schäpe unter die Armen; beidem widerspricht eine andere Stelle beffetben Antors, c. 135—137, wonach auf Armulfd Rlage ein Fürstengericht auf Restitution an den Tempel entschied.

<sup>57)</sup> Brrig fagt Albert die dominica , was auf ben 24. fiele. Am achten Tage nach ber Ginnahme ift bas einstimmige Datum aller Onellen.

<sup>58)</sup> Raim. p. 179.

Babl eines weltlichen Kursten und Kuhrers manbte, mar es natürlich, bag man vor Allen auf ben Grafen von Toulouse Rudficht nahm. Seit Boemunde Entfernung hatte er ohne Frage bie bebeutenbfte Stellung im heere behauptet, burch bie Bahl feiner Unhanger und bie Große feines Reichthums, burch die Unruhe, womit er Anspruche erhob, und die Kestigfeit, womit er fie burchzuseten suchte. Freilich hatte er mehr Gegner als Erfolge gefunden, feinen Ruf jedoch weit über ben Beugniß genug bafur mare bas bleis aller Andern erhoben. bende Andenken, welches er sich im Driente gestiftet hat, wie benn die so viel spatern arabischen Sistorien fast nur von ihm ju erzählen wiffen. Man trug ihm die Krone an, er aber, fagt fein Gefchichtschreiber, manbte fich ab: niemals werbe er an biefer Statte eine irbische Krone tragen, einem Unbern, ber sie auf fich nehmen wolle, werbe er jedoch nicht entgegen sein. Ich febe nichts Umwahrscheinliches in biefem Motiv; seine Ardmmigfeit, wie wir haufig faben, war von biefer außerlichen Ratur: Freilich ift es nicht schwer, auch fonstige Grunde für feine Beigerung aufzufinden; er war feiner gablreichen und ftarten Biberfacher volltommen bewußt, und vor Allem, er hatte an seinen Provenzalen keinen Salt mehr, die, wie ausbrucklich bezeugt wirb, burch alle erbentbaren Rachreben feine Bahl zu vereiteln suchten 69).

Nach einer ziemlich nahestehenden Quelle hatten bie Fürsten, ehe man zur Entscheidung kam, auch dem Herzog Robert von der Normandie die Krone mit demselben Erfolge anzeboten 60). Die Rotiz sindet sich wieder bei einem englischen von jener Schrift ganz unabhängigen Erzähler 61). Demungeachtet scheint sie mir nicht hinlanglich begründet, um das tiese Stillschweigen der übrigen Schriftsteller auszuwiegen. Es ist eine Angabe, bei der die Möglichkeit der Ersindung zu leicht

<sup>59)</sup> Raim. ibid.

<sup>60)</sup> Hist. b. S. l. c.

<sup>61)</sup> Henr. Huntingdon.

in das Ange fallt. Wie dem auch sei, dem herzog Robert war die Krone des heiligen Grades nicht bestimmt. Der herzog von Lothringen, den man nach Raimunds Zurücktreten an gegangen hatte, erklärte seine Bereitwilligkeit, und wurde ohne irgend einen Widerstand zum Beschützer des heiligen Grades erwählt. Man vermied den Königstitel und eine seinerkohnt. Krönung, nach einer Nachricht auf den frommen Wunsch der Barone 62), nach der gewöhnlichen Annahme auf das demuttige Gefühl des Fürsten selbst 63). Die Gründung des christlichen Reiches an heiliger Stätte mitten im heidnischen Lande war damit feierlich proclamirt.

An dieser Stelle angelangt, werfen wir billig einen Blid auf die abendländische Ueberlieserung, die von hier aus nicht anders als das Dasein des Reiches selbst, zu ihrer ganzen weiten Entwicklung emporgewachsen ist. Ich will dabei absehn von anderweitigen vereinzelten Angaben, wie die Barone, um die Wahl befragt, alle mit einem Ruse Gottsried bezeichnet, wie sich damit die Wunder seiner Jugend glänzend erfällt, seine Borzüge und Thaten herrlich belohnt hätten. Aber den Hauptschriftseller dieser Ansicht, Albert von Aachen, anzusühren, kann ich auch hier nicht unterlassen: er redet so unumwunden, so klar und umfassen, daß seine Worte sast ohne Zusab unfern bisherigen Wahrnehmungen den Abschluß zu geben im Stande sind.

An eine kurze Erzählung der Wahl knupft er namlich folgende Resterionen. Man muß aber glauben, sagt er, daß bieses Herzogs Wahl und Besbroerung in keiner Weise durch Menschenwille, sondern ganz allein durch die Fügung und Gnade Gottes geschehn ist, da wir ohne Zweisel aus der Biston eines guten und wahrhaften Ritters ersehn haben, daß er bereits vor zehn Jahren zum Führer des Zuges, zum Fürsten und Leister des christlichen Heeres von Gott eingesetz und geordnet

<sup>62)</sup> Fragm. hist. franç. p. 92.

<sup>63)</sup> Die alteste Erwähnung davon tont die hist. b. S., fpater ift es all gemein bekaunt.

worben ift. Albert ergablt nun bie Biffon, in welcher ein Mitter Bezelo ben Bergog auf bem Berge Sinai ftebend erblickt hat, zwei Priefter begrußen ihn als Gottes Ermablten und ben Ruhrer bes chriftlichen Bolles. Und wir wiffen, fahrt 21sbert fort, bag biefe Erscheinung wahrhaftig an ihm erfüllt wurde, benn als eine Menge von Bischofen und Gurften, Grafen und Gohnen ber Ronige vor ihm und nach ihm Diefen Weg begonnen haben, hat Gott bas Borhaben nicht eines Einzigen vollendet; als aber Bergog Gottfried bes verzweifelten Bolfes herrschaft und Leitung übernahm, hat fich alles Unglud jum Glude gewandelt, und nur ber Gunbe ift noch burch Schwert und hunger bie Strafe gefolgt, woburch bie Deerschaaren geheiligt worden find. Und fo gezuchtigt, haben fie endlich begluckt und gereinigt ben Eingang in Jerufalem gefunden. Gine zweite Biffon bringt Albert hierauf noch bei, und schließt bann: so wurde, burch biefe Traume bezeichnet, nach Gottes Ordination und ber Gunft ber Chriften, Gottfrieb als Kurft und herrscher feiner Bruber auf ben Thron von Jerufalent erhöht.

Dieser hochbegnabigte, von Gott einzig erlesene Mensch hat hier also bas Ziel crreicht, zu dem er turch alle Schicksale einer bewegten Bergangenheit und durch die thätige Hand des Herrn selbst hingesührt worden ist. Was sich an der Tiber und Elster, in Lothringen und Constantinopel angefündigt, was dann bei Doryläum und Antiochien sich weit und herrlich offensbart hat, erscheint hier erfüllt und vollendet: nach der Freundsschaft mit Hugo und Nobert, nach der serbindung mit dem Legaten des Papstes, hat der Herzog jest die ausgesprochene Herrschaft des heiligen Grabes und aller Gläubigen, die bort sich versammeln, nach des Himmels Vorschrift ergrissen. Er war glückseiger, sagt Albert, in Beschluß und That, als alle Uebrigen, und reiner im Glauben und in dem Herzen.

Freilich, so ungetrubt ber Glanz war, in welcher wenig Jahre nachher ein weiter Kreis ber Bewunderer Gottfrieds

Stellung erblicte, bamale in feiner wirflichen Rabe follte for gleich fich zeigen, wie wenig Eindruck feine Ernennung auf bie bisherigen Vairs gemacht hatte. Bir erwähnten, wie Graf Raimund in ben Besit bes Davidthurmes gefommen mar: bie erften Schritte bes neuen Regenten bezwechten nun, ben Brofen ju ber Auslieferung Diefes festesten Punttes ber Sauptstadt Raimund schlug es ab: er gebente bis Oftern zu bewegen. noch in Jerufalem zu bleiben und wolle bis babin bie feiner Burde angemeffene Stellung behaupten. Die heftigsten Drohungen Gottfrieds vermochten ihn nicht zu beugen; Die übrigen Rurften, ber bisberigen Lage ber Parteien gemaß, begunftigten feine Forderung, magten aber nicht, fich offen auszusprechen. Man tam überein, bas Caftell bis jum Austrag ber Cache bem Bi ichof von Martarone, als unbetheiligtem Bermittler, ju uber antworten; biefer barauf, irgendwie bewogen, lieferte es auf ber Stelle in bie Bande bes Bergogs. Der Graf, hochlich er gurnt, verließ fogleich Jerufalem, um der Sitte gemaß, den Jorban zu feben und bort Palmzweige zu brechen 64). Es ift bentlich, wie wenig auch jest noch an eine feste Gestaltung ber Dinge zu benten mar.

Indes wurde Raimunds Entfernung sogleich zu weitern Einrichtungen benutzt. Hatte man der Geistlichkeit in jenen ersten Ansprüchen nicht gewillsahrt, so war doch kein Zweisel, daß hier in der Stadt des Herrn ein Patriarch der wahren Kirche seine Stelle sinden musse. Arnulf, ein Caplan aus der Rormandie, von niedriger, sogar sehr zweiselhafter Hertunst, hatte während des Zuges den Herzog Robert begleitet und von diesem das Bersprechen erhalten, bei Gelegenheit zu einem Bisthum befördert zu werden. Bischof Odo von Bayeux bezunstigte ihn, den er sich in mancher Beziehung geistesverwandt sah 66), und empfahl ihn noch unmittelbar vor seinem Tode

<sup>64)</sup> Miles nach Raim. p. 179, 180. Albert hat eine furze, aber ziemlich richtige Rachricht barüber.

<sup>65) 3</sup>ch beziehe mich hier auf die Characteristik Odos, bei Order. p, 664.

pringend ber Sorgfalt bes Bergogs, feines Reffen 66). Bum erften Male nahm er vor Artas eine offentliche Stellung ein; hier, wo Rormannen und Provenzalen in entschiedener Zwietracht ftanben, übernahm er bie erfte Rolle in ber Befampfung ber heiligen Lange 67). Ebenso wie ben eifrigen Saß aller Provenzalen hatte er fich baburch bas entschiedene Wohlwollen ber normannischen Fürsten errungen: von ber einen Seite ruhmte man feine Bilbung und bie Scharfe feines Beiftes, bie burch fein Borurtheil ju binben, burch feine Schrante ju hemmen fei 68); von ber andern gurnte man über fein ungebundenes Leben, über die geringe Warme feines Glaubens und fang, ba man ihm fonft nicht zu schaben mußte, Schmablieber auf ihn ab 69). Ihn befummerte bas wenig; er hielt fich, als man Jerufalem nahe tam, eng an ben Bifchof von Martarone: als Gottfried mit Raimund offen zerfiel und bem Bischof fur bie Herausgabe des Davidthurmes verpflichtet murde, konnte Armulf auch biefes Schutes gewiß fein. Go gelang es ihm, ohne irgend einen Widerstand die Stimmen fur fich ju vereinigen und die Wurde bes Patriarchates zu erlangen 70). Er hatte fogleich bas Glud, ben Untritt feiner Bermaltung burch ein außerorbentliches Ereigniß zu bezeichnen : auf feine Rachforschungen wies ein fprischer Christ bie Reliquien bes mahren Rrenes, bie man in ber letten bedrangten Beit versteckt hatte, ben Franken nach 71).

<sup>66)</sup> Guib. p. 539. Er macht zwar ben Fehler, den Bifchof in Romanien fterben au laffen.

<sup>67)</sup> Der Bergang felbit, wie bekannt, am Mudführlichften bei Mainund.

<sup>68)</sup> So bei Guib. 1 c. und Fulcher p. 399. Das gunftigfte Bild ente wirft von ihm Atbert an vielen Stellen.

<sup>69)</sup> Raim. p., 180, noch weiter ausgeführt bei Will. Tyr.

<sup>70)</sup> Doch blieb Die Einwistigung Des Popftes refervirt Fulcher 1. c.

<sup>71)</sup> Raim. Fulch. Albert. II. cc.

## Bertheibigung gegen Megypten.

Nachbem man einige-Wochen geruht, erhielt man bie erste Rachricht von neuen Ruftungen 21 Ufbale, Die freilich unbeftimmt aber außerst bebrohlich lautete. Es hieß, ber Besir verfammle bie bebeutenbften Streitfrafte, Jerusalem und Antiochien bente er einzunehmen, die Franken zu vertilgen, die heiligen Statten fo ju verwuften, bag feine Spur bavon auf ber Erbe aurudbleibe, um bie Abendlander anguloden 72). Tancred und Euftach von Boulogne maren auf einem Buge gegen Reapolis, bas alte Sichem, begriffen, beffen Einwohner bie Franken gu fich eingelaben hatten: Gottfried fandte ihnen auf jene Geruchte fogleich ben Befehl, fich gegen Gubweften zu wenden, um, fo viel es möglich mare, Umfang und Begrundung berfelben festaustellen. Gie richteten bemnach ihren Marich über Cafarea nach Ramla, wo fie eine agyptische Abtheilung auffanden, in bie Klucht schlugen und hier von den Befangenen erfuhren, bas feinbliche Heeraffammele fich bei Askalon. hienach ftand ber Bergog nicht langer an, fainmtliche Schaaren unter bie Waffen au rufen, indeß erklarten Robert von ber Normandie und Raimund von Touloufe, bie Runde erscheine ihnen nicht ficher ge nug, fie murben, wo man ihrer bedurfe, gur Stelle fein, gebachten aber unnothiger Beife ihrer, Mannschaft feine Anstren-Gottfried, Robert von Flandern und ber gungen zuzumuthen. Patriarch Urnulf brachen bemungeachtet allein gegen Ustalon auf; jene Beiben fanbten eine Schaar gur Erfundigung voraus; Donnerstag ben 12. August aber, als die Rachrichten von 26. talon her fich volltommen bestätigten, festen auch fie fich mit fammtlichen Truppen in Bewegung 73). Alberte Rachricht, ber Graf von Toulouse habe feine Mitwirtung noch wegen bes Davidthurmes geweigert und fei nur burch bie heftigften Drobungen

<sup>· 72)</sup> Das ausführlichste Berzeichnis biefer Gerüchte hat Raimund 1. c.

<sup>73)</sup> Gesta p. 28.

aller Uebrigen jum Aufbruch bewogen worben, ift bemnach ents schieden zu verwerfen 74). Um 13., nicht weit mehr von Abkalon entfernt, stieß man am Abend 75) auf gahlreiche Heerben von Cameelen und Rindern, von einem Saufen Araber behus tet, burch beren Aussagen man gewiffe Runde über bie Stellung und gefährliche Ungaben über bie Starte bes feindlichen Deeres erlangte. Uns ift es auch hier unmöglich, über ben letten Dunkt etwas Gewisses festzustellen: Die Rachrichten find hochst widersprechend und ohne Frage nach allen Seiten hin übertrie Wir vernehmen von 10200 bis 20000 Mann auf Seis ten bes driftlichen 76), von 200000, 360000, 500000, von gahllofen Streitern in ben Reihen bes agnotischen Beeres 77), über welche Angaben eine Notiz des Caplan Raimund bas allgemeinste Urtheil an die hand gibt: als wir bem Feinde gegenüber standen, schienen wir und burch ein Bunder Gottes fast gleich an Babl 78).

Was die innere Beschaffenheit der beiden Heere betrifft, so nehmen wir ein Berhaltniß wahr, ahnlich dem zwischen dem Kreuzheer zu Antiochien und Kerbugas gewaltigen Schaaren — freilich hier den Christen um Bieles günstiger. Bewassung, Berpflegung, Pracht und Reichthum war ohne allen Zweisel auf Seiten der Negypter überwiegend, allein Consistenz und insnere Kraft sehlte diesem Heere, wie den verdündeten Seldschu-

<sup>74)</sup> Alb. VI. 42.

<sup>75)</sup> Raim. l. c.

<sup>76)</sup> Raim. hat 1200 Mitter, 9000 gu Juß; mir ift mahricheintich, daß biese Rachricht, so wie seine Beschreibung der Marschordnung nur auf die Brovenzalen zu beziehn ist, obgleich Will. Tyr. Id. 10. das Gegentheil annimut. Der Brief der Fürsten gibt 5000 Mitter, 15000 zu Fuß für das gange heer.

<sup>77)</sup> Rad. c. 138 hat die zweite, Ekkeh. l. c. die dritte Angabe. Alb. l. c. fagt sieut arena maris innumerabiles, Baldr. p. 137, die Christen waren einer gegen 1000, gegen 10000. In den Gestis p. 28 klagt Alasdal über die Riederlage seiner 200000 Ritter.

<sup>78)</sup> Raim. p. 180.

ken vor Antlochien. Al Afdal war mit 20000 Mann 79), wahrsscheinlich schwerbewaffneten Acthiopeu 80), aus Aegypten ins Feld gerückt; in Askalon hatte er zahlreiche arabische Horben an sich gezogen und sogar selbschukische Schaaren mit seinem Heere vereinigt 81). Die Folge war bei allem Glanze bes außeren Apparates der Mangel an allem Gemeingefühl, an jeglichem Enthussasmus für den Heersührer und seine Sache, wobei der Uebermuth der Einzelnen allerdings nicht gering war, und Manche, wie die Türken vor Nicka, die Ketten und Stricke sür die Gefangenen bereits mit sich sührten. Indeß fehlte viel, daß das fatimidische Reich damals noch an innerer Kraft den Seldschuken beigekommen wäre, und die Besteger Kerbugas hatzten wahrlich wenig Grund, hier für den Ruin ihrer Sache ernstelich besorgt zu sein.

Auch war in dem Heere der Kreuzsahrer zum wenigsten teine geringere Energie, als in dem Sommer des vorigen Jahres. Wie sie damals von schrankenloser Berzweislung vorwärts getrieben wurden, so drängte sie jeht eine judelnde Begeisterung, die kein Hindernis und keine Unmöglichkeit mehr anerkannte. Sie eilten in die Schlacht, heißt es, wie zum Schmaus und zum Feste; wir dachten, sagt Raimund, die Feinde seien surchtsam wie die Hirsche und unschuldig wie die Lämmer, denn wir wußten, daß der Herr für und stritt. Freilich waren ihre Pferde hinfällig und die Rüstungen ohne Glanz, die Mehrzahl der Streiter selbst kam arm und abgerissen wie vor Antiochien in das Feld, zum Theil ermüdet von Strapazen und Mangel oder erschöpft durch den wilden Genuß der letzten Wochen 82), aber in der Schlacht trieb es sie um so eistiger, denn dort, und dort allein, wußten sie Beute, Genuß und Erholung zu sinden.

<sup>79)</sup> Ibn Giuzi bei Reynaud p. 12.

<sup>80)</sup> Denn beren Furchtbarteit preifen alle driftlichen Berichte.

<sup>81)</sup> Eine soviel ich weiß übersehene Rotig des Will. Tyr. l. c. , die aber allen Glauben verdient. .

<sup>82)</sup> Raim. p. 180.

Das Rreug und bie Lange bes herrn ging ihnen voran 83), in Jerufalem beteten bie Priefter und Schwachen um ben Sieg eine andre Befatung hatte bie Stadt nicht - wie hatte es ihnen biefen Reinden gegenüber fehlen tonnen ? Sochst bezeichnend, wenn auch wenig begrundet, ift bas Bild, welches Albert von feinen Vilgern überliefert 84). Er umgibt fie auch hier mit aller irbischen Pracht: mit Mufit und Saitenspiel gieben fie aus, die Sarnische leuchten, die Kahnen flattern im Binde - er kennt nun einmal kein Innerliches ohne ben entsprechenben forperlichen Ausbruck bafur. Der Emir von Ramla, ben Christen befreundet, tritt zu Gottfried und fragt: welch ein Bolt ist bas, so voll von Jubel und Luft, mahrend es bem Berberben und Tobe entgegengeht? Der Bergog, von Chrifti Glauben erfüllt, und "verseben mit geistlicher Untwort", fagt: bies Bolt ift heute ber himmlischen Krone gewiß und wer umfommt, wird zu einem beffern Leben eingehen; wir leben ein emiges Leben im Blute Jefu Christi. Wir wiffen nicht, fügt Albert hingu, was ber Emir barauf gethan, wir glauben aber nach guten Berichten, bag er fich besonnen und zu Chrifti Glauben befannt hat.

Frühmorgens nun am 14 August hatte man dristlicher Seits alle Borbereitungen zum Schlagen getroffen. Die Meczresküste verläuft sich hier in einzelne Hügelrücken 85), welche im Norden der Stadt kleine Thaler bilden, die einzigen fruchtbaren Flecken in der weiten, sandigen Sbene umher. Die Stadt selbst liegt hart am Meeere, in Form eines Halbkreises, dessen Diameter der Küste entlang geht, mit vier Thoren, eins nach Norden, das Joppische, ein zweites nach Osten, das Jerusalemitische. Ohne besondere strategische Bewegungen zogen die beiden Heere in langgedehnter Linie gegeneinander; an der

<sup>83)</sup> Das Kreuz ift aller Orten ermahnt, von der Lanze fpricht Roimund.

<sup>84)</sup> P. 286. 287.

<sup>85)</sup> Will. Tyr. XVII. 22. gibt eine fehr aufchauliche Befchreibung ber Topographie.

Meeredfufte bie Provenzalen, neben ihnen Tancred, Gafton von Begen, Gustach und die beiben Roberte, ben linken Flugel ichlog Gottfried mit ben Lothringern, ber, wohl um eine Umgehung zu vermeiden, anfange feine Schaar etwas hinter ben Uebrigen zurudhielt 86). Ale man fich auf Bogenschufweite zu Beficht befommen, ftanden bie Chriften einen Augenblid ftill unter leifem Bo bet, welches die Saracenen ungewiß und unbeweglich abwarte ten 87). Dann aber brang bie driftliche Linie mit allen Schaa ren unaufhaltsam vor. Robert von ber Normandie bemertte ben Kahnentrager bes Westre und brach sich Bahn bis zu ihm bin, er verwundete ihn tobtlich, fah fich bann aber burch bas Gebrange icharfen Rampfes wieder von ihm getrennt 88). Denn eine Zeitlang ftanben bier bie Aethiopen, welche ben Mittelpunft ber agnytischen Schlachtreihe bilbeten, unerschutterlich; balb aber fiel Gottfried, ber an feinem Theile bie Begner gerftrent hatte, in ihre Klanke 89) und zugleich durchbrachen Tancred und Euftach ben Mittelpunkt ber feindlichen Linie 90). Das Joppefche Thor liegt nicht weit vom Meere, borthin brangte mit wilber Gewalt die gange Maffe ber Fliehenden; aber hart maren bie Chriften hinter ihnen, und an ber Rufte empfing fie bereits bas Schwert ber Provenzalen. Der Verlust ber Geschlagenen belief fich nach ben geringften Angaben auf 30000 Mann, wovon 2000 in bem Thore erstickt und zertreten und mehr noch in ben Meeredwogen umgefommen fein follen 91). Das Lager fiel auf ber Stelle in driftliche Banbe mit allen Borratben. Schatz

<sup>86</sup> Gesta p. 29. Fulcher p. 400.

<sup>87)</sup> Baldr. l. c.

<sup>88)</sup> Die Fahne wurde fpater genommen , Robert kaufte, fie und ichentte fie ber Auferstehungstirche.

<sup>89)</sup> Baldr. 1. c. Ich trage tein Bebenten, Diese Details, die Baldrich of fenbar von Augenzeugen hat, anzunehmen. Er ift sehr vorsichtig in folden Mittheilungen.

<sup>90)</sup> Gesta l. c.

<sup>91)</sup> Albert, Ettebard und aller Orten.

zen und Kriegsgeräth; ber Westr eilte die Stadt zu verlassen, unmittelbar hernach sah man auch die ägyptische Flotte die Ansker lichten und das Weite suchen. Der Sieg war in jeder Hinsicht entscheidend.

Albert, ber fonft in biefen Theilen feines Buches fich giemlich genan an bas geschichtliche Factum halt, gestaltet ben Borgang ber Schlacht in mehreren Punften um. Gottfrieb, faat er, nahm feine Stelle in ber Schlachtorbnung vor bem Stabtthore ein; nach ben übrigen Berichten und ber Natur bes lo cales ift bas eine vollige Unmöglichkeit. Gine andere Ergab. lung, einzig zum Ruhme bes Bergogs erfunden, fnupft er an bas strenge Berbot aller Plunberung, welches schon am 13. erlaffen worden war 92). Rachdem bie Feinde geschlagen find, melbet er, werfen fich bie Christen in bas lager und auf bie unglaublich reiche Beute; fogleich tehren bie Meanpter um und bas Schickfal bes Tages broht sich zu wenden. Da bricht Gottfried, ber am Gebirge ben Nachtrab fuhrt - bie Stels lung am Thore ift ichon wieber vergeffen - gur Sulfe hervor, rafft mit ftreugen Worten bie Berftreuten gufammen und treibt bie Saracenen jum zweiten und jett entscheibenben Male in bie Rlucht 93). Die gefagt, bas Bange ift ungegrundet; ber Ronig bes heiligen Grabes follte eben um bie Rettung bes neuen Reiches bas lette umfassende Berbienst haben.

Nach der Schlacht sandte Raimund an den Befehlshaber der Stadt, in der sichern hoffnung, ohne Anstrengung derselben sich bemächtigen zu können. In der That war die Muthlosigsteit daselbst vollkommen; wir erinnern und, daß die Seldschu-

<sup>92)</sup> Auch dies Berbot hat er nungestaltet, der Herzog und die übrigen Fürsten hätten es gegeben, Abschneiden der Hände und Füße sei Strafe des Uebertreters gewesen. Nach der Beschaffenheit des Heeres ist das hoche unwahrscheinlich; weit mehr empsiehlt sich die Angabe der Gesten und Raimunds, der Patriarch habe das Berbot gegeben und Erzemmunication als Strafe der Widersplichkeit ausgesprochen.

<sup>93)</sup> Alb. p. 288.

ten des Davidthurmes dorthin gezogen waren, und biefe fleds ten die Zeichen ihres Retters, bes Grafen von Toulouse auf 94). Raimund erhob fogleich die Behauptung, nach ber feststehenden Sitte fei die Stadt nun fein Eigenthum; ehe man noch feinen Einzug gehalten, nahm aber Gottfried fie fur bie Rrone in Die übrigen Kurften, diesmal unbedenflich über die Lage ber Dinge, bestätigten bie Meinung bes Grafen, allein Gottfried mar zu feinem nachgeben zu bewegen. St. Gilles war auf das Leußerste erzurnt, er erklarte sogleich hinwegziehn ju wollen; und verwirklichte, als ber Bergog fest blieb, feine Die Askaloniten, naturlich von dem Streite und seinen Folgen unterrichtet, verweigerten barauf die Uebergabe, · und die gegen Wegypten fo hochst wichtige Stadt ging verloren, the fie gewonnen worben war. Orberich fagt, ben Bergog lobe ich fehr, aber hierin lobe ich ihn nicht; und es scheint gewiß, baß nach allen rechtlichen Begriffen ber Graf nur begrundete Unsprüche erhob 95). Noch stand er, trot ber Konigswahl Gotts frieds, zu ihm in volltommner Gleichheit und freier Bundesgenoffenschaft; noch hatte er nicht erklart, in Palastina bleiben ju wollen und erst burch ben Befig ber Stadt mare er in ein

<sup>94)</sup> Den besten Bericht über biesen Borgang hat Orderic. Vit. p. 759. Seine sonstigen Angaben sind zwar sehr gemischter Natur, indes wird er hier bestätigt durch Rad. c. 138. Lehterer macht den Fehter, den Streit zwischen den beiden Fürsten aus Raimunds Verger, daß er micht König geworden, abzuleiten. Allein das Factum selbst gibt er richtig. And die Notig bei Raim. p. 182, tunc (gleich nach der Schlacht) placuit comiti Raimundo, ut mitteret Boamundum quendam Turcum genere, ad Admiravis etc. obsteich sie mitten in der Erzählung abbricht, beweist, das Raimund früher als alle andere Fürsten Unterhandlungen anknüpste.

<sup>95)</sup> Es ist bekannt, daß nach der gewöhnlichen, auf Alb. p. 289 berubenden Berston die Sache in einem ganz anderen Lichte dargestellt wird. Gottfried schließt die Stadt ein, sie will sich ergeben, in der Nacht überredet sie Raimund, noch voller Zorn über den Thurm Davids, gegen den Herzog Stand zu halten. Gottfried soll in dieser Tradition einmal für allemal zu Ehren kommen.

Unterthanenverhaltniß getreten. Eine andre Frage ist es allers bings, ob es politisch klug gewesen ware, einen so wichtigen, ber Hauptstadt so nahe gelegenen Punkt diesem Manne anzus vertrauen.

Das verbundete driftliche Heer trennte fich barauf, ber Kreuzzug mar wefentlich zu feinem Ende gelangt.

## Bwölftes Capitel.

Regierung Bergog Gottfriede.

Indem ich mich anschiede, die letzten Lebensmonate Herzog Gottsrieds darzustellen, verberge ich mir nicht, daß die Thatsachen, die in denselben enthalten sind, mehr den Beginn einer neuen Entwicklung, als den Schluß der bisher betrachteten Erzeignisse ausmachen. Rachdem den franklischen Wassen vor Antiochien das seldschuklische Heer, und nach dem Falle Jerusalems der Wesser von Negypten unterlegen war, hatte der Kreuzzug sein Ende erreicht. Alle seindlichen Gewalten waren gebrochen, der Boden war erobert, auf welchem ein christlicher Staat auferbaut werden sollte. Seit dem Tage von Askalon begannen die Einrichtungen, alle Keime wurden gelegt, aus denen das Geschick dieser Fürstenthümer erwachsen ist. Und somit, scheint es, ware hier der Punkt des Abschlusses auch für dieses Buch.

Doch zeigt sich sogleich eine zweite Rucksicht. Nicht bloß mit der Betrachtung der Thatsachen haben wir und besichäftigt; auch die Bilder, welche sie unter den Zeitgenossen hervorgerusen, die Umwandlungen, die sie in der Auffassung der Mitlebenden erlitten, haben wir zu erkennen versucht. Wir sahen die Mannichfaltigkeit der Productionen, wir bemuhten und ihre Einheit festzustellen, und hier nahmen wir wahr, daß zum großen Theile die Personlichkeit Herzog Gottsrieds eine solche Einheit darbot. Au sie, in bestimmter Richtung umge-

staltet, lehnt sich die Auffassung des ganzen Kreuzzugs in den Angen zahlreicher Beobachter, an: weder diese Auffassung, noch jene Personlichkeit selbst wurde dentlich zu entwickeln sein, wolls ten wir hier stehn bleiben und nicht auch das Lebensende des Fürsten ins Ange sassen.

# Rudtehr ber Fürften.

Albert erzählt, nachdem durch die Umtriebe Raimunds von Coulouse Askalon verloren gegangen, habe Gottfried das Heer zur Belagerung von Arsuf geführt, aber auch hier habe Raimund die Einwohner zur Widersehlichkeit aufgemuntert. Rur durch das inständige Zureden der übrigen Fürsten sei bei Gottsfrieds gerechtem Zorne ein offner Rampf vermieden worden; nachher sei Gottfried mit der Stadt übereingekommen, nach gegenseitiger Geißelstellung Friede und Freundschaft zu halten 1). Der Vorgang sindet sich sonst niegend erwähnt, und hat auch keinen Incidenzpunkt, an den sich eine unmittelbare Bestreitung anknüpfen ließe: dennoch gestehe ich, daß er mir nicht als verbürgt, nicht einmal als annehmbar erscheinen kann. Es ist die wörtliche Wiederholung des Ereignisses von Askalon, welches wir als völlig unbegründet verwerfen mußten.

Benig Tage nach ber Bestegung des fatimidischen Heeres erklärten die Fürsten Robert von der Normandie, Robert von Flandern, Enstach von Boulogne, Naimund endlich von Toussouse ihren Entschluß, das heilige Land zu verlassen. Sie nahmen Abschied von Gottfried 2), der nach Jerusalem zurucktehrte, und zogen auf demselben Bege, den sie gekommen wasren, die Meeresküste entlang, gen Norden. Albert sagt, alle Städte des Landes, Tyrus, Sidon, Berntus zc. hatten gewettseisert, ihnen Lebensmittel zu schaffen und Unterwürsigkeit zu

<sup>1)</sup> Alb. p. 289.

<sup>2)</sup> Beitläuftigft und nicht ohne Berdienst in ber Darftellung bei Alb. VI. 53.

bezeigen, obgleich sie wohl mit Palmzweigen von Jericho, nicht aber mit Wassen versehen gewesen waren. Es mag das sein, da noch so eben das Krenzheer nach Lust und Belieben im Lande geschaltet hatte: freilich werden wir, nur wenig später, gegen eine ähnliche Darstellung starte Zweisel erheben mussen. Als man, dis jest ohne nennenswerthe Ereignisse, nach Gibellum gelangte, vernahm man sonderbare Nachrichten über das nicht weit entsernte Laodicea: unsrerseits mussen wir etwas weiter ausholen, um zuvörderst einen Hausen von Erdichtung, den Albert um die Thatsache umher zusammengebracht hat, him weg zu schaffen.

Buinimer and Boulogne, ergahlt er 3), ein Ministerial bes Grafen Euftach, hatte Sceleute aus Antwerpen, Friesland und Klandern angeworben, mit benen er die Meere burchtreugte und in Seerauberei feinen Unterhalt fand. Un ber Rufte Gudfrankreichs vereinten sich zahlreiche Provenzalen mit ihm4); fo verstärkt gelangte er in die sprifchen Gewässer und erschien auf bem Schauplat ber Rrengfahrt querft vor Tarfus, unmittelbar nachdem Tancred von bort burch Balbuin vertrieben morben Er erfannte ben lettern mit Freuden als feinen ange ftammten herrn, und ließ ihm 300 Mann gur Befegung von Tarsus zuruck 5). Rach biefem zeigt er sich uns zum zweiten Male eben in Laodicea: wahrend bas Rreugheer, fagt Albert, Antiochien belagerte, marf feine Flotte Unter vor ber bamals turkischen Stadt; es gelang ibm, querft ben Safen, bann bie Stadt felbst einzunehmen und in feinem Besit zu erhalten. Rachdem Antiochien gefallen war 6), übertrug er fie bem Gra-

<sup>3)</sup> L. III. c. 14.

<sup>4)</sup> L. VI. c. 55.

<sup>5)</sup> Es ift auch nach bem Albertschen Terte unbegründet, daß Guinimer, wie wohl augenommen worden ift, von dort mit Balduin gezogen und die Geerauberei aufgegeben habe. Relictis navibus, Tarsum venerunt, sagt wohl Albert, aber er zog nur bis Mamistra mit. III. 59.

<sup>6)</sup> Freilich läßt Albert III. 59. ihn fcon mahrend der Belagerung von

fen Raimund von Tonloufe; ihn felbst nahmen griechische Truppen gefangen, fetten ihn jeboch balb nachher auf Berwendung - bes Bergogs von Lothringen wieber in Rreiheit. Raimund aber, als man ben Weg nach Jernfalem antrat, lieferte Laobicea, ben fruher geleifteten Giben gemag, wieder in bie Sande bes rechtmäßigen herrn, bes griechischen Raifers ab, ber bemnach bie Stadt mit eignen Truppen besetzte. Wie hatten nach bem Allen, fahrt Albert fort, die Furften fich bes Erstaunens und Unwillens enthalten tonnen, als fie jest vernehmen mußten, Boemund, ungefattigt in ber Begier ju erwerben, befturme Laodicea mit allen Rraften, mit Sulfe einer ftarten pifanis fchen Flotte, mit ber nachsten Ausficht auf Die Eroberung ber Stadt. Raimund, wie er fruher Laobicea befeffen, übernahm fogleich ben Biberftand gegen folch ein rechtlofes Unternebe men; auf fein Ginschreiten ertlarten fich Alle fur Aufhebung ber Belagerung, und auch Boemund mußte wohl ober ibel fic gur Bergichtleistung auf feine Absichten bequemen. besetzte barauf bie Restungewerte und pflanzte auf bem hochsten Thurme fein Panier auf, und bann erft wurden bie Uebrigen, ber Herberge wegen, innerhalb und außerhalb ber Mauern vertheilt. Die andern Fursten schifften sich balb barauf nach Europa ein, nur Raimund blieb zuruck, fürchtend, bie gewonnene Stadt, wenn er fich entfernte, burch Boemunds Lift und Ge walt fogleich wieder einzubugen.

Ich unterlasse hier eine formliche Wiberlegung bieser Amgaben, obgleich innere Widersprüche und schlagende Unrichtigsteiten eine solche nicht eben schwer machten. Es ist hinreischend, wenn wir die Natur dieses Berichtes und seine Berschiesdenheit von den quellenmäßigen Erzählungen bestimmt erkennen, und nur an die frühere Bemerkung will ich deshalb erinnern, daß hier nach langer Feindseligkeit die Ueberlickerung einmal wieder eine Ersindung zu Ehren des Grafen von Toulouse gemacht hat. Daß es gerade an dieser Stelle und in diesen

den Griechen gefangen nehmen, und fest hinzu, er hatte fich in keiner Beise mit dem Rreuzbeer in Berbindung gefest.

Räumen geschah, erklärt sich leicht, wenn wir die zunächst folgenden Jahre für einen Augenblick mit in Betracht ziehn. Im Jahre 1100 und 1101 war gerade Laodicea ein steter Mittelpunkt griechischer und normannischer Kämpse, Raimund versuchte umsonst zu vermitteln, und wie solche Borfalle die wunderlichsten Abbilder und Restere in den Erzählungen jener Zeit hervorriesen, davon und zu überzeugen haben wir bereits mehre seche Gelegenheit gehabt.

Bas aber die Thatsache selbst angeht, so ist Rolgendes ber wirkliche Bergang bes Ereignisses. Ebgar Aetheling, be-Sannt in ben Priegen zwischen Cachsen und Normannen um bas englische Reich, hatte mit einer Flotte von breißig Fabr gengen auf bem Meere ein gunftigeres Gluck versucht i). Babrend bas Rreugheer noch auf feinem Marsche burch Rleinaffen -begriffen war, erschien er in ben fprifchen Gewäffern; er hatte bas Blud, Laodicea ber turfifchen herrichaft zu entreißen a), and lub balb barauf, wie wir früher erwähnten, ben Bergog Robert von der Normandie aus irgend welchen Gründen zu fich Dieser, nach kurzer personlicher Anwesenheit, ließ eine Befahnng in ber Stadt jurud'9); Edgar indeß fauberte bas Meer von feindlichen Kahrzeugen, beschütte die Zufuhr, welche bag greutheer von Copern aus erhielt und erwarb fich großes Berbienft um die Pilger, ohne feine geringen Streitfrafte ju schonen. Als feine Rlotte bis auf acht ober neun Schiffe ge fcmolgen war, gab er ben Geefrieg auf und vereinigte gleich nach dem Bertrage mit Tripolis feine Mannschaft mit bem

<sup>7)</sup> Orderic. Vit. p. 778, eine ausgedehnte Stelle, mit einzelnen Unrichtigkeiten — die Stadt sei von E. genommen worden, als Kerbuga vor Antiochien stand, Raimund sei mit den Roberten nach Constantinovel gesegelt 2c. — deren allgemeine Glaubwürdigkeit mir aber nicht zweiselhaft erscheint. Sie past zu den Angaben der übrigen Quellen, und zeigt localen Ursprung, die beste Bürgschaft bei einer Nachricht Orderichs. — Die Anzahl der Schiffe bei Raim. p. 173.

<sup>8)</sup> Raim. ibid.

<sup>9)</sup> Rad. c. 58. Ord, l. c.

franklichen Seere w). Mittlerweile lag die normannische Ber fatung ichwer auf Laodicea; fie mochten wiffen, baf ber berjog in teinem Falle im Drient fein Leben beschließen wurde, und suchten bie vorübergebende Anwesenheit nach Rraften ausgubenten; bemnach war gulett im Commer 1099 bie Gebuld ber Einwohner wollig erschöpft und zu Ende. Sie erhoben sich in offnem Aufftanbe, vertrieben die Rormannen und verboten fogar beren Mange fur emige Zeiten 11). Run aber ergriff Boemund, ber Die Wichtigkeit ber Stadt fur feine Befitungen mobl, erfannte, bie Belegenheit auf ber Stelle; unter bem Bor wande, Die Berletzung feiner Landeleute zu beftrafen, begann er ben Trieg und schloß gleich barauf Laodicea von ber Land-Er allein war fein verachtlicher Begner; bagu fam feite ein. nun, bag eine pifanische Flotte von 120 Gegeln, geführt burch ben Ergbischof Dagobert, Legaten bes papstlichen Stuhles, vor bem Safen erschien und leicht burch Boemund gur Mitwirtung beim Angriff gewonnen wurde 12). Sie hatten ben hafen und feine Kestungswerte bereits genommen 13), als bie gurudtehrenben Furften in Gibellum anlangten.

Bon dem letten Umstande waren die Bürger unterrichtet; sie sahen ein, daß, wenn auch diese zu dem seindlichen Seere stießen — nichts Undenkbares dei Laodiceas früherem Berhältniß zu Robert — alle und jede Hoffnung verschwinden musse. Demonach sandten sie an Robert selbst und boten ihm die Erneuerung seiner Hervschaft an, wenn er sie von Boemund und den Pisanern erretten wolle. Robert ging ohne Schwierigkeit darauf ein; für Dagobert siel sogleich jeder Borwand zu Feindseligkeiten fort 14) und Boemund mußte sich entschließen, die sichere

<sup>10)</sup> Raim. l. c.

<sup>11)</sup> Guibert p. 554.

<sup>12)</sup> Triumphalia Pisana bei Murat. ser. Ital. VI. p. 100 (aus sec. XII. incunte).

<sup>13)</sup> Alb. l. c. Denn etwas Anderes ift boch unter den zwei Thurmen nicht zu verftehn.

<sup>14)</sup> Der Brief ber Fürsten bei Dobechin hat Die allgemeine Rotis, Dago:

Beute fur biefes Dal fahren zu laffen. Er ging barauf, von bem Erzbischofe begleitet 15), nach Antiochien gurud; ber Ber gog von ber Normandie, die Uebrigen mit ihm, hatten indes Laodicea in ihrer Sand. hier entstand nun bie Frage, mas bamit zu beginnen fei, benn ber Bergog gebachte jest fo wenig als irgend jemals im Oriente zu bleiben, und jeder Andere. von geringerer Planlofigfeit ober Barmherzigfeit, hatte unter folden Umständen bie Einmischung überhaupt vermieben. Freuden horte, man alfo die Borfchlage ber Laodicener, welche im Wesentlichen auf folgende Puntte hingingen: fie baten, man moge fie in ihrer Gelbstftanbigkeit, als Theil bes griechischen Reiches, ungefahrbet laffen; bafur wurden fie toftenfrei bie Vilger nach Konstantinopel bringen, und bort ber Raiser ihre Berbienste um feine Stadt auf bas Reichste belohnen. hatten hiemit bas richtige Wort gefunden; binnen furzer Krift war ber Bertrag geschlossen 16) und noch im September 1099 17) gingen die Kurften nach Europa unter Segel. Nur Raimund von Toulouse blieb in Laodicea jurud: hier mag Albert ben mahren Grund angeben; bie Furcht vor Boemunds Geminnsucht und hartnacigfeit. Go viel ift gewiß, daß er nach ber Entfernung Roberts bie Stadt occupirte, fie bann aber nach furgem Befis ohne Widerstreben bem griechischen Befehlshaber jener Diffricte überlieferte 18): er hatte bie alten Plane gegen Tripolis nicht vergessen, und fur beren fernere Verfolgung bedurfte er byzantinischer Sulfe zu fehr, um biese geringere Ungelegenheit nicht gang in griedsischem Ginne gu betreiben.

bert habe die ftreitenden Fürsten verfohnt. Doch ift die Angabe gut unbestimmt, um in Betracht kommen gu können.

<sup>15)</sup> Das Dagobert sich ihm auschloß, ist wenigstens sehr mahrscheinlich nach Fulcher p. 401.

<sup>16)</sup> Ord. l. c.

<sup>17)</sup> Alb. l. c., in jeder Sinficht glaublich.

<sup>18)</sup> Anna Comm. p. 329.

#### Buftanb bes Reiches.

Wir sind nicht eben vollständig über die Regierungsweise Herzog Gottfrieds und deren Resultate unterrichtet, und vor Allem der innere Zustand des Reiches ist durch den Mangel beglaubigter Nachrichten unsern Blicken entzogen, da der bald erfolgte Tod des Herzogs den Berichterstattern Lust oder Stoff zu weitern Mittheilungen benommen hat. In der neuern Litteratur steht freilich ein bestimmtes Urtheil darüber unbestritzten seit, indes dursen wir uns auch hier einer neuen Prüfung besselben und der Bergleichung mit den Notizen der Quellen nicht entziehn.

Estehard sagt 19): ber Herzog, obwohl über wenig Rrafte gebietend, begann Großes zu unternehmen; er verfolgte, wo er sie fand, die Reste der Heiden, legte an passenden Orten Ber sestigungen an, stellte Joppe und dessen lange zerstörten Hafen wieder her, unterstützte die Rirche und den Clerus, gab den Rlöstern und dem Hospital zu Jerusalem reiche Geschenke, hielt sich des Handels wegen in sestem Frieden mit Askalou und Damascus, schätzte vor Allem die Ritter deutschen Stammes hoch, empfahl ihre Rauhheit durch eigne Milde den französischen Edlen, und verhütete beider leicht erregbare Eisersucht durch vollkommne Kenntniß der beiden Sprachen.

Man muß gestehn, daß damit des Lobes genug gesagt ist, und daß, wenn sich Alles in Wahrheit so verhielt, das Neich schnell emporblihn mußte. Auch liefert Albert zu den meisten der hier aufgeführten Punkte einzelne Belege, vor Allem, was die Sicherung des kandes gegen die Saracenen angeht.

Ende October, fagt er 26), emporte sich Arfuf; die Geißeln, welche die Stadt gestellt hatte, waren entstohn und bie bes herzogs — Gerhard und Lambert von Avednes 21) — wurden,

<sup>19)</sup> Col. 524.

<sup>20)</sup> P. 293. Gieben Wochen vor Mitte Derember.

<sup>21)</sup> L. VII. c. 2, 15 ift nur Gerhard genannt, Lambert mit ibm c. 5.

an einen Maft gebunden, den driftlichen Gefchoffen ausgestellt, als Gottfried die Stadt belagerte. Zwei Ungriffsthurme murben verbrannt; nach vielem Berlufte und nutlofer Muhe mußte fich Gottfried jur Aufhebung ber Belagerung entschließen, um Die Mitte December 1099. Doch ließ er in Ramla eine Befatung von 100 Rittern und 200 Mann ju Ruf, um ber feindlichen Stadt fo viel Schaben als möglich jugufügen. Als aber die Einwohner fortdauernd auf der hut maren,-und taum Die Bermuftung ber Umgegend gelang, fehrten jene Streitfrafte nach Berlauf von zwei Monaten wieder nach Jerufalem gurud. Mitte Rebruar 1100 erneuerte man aber bie Reindfeligkeiten, wieder von Ramla aus, Diefes Mal mit foldem Erfolge, bag Die Einwohner Sulfe von Aegypten begehrten und eine Befatjung von 300 Monn erhielten. Balb barauf murbe anch biefe besiegt, und nun bat die Stadt um Frieden, überlieferte ihre Schluffel und versprach einen jahrlichen Tribut 22).

Sogleich manbte nun Gottfried feine Blide weiter auf Abtalon; gegen bies bedurfte man eines Unhaltspunftes an ber See, und Gottfried mahlte Joppe ju diesem Behufe aus. Stadt murbe befestigt, ber Safen, langft nicht mehr gebraucht, wiederhergestellt; es bauerte nicht lange, fo ftromten aus allen Landen driftliche Schiffe herbei; bie Saracenen ber Umgegend faben ihren fichern Ruin vor Augen. Gie wußten nichts Beffe res, als Frieden und Freundschaft zu suchen; Asfalon, Cafarea und Ptolemais versprachen ansehnliche Geschenke und einen monatlichen Tribut von 5000 Bezantinern. Der herzog nahm bas an; balb barauf tamen die Furften Urabiens unter abuliden Borfchlagen um Baffenstillftand ein; Die Furcht Gottfriede, fagt Albert, lag fcmer auf allen gandern und Reichen ber Unglaubigen. Richt minder laft er erfennen, bag bie Franken bas Meer vollig beherrichten; er berichtet 28): Gottfried fchlof jene Bertrage nur fur bas Festland, und unterfagte ben Seiben

<sup>22)</sup> P. 296, 297.

<sup>23)</sup> L. VII. c. 14.

alten Verkehr zu Wasser. Ausseher und Wachen waren auf bem Meere, um das Einlaufen der Schiffe in die saracenischen Städte zu verhiten, damit diese nicht Kraft gewännen, sich gegen das Reich zu erheben. Wenn aber Saracenen von Negypten oder Africa anlangten, so wurden sie von den Nittern bes Herzogs mit ihren Gütern gefangen genommen und getödztet. Wie denn auch die Saracenen auf dem Meere den Chrissten keinen Frieden hielten.

Ein ahnliches Resultat ware nach unferm Autor auf ber sprischen Seite gegen Damascus und bie umwohnenden Emire erreicht worden; Tancred ist es, ber fich hier vor Allen auszeichnet, wenn auch nicht ohne Unterflugung, einmal nicht ohne Rettung burch Gottfrieb. Ich werbe auch hier bie eine gelnen Unternehmungen furz referiren, obgleich Albert feine Ergablung gleich mit einer farten deronologischen Berwirrung anhebt. Wie erwähnt, hatte er ben erften gludlichen Qua gegen Arfuf in die Mitte Februar gefett, barauf mar Joppe gebaut, Abfalon jum Frieden genothigt worden. Er führt nun folgender Geftalt die Erzählung weiter. Mit Astalon murbe Die Berhindung taglich enger; auch jener Gerhard von Aves nes, ber Martyrer von Arfuf, murbe freigelaffen und erhielt von Gottfried gur Bergeltung feiner Leiben bas Caffell ad St. Abraham. Balb barauf, am Beihnachtsabvent, tam Tancred nach Jerusalem und bat ben Ronig, ihm Bulfe gu gewähren 24). Wir feben, Albert hat feine Methode bis hierhin nicht verbeffert; fahren wir einstweilen fort, feine Thatfachen felbit zu betrachten. Tancred, beißt es, hatte Tiberias ju feinem Eigenthum erhalten, und führte hier ben Krieg gegen Damascus und gegen ben dicken Bauer, einen turtifchen ober arabischen Emir ber Umgegend 26). Der Bergog felbst gog ihm

<sup>24)</sup> C. 16.

<sup>25)</sup> Ibid.: Grossus Rusticus — regno Aegypti adlacens — legationem direxit propter auxilium Turcorum — Princeps vero Turcorum et rex Damascenorum, audita illius legatione. Es ist also irrig, ihn, wie es geschehn ist, für den Emir von Damascus selbst zu halten.

mit 200 Rittern und 1000 M. zu Fuß zu Hulfe; in zwei Zugen wurde das kand folder Gestalt verwustet, daß der dicke Bauer sich zu Geschenken und Tribut bequemte, und die Damascener wenigstens keine Feindseligkeiten mehr wagten. Als bald darauf eine venetianische Flotte in den Hafen von Joppe einlick, unternahm Lancred, mit dieser verbundet, die Belagerung von Caiphas; ehe man hier aber zum Ziele gelangt war, hatte Gottsried bereits seine irdische Lausbahn vollendet, im Juli 1100.

Fassen wir diese Angaben zusammen, so geben sie ohne Frage das erfreulichste Bild von den Mitteln der Regierung, von der Thatigkeit des Fürsten und von den Erfolgen dieser Austrengung. Die Grenzen sind nach allen Seiten gesichert, die Nachbarn sind durch Furcht oder guten Willen befreundet, zu Lande geht ein blühender Handel ununterbrochen fort, zur See hat man die Herrschaft in Handen, die Einkunste sind des beutend durch ansehnliche Tributzahlungen der Saracenen. Gottsfried erstreckt seine Sorge nach allen Grenzen des Neichs, von Askalon die zum See Genezareth: noch in seiner letzten Krantsheit, kurze Zeit vor seinem Tode, unternimmt man nur auf seine Angabe die Belagerung von Caiphas.

Dazu kommen endlich noch die Rachrichten, die in den Affisen von Jerusalem über Gottfrieds organistrende Thatigkeit sich finden, und die Reihe lobpreisender Zeugnisse ware meines Wissens erschöpft. Ich kann die Anführung und Prüfung derselben nicht unterlassen, so wenig sichere Ausbeute ich daraus auch zu erlangen vermocht habe, obgleich sie Wilken als Sage autundigt und Schlosser als erweislich irrig bei Seite schiebt 26).

<sup>26,</sup> Bilten Kreuzzüge I., c. 13 init. Schlosser Weltgeschichte III, 1 p. 154. Text: Gottfried führte in seinem neuen Reich die Gebrauche und Sitten seiner heimath als Gesehe ein, wenn er sie auch nicht aufschrieb. Note dd: die ganze Sache, so weit sie Gottfried angeht, ist erweislich treig ober falsch, darüber liest man am Besten Hallam view of Europe etc. Hallam scheint mir aber geradd eutgegengesester Meinung, er führt eine Reihe von Communen auf und sezt dann hinzu: älter als sie alle ist aber die nach ben Aftien in Jerusalem gegründete.

Denn Willen last fle trot feines Eingangs als historische Quelle gelten, Schlosser verschweigt seinen Beweis und scheint mir auch zu scharf zu richten, alle Uebrigen aber, Aeltere wie Reuere, haben nicht bas geringste Bebenken getragen, sie als unbedingt glaubwurdig anzunehmen.

Es wird daselbst nun erzählt 27), Gottfried habe nach seis ner Wahl zum herrn des Königreichs mit Beirath der Fürsten, Barone und weisen Männer die vaterländischen Rechtsgewohnsheiten seiner Unterthanen sammeln lassen und daraus die Gesetze für das Reich Jerusalem ausgewählt; mit großer Pracht habe man sie anfgeschrieden, das Maunscript in eine Kiste gelegt und diese neben das heilige Grad zur Verwahrung gestellt. Bon Gottfried wie von seinen Nachfolgern seien diese Assisch verbessert und vermehrt worden, die man sie in seder hinsicht für vollkommen erachtet habe.

Diegegen ift an fich fehr wenig zu fagen; allerdings wird auch ber nicht zu tabeln fein, ber bie Sache nur als moglich, nicht aber als beglaubigt anerkennt. Denn bie Afufen, wie fie und vorliegen, murben erft 150 Sahre fpater niebergefchricben, ohne Frage auf urfundliche Schriften gestütt 28), baß aber gerade biefe Rachricht auf urfundlichen Charafter feinen Unfpruch macht, zeigen andere Stellen, wo von ber Entstehung ber Catjungen "in alter Beit, im Beginn bes Reiche" bie Rebe ift. Die positive Antnupfung an Gottfried flutt fich nur auf fagenhafte Uebertieferung; irgend welche Befete freilich, nach benen man fich ju richten hatte, muffen vorhanden gewesen fein, boch hatte man ja Die vaterlandischen Gewohnheiten, und jerufalemis tisches Recht, wenn es überhaupt vorhanden mar, existirte bamale nur im befchrantteften Reime. Im Jahr 1120 erlich eine Berfammlung zu Reapolis mehrere rechtliche Berordnungen 29), einzelne barunter offenbar aus localem Bedurfnig

<sup>27)</sup> Ass. cur. sup. c. 1, 3, 4.

<sup>28)</sup> Mu Gründlichsten barüber ift Schmidt im 30.: Bande bes hermes.

<sup>29)</sup> Bei Mansi concil. t. XXI.

entsprungen, andre aber auf ganz allgemeine Dinge bezäglich. Es werden Strafen auf Shebruch, Diebstahl und Raub gesett; mit keiner Sylbe werden frühere Gesete darüber erwähnt 30); in Gottfrieds Assisen können wir hienach keine Bestimmungen darüber annehmen. Im Jahr 1132 wurde der Graf von Joppe des Hochverraths angeklagt, der Lehnshof entschied, wie Wilhelm von Tyrus ausdrucklich sagt 31), nach franzdsischem Rechte, auf gerichtlichen Zweikamps. Das Eriminalrecht wenigstens müßte bei Gottfrieds Satzungen völlig vernachlässigt worzben sein.

Gottfried, heißt es in ben Affifen weiter 32), feste zwei weltliche Gerichtshofe ein, ben hohen ober Lehnshof, ben nie bern ober Burgerhof. Jener, ber über bie Streitigfeiten und Bergehn ber Bafallen und Ritter zu entscheiben hatte, wurde von ihm felbst geleitet, Beifiger und Richter maren bie burch Lehnseid ihm verpflichteten Bafallen und Ritter. Dem zweiten ftand ein von ihm eingesetter Bifconte vor, ber gleichfans toniglicher Bafall und Ritter fein mußte; bas Urtheil aber fpras den bie weifesten Manner ber Stadt, welche vorher ben Gib ablegten, ben bie Juraten bes Burgerhofes noch jett zu fchworen pflegen. Und weil die Barone und Ritter, und andrerseits bie Burger als Leute von niederer Hertunft nicht nach gleichem Recht gerichtet werben tonnten, fo beschloß Gottfrieb, zweierlei Affifen zu machen, die eine fir ben Lebn., bie andere fur ben Burgerhof. Auch fette er fest, baf in allen Stadten und Drten bes Reiche, wo es Gericht gebe, auch Burgerhofe und Juraten fein follten. Roch hat man bie Radyricht, bie Gurianen hatten eigne Gerichtsbarkeit erhalten, auf Gottfried bezogen, boch ohne daß ber Text ber Uffisen hiezu ben mindeften Grund

<sup>30)</sup> Es ist reine petitio principii, wenn Wilten II. p. 461 fagt: gegen Diebstahl und Raub wurden die schon bestehenden Gesehe geschärft – falls er nämlich unter den bestehenden, eigenthuuliche jerufalemitische Gesehe versteht.

<sup>31)</sup> MIV. 15. Auch bier bilft fich Bilfen in abuticher Beife II. p. 608.

<sup>32)</sup> L. c. c. 2,

gebe. Es heißt bort 383: Herzog Gottfried und seine Nachsolger verwahrten die Assisen in der Kiste am heiligen Grade. Dapoi venne il populo de li Soriani al conspecto del Re del ditto reame et supplicò et rechiese, li piacesse che i susseno menati secondo l'usanza di Soriani etc. Hier ist nur von cinem spitern Creignis die Rede, wie der Ausdruck il re, der in den Assisen nie von Gottsried gebraucht wird, deutlich beweist. Die Rackricht hält sich in derselben Unbestimmtheit über Person und Zeit, wie wir sie vorher von der gauzen Gesetzgebung behaupteten.

Bichtiger ift aber bie Grundung einer Commune, wie fie in ber angeführten Stelle Gottfried beigelegt wird, wenigstens nach jedermanns Aunahme beigelegt werden foll. Auch ist ficher, baß in den Affisen selbst ber Ausbruck mehrmals vorkommt, baß fie einmal ihre Communen mit Benedig, Genua und Pifa in eine Linie stellen 34). In biefem Sinne aber muß man Schloffer vollkommen beistimmen, wenn er Dafein ber Commune in Valaffina fur alle Zeiten in Abrede stellt: nicht einmal von Selbstftanbigfeit ber innern Bermaltung, geschweige von weitern Antonomierechten war hier irgendmann bie Rebe. Go bestimmt fich bies erweisen lagt, fo wenig tann man aber bas Dafein stadtischer Ginrichtungen überhaupt laugnen, stadtischer Corporationen mit eignem Gerichtsstande und einzelnen Privilegien. beffen ungefahr, was nach bem frangofischen Sprachgebrauch unter bourgeoisies ober villes à loix im Gegensas zu communes verstanden wird 35). Wie sie im Ginzelnen bier conftituirt ge-

<sup>33)</sup> L. c. c. 4. Bas den hof der Surianen betrifft, so geben erst die Pfifen des Burgerhofs vollkommnen Aufschluß darüber. Ich citize nach der italienischen Redaction, deren Auctorität von Schmidt wie mir scheint überzeugend, gegen das Ausehn der französischen dargethau worden ist. Die angeführte Stelle lautet übrigens bei Thaumassiere wörtlich gleich.

<sup>34)</sup> Ass. cur. inf. c. 131 bei Canciani.

<sup>35)</sup> Bie besonders Brequigni in den Borreden zu dem 11. und 12. Bande der ordonnances du louvre den Unterschied erörtert.

wesen, und wie fie fich zu diefer Bestalt entwickelt haben, fann an biefer Stelle nicht erortert werben; und reicht bie Rade weisung bin, in wie fern fie ju Gottfrieds Zeit icon vorham ben und von politischer Bebeutung waren. Gang ju laugnen, glaube ich, find fie auch damals nicht; eine Urfunde von 1100 fest milites und burgenses fich entgegen und führt unter ben Zeugen ben vicecomes Pisellus auf, wobei wohl nur an ben Bisconte bes Burgerhofe gebacht werben fann 36). Ebeffa wird schon 1100 ein Bailli ber Franken ermabnt, von welchem Mathias Eres ergablt 37), im Jahre 1108, als man ben Grafen Balbuin von Ebeffa fur tobt gehalten und Tancred für seinen Rachfolger angefehn habe, sei jener von den Armeniern gebeten worben, mit ihrer Sulfe bem Rurften von Untiochien die Stadt zu schließen, Bare biefer Bailli ober Babios, nach Mathias Ausbruck, ein Angestellter ber Lehnsarmes gemefen, fo hatte Balbuin fich einer folchen Abneigung geaen autiochische Berrschaft erfreuen muffen; aber im Gegentheil, er bestraft bas Unternehmen, als er zurucksommt, auf bas Graufamfte. Und wohl mit guter Ueberlegung: hier war ein Berfuch, ausgehend von ber armenischen Bevolkerung, eine achte Commune ju grunden; fie zogen ben ftadtischen Beamten ber Franken hingu, und Balbuin, obgleich bas Bange burchaus nicht, furd Erste wenigstens nicht, gegen ihn fonbern gegen Frembherrschaft gerichtet mar, verhangte peintiche Untersuchung und blutige Strafen. Rurg, beutliche Spuren ftabtifcher Einrichtungen schon in jener Zeit find nicht zu verkennen, und ber Einwand, Communen feien bamals überhaupt, und and im Abendlande, eine unbekannte Erscheinung gewesen, verliert nach ber obigen Unterscheidung feine Rraft. Denn Bourgeviffen laffen fich damals in großester Zahl nachweisen, ebenso wie bie erften Beichbilbrechte in Deutschland,

Eine andre Frage ift es freilich, von welcher Bebentung biefe burgesiae bes Reiches Jerusalem im Jahr 1100 gewesen,

<sup>36)</sup> Will. Tyr. XI. 12,

<sup>37)</sup> P. p. 316, 324,

in wie weit fle ausgebildete Berfaffung mit Bichtigfeit fte bas Bange gehabt haben: bie Beantwortung berfelben wirb und fogleich auf weitere Inffchluffe aber ben Werth ber Alberts schen und Effeharbichen Rachrichten, und fo zu einer allgemeis nen Unficht bes bamaligen Zustandes hinführen. mag ein ftabtifches Wefen von Bebeutung eriftirt haben, ba Die armenische Bevolkerung sehr betrachtfich und bie Anzahl ber Franken fo groß war, bag Balbuin, jum Throne von Se rufalem berufen, ohne Bebenten an 1000 Streiter borthin mit fich nehmen tounte as). Aber anberd lagen bie Dinge in Je rufalem. Gegen bas Ende ber Regierung Balbuin I., erzählt Wilhelm von Tyrus 39), war bie Stadt fo menschenleer, baf bie Bevolkerung faum binreichte, bie Thore, Thurme und Mauern gegen unvorhergefehne Streifzuge ber Reinde zu beden. Die Saracenen waren bei ber Ginnahme entweber umgefon men ober nachher vertrieben worben, weil man ihre Rabe an fo heiliger Statte fur entweihend hielt. Die Rranten aber waren fo gering an Bahl und fo unvermogend, daß fie taum ein Quartier ber Stadt auszufullen vermochten. Die Gurias nen endlich wurden von den Turfen bei ber Annaherung bes Rreugheers, beffen Unternehmung man ihnen zur Laft legte, fo gebrudt und bei bem geringften Anlag niebergemacht, bag ihre Bahl felbst bamals noch fur nichts zu achten war. Erft Bal buins Magfregeln führten einen Buwachs ber Bevolferung herbei. Die Stelle ift nun in mehr als einer Beziehung lehrreich; fie überzeugt, baß ein Gemeinwefen, aus fo wenig Rbe pfen bestehend, eine ausgebildete Organisation nicht bedurfte

<sup>38)</sup> Fulcher p. 403, 200 Reiter und 700 M. zu Jus. Der Tert hat 700 Reiter, doch beweist die Bergleichung der Sopie in den Gest. exp. Hier. p. 579 und der secunda pars hist. Hier, p. 596, daß 200 herzustellen ist. Will. Tyr. X. 5 hat 200 Ritter, 800 M zu Ink, Castar. p. 249 gar nur 200 Ritter und 300 M. zu Ink, was Witten mit Recht anendiren will. Albert übertreibt 400 Ritter und 1000 M. zu Fuß.

<sup>39)</sup> XI. 27.

und nicht haften konnte; fie zeigt farner, welche Begriffe man bamals von ftabtischem Leben überhanpt fich gebildet hatte. Die friegerische Thatigfeit, ber Lage bes Landes angemeffen, war bie einzig eble und lohnende, und biefe eriftirte bamals allein in bem Berbande bes Lehn= und Ritterwesens. Burger wurden nur in unvorhergesehnen Kallen gur Bewachung ber Stadtmauern gebraucht und nur in hochfter Noth ins Keld gerufen 40). Die Erfolge eines folden Seerbanns zeigt uns Kulcher in einzelnen charafteristischen Borfallen: 1102 hat ber Sonig eine gangliche Nieberlage erlitten, auf die Rachricht das pou rudt bie Befatung von Jerufalem aus, ihrer 90 Ritter; won ben übrigen Einwohnern, fagt Sulcher, ritt mit, wer ein Pferd ober Lastthier aufzutreiben mußte; auf bem Marich, an ber Meeredfuste, überfiel fie ein Schwarm Saracenen und bie meiften mußten ihre Thiere im Stich laffen und fich burch Adwimmen erretten, die Ritter freilich, die tuchtige Pferde hatten, tamen wohl fich vertheidigend nach Joppe. Im Sahr 1105 blieben bie Pilgerschaaren aus, welche fonft bas Deer ju verftarten pflegten, und Bulbuin rief alle Waffenfahige bes Landes jum Streite auf; mur fo viel blieben jurud, um bie Rachtwachen in ben Stadten zu thun. Darauf, in bringenber Befahr, sendet er an ben Patriarchen, er folle fur ihn beten, ber aber versammelt ben Elerus und bas arme Bolf und treibt noch 150 Streiter auf, mit benen er in bas Lager hinauszieht. In bem gangen heere find barauf außer ben Rittern 2000 M. m Ruß, so viel hat man ausammengebracht, nachdem in der Sauptstadt wenigstens tein Mann gurudgeblieben ift, ber ein Schwert nur zu tragen vermochte 41).

Richt andere ift der Zustand in ben übrigen Stadten beifchaffen, und die Behauptung der Affifen, Gottfried habe auch

<sup>(40)</sup> Später kommt freilich allgemeine Bewassung häusiger vor; so geschieht sie 1126 in wenig Tagen burch bas ganze Reich, Will. Tyr. XIII. c. 18.

<sup>41)</sup> Fulcher p. 415, 417.

reren zum Mindesten sehr zweiselhaft. Ramla stand völlig loer, die Saracenen waren bei der Annäherung des Arenzheeres sämmtlich entstohn 42); die Ehristen hatten nach der Einnahme des Laudes ein Fort innerhalb der Mauern angelegt, wo im Jahr 1102 15 Ritter als Besatung lagen, anser diesen ledten nur einige arme Surianen in der Umgegend vom Beldban 42). Joppe lag ebenso wist, als Gottsried es unternahm, sich an diesem Punkte mit dem Meere in Verdindung zu setzen 42): und sichtsiche Behörden werden unwahrscheinlich, wenn Wilhelm von Tyrus die Königin in dringender Roth nur mit alten und erfahrnen Leuten, nicht etwa mit Msconte und Juraten Muaßergeln nehmen läst 45). Ueber Reapel und Tiberias, die einzigen Städte, über die sich Gottsrieds Ferrschaft: nsch erstreckte, sehlen uns alle Rachrichten.

Die Ansicht, bie hienach von Sottfrieds burgerlichen Institutionen zu fassen ift, erscheint nicht mehr zweiselhaft. Die ersten Grundlagen zu bergleichen waren vorhanden, aber wie beschränkt, wie wenig erkennbar mußten sie unter solchen Umständen ausfallen. In welchen Betracht konnte eine städtische Behörde kommen, wenn keine Bürger, die sie vertrat, vorhanden waren? wie hätte man municipale Nechte organistren können, wo die Menschen sehlten, die sie genicken und ihre Erissenz danach ordnen sollten? Was den aristofratischen Theil des Reiches angeht, die Lehnbarmee und die Berhaltnisse der ritterlichen Basalten, so erscheinen sie nicht minder unbedeutend: der Körper ist so geringsügig, daß ein gesetzgebender, abminisstrativer Geist kaum in den schwächsten Regungen darin lebendig werden kann. Im Rorden des Landes sucht sich Tanered

<sup>42)</sup> Sefta und Maimund.

<sup>43)</sup> Fulcher p. 413. Will. Tyr. X. 17.

<sup>44)</sup> Ekkeb l. c.

<sup>45)</sup> Will. X. 18, Fulcher p. 412, der hier Quelle 48, hatte nur allgemein die inhabitantes loppe genaunt.

eine herrschaft zu grunden, wie wir bem vorher Alberts Berichte über feine Rriege gegen Damascus anfahrten. zeigen beglaubigte Rachrichten w) und feine Thaten in einem andern Lichte und in berfelben Beife, Die wir bisher als bie ihm gemaße anerkannten. Er unternimmt nichts, was. man rechten Rrieg nemmen mochte, am wenigsten in bem Ginne bes Kriebens und ber Deckung einer Reichsgrenze. Mit 80 Rittern - bas ift seine game Macht - ftreift er umber, batb gegen Damasens, bald gegen Arabien beschäftigt: Raub und Beute ist fein einziges Biel: ift ihm einmal ein Kang gelungen, so tommt er, wie es beißt, bas arme Jernsalem bamit zu bereis dern. Endlich befestigt er fich in Bethfaida, nicht weit von Caiphas entfernt; barauf bebrangt er ohne Rast und Unter brechung ben letztgenannten Ort, bis er ihn zur Ergebung genothigt hat 47). Daß er babei Rirden und Riofter grundet und nach Bermogen beschenft, ift seiner Ginnebart vollkommen entsprechend. Gottfried ernennt ihn jum Aursten von Galileg und bestätigt ihn in bem Besite von Tiberias und Caiphas. So gering seine Erfolge auch waren, er hat boch Fortschritte gemacht, beträchtlich genug für ben Anführer von 80 Rittern.

Die übrigen Territorien, über die ber Herzog gebieten konnte, sind noch längere Zeit nachher unmittelbare königliche Bestiumgen: von allen später vorkommenden Baronien ist — und auch das nur nach Alberts Zeugniß — das einzige St. Abraham durch Gottfried ausgeliehn worden. Gerhard von Avesnes erhielt es nach seiner Freilassung zum Lohne für seine Leiden in Arsuf. Die übrigen in Palästina besindlichen Edelben erscheinen demnach als bloßes Dienstgefolge des Herzgogs 48), vielleicht mit einzelnen Gutern um Jerusalem be-

<sup>46)</sup> Rad. c. 139, mit einigen Zufähen in ber hist. b. S. c. 134.

<sup>47)</sup> Die obigen, ebenso Wilt. Tyr. IX. 13. Gottfried erlebte die Einnahme noch und bestätigte ihn in dem Besth; alles, mas Albert im entgegengesesten Ginne anführt, ist surückzuweisen.

<sup>48)</sup> De domo ducis fagt auch Albert, vergl. Bitten 90 H. p. 71, wo

lebnt, vielleicht nur auf Cold, Beute und Deerbefehl angewie Besonders hervorgehoben wird Werner von Greis, ein lothringifcher Ebelmann, wahrscheinlich Burggraf ober Castellan bes Davibthurmes, ber Citabelle von Jerufalem so). Albert nennt und einen Mundschenfen, einen Truchses, einen Rammerer bes Bergogs si), bie Erifteng folder Memter ift hochft glaublich, boch ift bie Lorstellung ber spatern Reichswurden völlig bavon fernzuhalten 52). Da Albert beren Inhaber nur als Ritter aufführt, fo tanu man ebenso wohl (sogar an unfreie) Ministerialen, als an beamtete Ebelleute benten sa), wie benn ber Patriard Dagobert nach bem Tobe Gottfrieds und Werners an Bormund schreibt, es feien nur noch einige Leute nicht adliger Geburt übrig, welche ben Thurm Davids besett Doch wie bem auch fei sa), die geringe Bebeutung bes Gangen ertennen wir auch hier aus ber Bahlung ber gesammten Streitfrafte, bie und fehr bestimmt überliefert ift. melbet ss), bag Tancrebs Mannschaft eingeschloffen, taum 200

eine Stelle aus Alberich ad a, 1104 angeführt wird: a familia principum qui ministeriales dicuntur.

<sup>49)</sup> Benigstens unter Batonin kommt oft eine clientela conductitia, Colotruppen neben ben Bafallen vor. Fulcher p. 436 und fonft.

<sup>50)</sup> So erscheint er wenigstens in dem Briefe des Patriarchen Dagobert. Will. Tyr. X. 4.

<sup>51)</sup> Winricus pincerna ducis VII. 24. Gotfridus Camerarius, Mathaeus dapifer illius VII. 30.

<sup>52)</sup> Der erfte Connetable des Reiches ift 3. B. Eustach Garner Will. XII, 17, nach der Gefangennehmung König Balduin II. zu dieser Burde als Keichereweser ernannt. Daß er es früher nicht gewesen, zeigt die Urkunde von 1120 bei Will. Tyr. XII. 13, wo er nur seinen Namen ohne Titel unterschreibt, während ein Ritter Barisanus als constabularius Ioppe ausdrücklich genannt wird. Bon jenen Haudsäutern gehörte auch fyster mur ber chamberlain zu den Reichswürden.

<sup>53)</sup> Eichhorn b. St. u. R G. II. S. 344.

<sup>54)</sup> Denn Dagobert ift auf diese homines ignobiles et de plebe äußerst erbittert, so daß sein Zengniß nicht vollkommen ind Gewicht fällt.

<sup>55)</sup> L. c.

Ritter im Reiche, also etwa 120 bei Gottfried geblieben seten. Damit stimmt vollsommen, daß König Balduin im Ansang seiner Herrschaft gegen 300 Ritter besehligte, denn 200 hatte er and Schessa mit sich hierhergebracht. An Fußvolk, sagt Fuscher 56), hatte er so viel, im die Städte Jerusalem, Ramla, Joppe und Caiphas besetz in halten, die Zahl 2000 bei Wilshelm von Tyrus ist sicher zu stark, da im Jahre 1101 nur 900 57); im Jahre 1105, wir sahen mit welcher Anstrengung und mit Zuziehung auch der kläbtischen Kräste, eben 2000 Mann zu Fuß vereinigt werden komnten.

Wie ware nun bei einem folden Zuftande an die Ginführung eines eigenthumlichen Keubalspftems, und auch nur an bie Begrundung einer neuen Reicheverfaffung auf lebm rechteicher Basis zu benten gewesen? Dag eine haute court unter biefen Rittern besichnben bat, wo sie unter bes Herzogs Borfit nach beimischen und wohl nach französischen Gewohn heiten ihre Streitigkeiten ordneten, daran scheint mir fo wenig, als an bem Dasein eines Bicomte und Burgergerichts in Se rusalem ju zweifeln; aber gewiß nur fehr vereinzelte Beftimmungen, wenn überhaupt irgend etwas, hat Gottfried in jene Rifte bes heiligen Grabes niebergelegt. Man mag die Formen ber Dinge immerhin für sich betrachten und als solche beurtheis len, hier erkennen wir nach bem Befen biefes Reiches, bag ein wirklicher Staat und feine Formen erst in den rohesten Reimen vorhanden waren. Es ware thoricht, Gottfried als Gefetaeber betrachten und preisen gu wollen; es ift ihm Rubmes genug, baß er mit feinen Meitteln fich mur erhielt und bie Butunft eines Reiches überhaupt gebentbar machte.

Suchen wir auf, mas sich von glaubwürdigen Zeugnissen sonst noch über den Zustand des Landes beibringen läßt, so sinden wir das gegebene Bild auf jedem Schritte bestätigt. Die von Albert gepriesene Unterwerfung von Arfuf ift entsschieden zurückzuweisen; Wilhelm von Tyrus, der hier durch

<sup>56)</sup> P. 406.

<sup>57)</sup> Ibid p. 410.

and eigenthumlichen Quellen folgt, fagt andbrudlich is), mit aller Macht habe man bie Ctabt befturmt, aber wegen bes Mangels maritimer Streitfrafte jeden Berfuch aufgeben muß Als Balbuin I. fich im Befit bes Thronics fah, mar benn auch ber Ungriff auf Arsuf mit Sulfe einer gennesischen Flotte bas erfte Unternehmen bes neuen Ronigs. Beffer fteht es wohl um ben Waffenstillstand mit Astalon, Cafarca und Ptolrmais: Die beiden letten Stadte, noch im Rovember 1099 offenbar feinbselig, lieferten im August 1100 mit verhaltenem Grolle bem porüberziehenden Balbuin ben nothigen Unters halt 59). Als biefer in bas Reich tam, fagt Fulcher wi), war ber Weg zu Lande fur bie Pilger aus bem Occibente nicht ju paffiren, zuweilen tamen fle zur Gee, auf einem ober zwei Schiffen an ben feindlichen Stadten vorübersegelnb, furthtfam und voller Angst nach Joppe, wo wir fle bann frenbig abholten. Man fieht, wie es mit ber von Albert gerahmten Beherrichung bes Meeres fant, und wie fehr baute man bech auf biefe Buguge aus bem Abendlande, bie, wenn auch nur vorübergebend im Reiche, immer bereit maren gegen Die Saracenen zu ftreiten. Es ift nicht ohne Intereffe, ben und erhaltenen Bericht eines biefer Pilger, ber bas Land im Sahre 1102 und 1103 burchreiste, einzusehn 61); tag bis bahin seit

<sup>58)</sup> IX. 19. Albert fetbst läßt den Rönig Balbum diefer einzigen Ctadt ben erbetenen Waffenstillstand verweigern, was teineswege anf eine bes sondere Unterwürfigkeit berfelben gegen Gottfried falliegen läßt.

<sup>59)</sup> Fulcher p. 400, 401, 403.

<sup>60)</sup> P. 406.

<sup>61)</sup> Relations des voyages de Guillaume de Rubrak, Bernard le Sage et Seawulf publ. par Fr. Michel et Th. Wryght. Paris 1839. 4. 3ch verdanke die Benuhung dieses seinen Werkes Hen. Geb. Hofrath Feder in Dafunstadt. Die beiden andern darim enthalt tenen Itimerarien sind sonst sody gedruckt, Gemouthe Renebericht erstehein hier zum erstemmale, für die Ansicht des Reines Jernfalen ein sehr dankendwerther Beitrag. Der Berf. ist offendar von niederm Gtande, erzahlt aber schickt und ausschauch, und hat, so viel in sei-

Gottfriede Tobe nur Berbefferungen , feine Rudidwritte einge freten maren, bedarf wohl taum ber Erinnerung. Englander, Seawulf genannt; er beschreibt uns zuerst bie Beerstraße von Joppe nach Jerufalem, ben gebrauchlichen Beg fur alle die Tausende, welche religioser Trieb aus dem Abendlande heranführte. Die Straße fei gebirgig, rauh und hochst gefährlich, weil bie Saracenen ftete auf ber Lauer, in Bergen und Sohlen im Sinterhalt verstedt waren. Wie viel mensche liche Korper liegen auf und am Wege unbeerbigt, fagt Ceas wulf; vielleicht wundert man sich barüber, ja der Boden ift Rels, wer will hier graben ? und wer fo untlug ware, bedhalb bie Gefährten zu verlaffen, er murbe nur fich felbst ein Grab graben 62). Ebenso auf bem Wege weiter, wohin er kommt, fieht er Trummer und Elend, die Rirchen vor Jerufalem find von ben Beiben vermuftet worden 63), Bethlehem liegt in Ruinen 64), hebron, bie größte und schönfte Stadt, ift gerftort 65), Ragareth bis auf ein einziges Rlofter vernichtet 66). Ferner auf bem Ructweg : er schifft fich in Joppe nach Cypern ein, aber, fagt er, wir hielten und bicht an ber Rufte, weil wir aus Kurcht vor ben Saracenen bas hohe Meer nicht ju gewinnen magten; einmal entwischen fie mit Dube, viele fach haben sie von Piraten zu leiden 67). Tropbem nennt et

nen Kräften stand, sich gut unterrichtet. Er war, wie d'Avezae in praef. gründlich erörtert, vom 12. October 1102 bis zum 17. Mai 1103 in Palästina und hat in dieser Zeit die gewöhnliche Tour der Pilger gemacht.

<sup>62)</sup> Seawulf p. 258 ff.

<sup>63)</sup> Ibid. p. 267.

<sup>64)</sup> Ibid. Nur das Marienkloster war noch erhalten. Bober Guener (sur l'état de la torre suinte, in den mem. de l'acad. des inscr. t. 50 p. 213) seine Angaben von der basilique superbe, mit ihrer Marmorbekleidung, mit Säulen und Wosaiken genommen hat, vermag ich nicht zu entderken. Die bei ihm angeführten Citate sagen nichts bavon.

<sup>65)</sup> Ibid. p. 269.

<sup>66)</sup> Ibid.

<sup>67)</sup> Ibid. p. 271, 272.

Balduin die Blume ber Konige, aber einen bluhenden Buftand bes gandes laft feine Erzählung nicht erkemen.

Bu biefen einzelnen Ungaben ftimmt endlich vollfommen bas allgemeine Bild, welches. Wilhelm von Turus von bem bamaligen Zustande entwirft. Wilhelm, ber sich von hier an erst auf feinem Boden fühlt und mit sichern Bugen die Geschichte bes Reiches entwickelt, erwähnt aus Gottfrieds Zeit 68), wie bie Berbindung unter ben wenigen driftlichen Stadten burch bazwischen liegende faracenische stets unterbrochen, bann, mas wichtiger erscheint, wie ungunftig bie Berhaltniffe bes platten Landes gewesen seien. hier war namlich, wie schon aus bem Borigen erhellt, an eine frankliche Bevolkerung nicht zu benken. bie Dorfer und landlichen Districte waren fast ausschließlich Die christliche herrschaft beschränkte mit Saratenen befett. fich auf die nachste Umgebung ber einzelnen von ihnen eroberten Stabte 69); die bort ansaffigen Saracenen waren horig 70) und nach Gemarkungen ober Sofen ben franklichen Rittern überwies Die Berhaltniffe ber Gurianen laffen fich nicht erkennen, so wenig wie ihre bamalige Besinnung gegen bie frankische herrschaft, besto starter hebt Wilhelm ben haß ber unterwors fenon Muselmanner hervor. Sie entfernent fich von ben Sofen fo oft fie es vermogen, Diebstahl, Raub und Mort, von ihnen an Chriften begangen, find alltägliche Ercigniffe, ben Acerban vernachlässigen sie, um so ihre Unterdrucker, wenn auch unter cianem Elende, auszuhungern. Naturlich will niemand in einem fole

<sup>68)</sup> L. IX. 19.

<sup>69)</sup> Das zeigt icon der bei Wilhelm unendlich oft vorkommende Ausbruck suburbana für diese Börser, die er sonst auch casalia nennt. Bei Fulcher ist der Sprachgebrauch noch nicht bestimmt; er sagt p. 413: Syri quidam, ruricolae quasi sub urbani versabantur.

<sup>70)</sup> Will. Tyr. I. c. XI. 19. Rach der legten Stelle icheinen die Höfe oft befestigt gewesen zu sein; die Saracenen streisen durche Land, effringere suburbana, captivare colonos (hier offenbar Suriamen). Recesserant a nobis per illos dies nostri domestici et suburbanorum nostrorum quae casalia dicuntur habitatores, Saraceni. Cf. Ducange s. v. casale,

chen Lande bleiben, lieber in Europa darben, als hier unter Reichthumern umkommen, war die allgemeine Gesinnung. Den schlagendsten Beweis für die Richtigkeit dieser Angabe liesert eine außerordentliche Maaßregel, zu der man sich damals entschließen mußte, um die franklichen Bewohner im Lande zurückzuhalten: es erschien ein Geset, die Erstung unbeweglicher Güter solle durch den Ablauf eines Jahres ohne weitere Bedingung vollendet sein. Welch ein Zustand der Unsicherheit, der Gesahr, des Weitereristirens von Moment zu Moment.

So tann man ben Worten Sulchers nur beistimmen: wir maren verloren gewesen, wenn bamals bie von Aegypten, Perfien ober Defopotamien einen Angriff gemacht hatten. fragt, wie tam es, baf fo viel hunderttaufende und nicht er bruckten ? und seine Antwort ift: weil die Furcht Gottes bes Herru über, ihnen lag. Er hat nicht Unrecht, mas ben Staat Gottfriede errettete, mar jum größten Theile ber Schreden, welchen bas graße Kreuzheer um fich her verbreitet und noch auf Die menigen Buruckbleibenden vererbt hatte. In Aleppo vermaftete Ridman felbit bas Land, um bei einem etwaigen Angriff ber Franten ihr Borructen zu erschweren 71). furchtbare Epibemie tam bagu, von allen Geiten ber langten Kluchtlinge in Bagbab an, um ben Gultan und ben Rhalifen aur Sulfe aufgurufen. Diefe hatten indeg hinreichende Grunbe, bie Franken funangegriffen ju laffent, ba gerabe bamals Berkiarok in hartnackigem Kriege gegen feine Bruber Mahmud und Sinbichar ftand 72). Go tamen bie Christen ungeftort über biefen gefährlichsten Zeitpuntt hinmeg, und spater, unter Balbuin I., bob fich bie Dacht bes Reiches von Jahr ju Jahr. Außer feiner perfonlichen Thatigfeit tann man als allgemeine Urfachen bavon ben steten Bufluß abenblandischer Pilger, ben Beiftand ber italienischen Flotten und die engere Berbindung mit Antiochien, Ebeffa und Tripolis bezeichnen, so wie andrerseits die Spaltungen unter den selbschutischen Fürstenthumern

<sup>71)</sup> Remaleddin bei Dichand p. 15.

<sup>72) 36</sup>n Gingi ibid p. 13.

und der Berfall des ägyptischen Reiches die Aussichten der Saracenen mehr und mehr verringerten. Ich wiederhole hier, co ware ungerecht, Gottfried aus seinen geringen Erfolgen einen Borwurf zu machen, aber das Verdienst seiner Nachfolger wurde man ebenso grundlos beeinträchtigen, wenn man ihn und nicht Balduin I. für den rechten Gründer, so wie Balduin II. für den Bollender dieser Monarchie ansehn wollte.

Sogleich wird sich und baffelbe Resultat aus einem and bern, nicht minber wichtigen Gesichtspunkte ergeben.

Balb nachdem Boemund und Dagobert Laodicea verlaffen hatten, entschloß fich ber erftere, jett, nachbem bie heilige Stadt in driftliche Sanbe getommen war, perfonlich fein Gelubbe gu erfullen, und an bem Grabe bes Beilandes bem himmel fur fo viel Erfolge zu banten 78). Er forberte ben Grafen Balbuin von Ebeffa gur Begleitung auf, ber, nachbem er bie Angelegenheiten feines Landes geordnet, mit gahlreichem Befolge im Anfang November, Antiochien vorüber, nach Laodicea fam und in Balenum fich mit Boemund und Dagobert vereinigte. Der Ruf ihres Buges hatte fich weit umher verbreitet; eine Menge ber in jenen Begenden ansassig gewordenen Franken fließ zu ihnen; noch lag jene pifanische Flotte in Laodicea, und auch beren Bemannung schloß sich ihnen zum Theil an; fo wuchs bie Bahl biefer Pilger bis auf 25000 Menschen. nahmen ben Weg bes großen Rreugheeres, hatten aber mit harten Entbehrungen zu tampfen. Das Land und feine Bewohner hielten fich feindlich; auf bem gangen Weg bis Jerufalem lieferten nur zwei Stadte, Tripolis und Cafarea, und biefe mur zu ben bochften Preisen, bie nothigen Lebensmittel. Indeft tamen fie am 21. December 1099 in Jerusalem an, feierten ben Weihnachtsabend in Bethlehem und blieben bis Renighr in ber hauptftadt. Diese wenigen Tage wurden nun burch ein Greignif bezeichnet, welches in ber Gefchichte Jerufalems får viele Jahre Epoche machte, bie Abfegung bes Patriarchen Arnulf und bie Ernennung bes Erzbischofs Dagobert zu biefer

<sup>73)</sup> Fulcher p. 401.

Burde 74). Alle Angaben find einstimmig, baf vor Allen Boes mund hiezu beigetragen, und nicht zu bezweifeln scheint es, daß bie Borgange von Laodicea ju biefem Ereigniß ben erften Untrich gegeben haben. Urnulf, durch Bergog Robert von ber Normandie emporgefommen, mar bem Bergog von Lothringen, und wohl früher noch dem Fursten von Untiochien durch die gemeinsame Opposition gegen Raimund von Toulouse empfohlen worden. Durch die Belagerung von Laodicea mar aber Boemund vor Allem mit Bergog Robert verfeindet, bagegen mit Dagobert zu engerm Bernehmen gefommen, und die Keindschaft Urnulfs gegen Raimund konnte nicht mehr als Empfehlungsmittel gelten, feitdem biefer, obwohl noch anwesend in Laodicea, fich außer Beruhrung mit ben übrigen driftlichen Rursten hielt. Dazu tam, bag Dagobert in ben anwesenden Visanern eine bedeutende Stute fand 75), und Arnulf, um bem Ausammentreffen fo vieler Umftande Stand gu halten, allerdings feine eignen Rrafte noch nicht lange genug gehandhabt und aenichert hatte. Er mußte refigniren: man ließ ihn wohl in bem Capitel ju Jerufalem, allein die Leitung ber driftlichen Rirchen Palastinas ging in die Bande Dagoberts über.

Wie man sich benken kann, wurden die kirchlichen Interessen in einem so entstandenen Reiche nicht vernachlässigt. Schon vor der Eroberung Jerusalems, wie wir sahen, hatte man ein Bisthum zu Ramla gegründet; eine der ersten Handlungen des neuen Fürsten war die Einrichtung und Dotation des Capitels zu Jerusalem; bald darauf gründete Tancred mit reichlicher Ausstatung die Kirchen zu Nazareth, Tiberias und auf dem Berge Tabor 76). Indeß war Dagobert hiemit keineswegs zusfriedengestellt, und sehr bald nach dem Abzuge Boemunds und

<sup>74)</sup> Alb, p. 295 gibt Nachricht von den Beftedungen, burch welche Das gobert feine Burde erlangt, von den Unterschleifen, Die er fich früster zu Schulden kommen laffen. Ich kann fie nur für das Erzeugnist des fpatern Berhältniffes zwischen König und Natriarchen anfehn.

<sup>75)</sup> Gesta exp. Hier. p. 578.

<sup>76)</sup> Will. Tyr. 1X. 13.

Balbuins trat er mit größern Anspruchen hervor. Es ift gu bedauern, bag wir nicht naher über biefe Berhandlungen, und bie Art und Weise, wie ihr Resultat gewonnen murbe, unter-Wilhelm von Tyrus, ber allein bavon Meldung richtet find. thut, sagt gang furg 77): ber Herzog, bemuthig, wie er mar, fanft und in ber Kurcht bes herrn, leiftete bem Berlangen bes Patriarchen Genuge. Dagobert behauptete aber, ber Stuhl bes Patriarchates bedurfe zu anstandiger Ausstattung eines bestimmten Grundbefiges, er fordere beshalb zunachft ein Biertel ber Stadt Joppe. Gottfried trat bies benn auch am 2. Februar 1100 in aller Form und Feierlichkeit ab. Kaum mar es geschehn, so erhob Dagobert ben zweiten, wichtigern Unspruch: bie Stadt Jerufalem, heilig und bem Berrn geweiht, erfordere einen geiftlichen, feinen weltlichen Oberherrn, fo wie es ber Clerus schon vor ber Eroberung behauptet habe; auch siehe bem Patriarchen ein fehr bestimmtes, irdisches und wohlerworbenes Recht barauf zu: in ber Zeit ber Unterbrickung fei er ber einzige, von niemanden bestrittene Oberherr ber Stadt gewefen, fo weit fie driftliche Bevolkerung gehabt habe: er verlange also von bem driftlichen Fürsten nur die Restitution in bie Rechte, welche bie heidnischen Emire ungefrantt gelaffen. Die Thatfache mar in gewiffem Sinne richtig: burch einen Bertrag zwischen Raifer Constantin Monomachos und bem agnytischen Chalifen Daber mar ben Christen in Jerusalem ein Stadtviertel zu ausschließlicher Bewohnung unter Jurisdiction des Patriarchen angewiesen worden - tropbem ift die Saltlofigfeit ber hierauf gegrundeten Forderung zu deutlich, als baß eine nabere Erorterung berfetben hier noch nothwendig mare. Freilich ift nicht minber gewiß, baf er feine 3mede erreichte: am erften Oftertage übertrug Gottfriebe bem Patriarchen in Geaenwart bes Clerns und Bolfes Jerusalem mit dem Davides thurme und allen Pertinengen. Bis das Reich durch bie Erwerbung von ein ober zwei Stadten erweitert fei, follte jedoch

<sup>77)</sup> IX. 16 ff. Man kann das Schreiben Dagoberts von Breinund bagir vergleichen X. 4.

der herzog ben Rießbrauch der Stadt behalten: falls er unsterdes ohne mannliche Erben mit Tode abginge, wurde die Stadt ohne Widerspruch dem Patriarchen zu überantworten sein. Für das Ganze gelobte sich Gottfried als den Lehnstrager des heiligen Grabes und des Patriarchen, und versprach die Sache Gottes und des Patriarchen nach Kräften zu verstheidigen.

Erinnern wir und hier einer fruber ermahnten Stelle Alberte : nach ber Eroberung Antiochiens, fagt er, installirten Die Fürsten vor allen Dingen ben fo lang unterbrudten Patriarchen, bann übertrugen fie Boemund bie Leitung bes Beltlichen, als bem Bogte bes firchlichen Furften. Im Wesentlichen hatte fich nun das Berhaltuig in Jerufalem bahin festgestellt: Alberts Nachricht zeigt, wie fehr biefe Wendung ber Dinge mit bem Beifte ber Nationen übereinstimmte, ba fie, wenn nicht in ber Wirklichkeit, boch in ber Gestalt ber Ueberlieferung auf ber Stelle ihr Gegenbild in Antiochien erzeugte. geistliche Charafter bieses Staates mar bamit auf bas Bestimmtefte ausgesprochen; jum erften Male, feit bem Tobe Abhemars von Puy, fab fich bie firchliche Gewalt wieber in ber Stellung, die fie ursprunglich bei bem Kreuzzuge eingenom Der weltliche Kurst war nur noch ber zweite Mann bes Reiches, und bie Leichtigkeit, mit welcher Dagobert ju feinem Riele gelangte, ift ein neuer Beweis fur bie Schwache biefer Regierung. Much hier mar es Balbuin I. aufbehalten, Die Rraft feiner herrschaft von Reuem ju conftituiren; benn Sottfried hatte noch burch Testament unmittelbar vor feis nem Tobe bie. Auslieferung ber Stabte an ben Patriarchen anbefohlen.

## Gottfrieds Tob. Schluß.

Bon folchen Schwierigkeiten umringt, führte Gottfried feine Regierung bis zum 18. Juli 1100 fort 78), und nach ben

<sup>78)</sup> Das Datum bei Fulcher p. 402 u. Will. Tyr. IX. extr.

angeführten Daten wird man feinen fruhen Tod eine gunftige Schickung fur bas Kortbesteben feines Rachruhms nehnen mus fen. Denn bei langerer herrichaft mare ber unbestimmte Glang, ben wir mahrnahmen, boch endlich geschichtlicher Belle gewis den; ber Bergog hatte fich im gunftigften Ralle mit einer Stellung nicht über, fonbern neben ben Balbuinen begnugt. Eine urfundliche Nachricht über ben nabern Gergang feines Todes weiß ich nicht beignbringen; bafur verfnupft bie Sage in finnlichem Bilbe Anfang und Ende feiner Laufbahn und fest überhaupt zum Schluffe hier noch einmal mit vollen Tonen ein. Das Grab bes Seifandes zu befreien, und nicht eine irbische herrschaft war ihm bestimmt : so ergreift ihn bas Quartanfie ber, von dem ihn die Uebernahme bes Kreuzes geheilt hat, von Renem, und führt ihn, wie bamals mm irbischen, so jest jum bimmlischen Jerufalem 79). Daneben batte man freilich auch Runde profancrer Urt, und behamptete, Die Beiben, beren Baffen gegen ibn ohnmachtig gewesen, hatten ihn mit feigem Berbrechen aus bem Wege geraumt. Albert ergablt von einem Granatapfel, nach beffen Genug er tobtlich erfrantt fei so); in Frankreich fwie in Armenien wollte man wiffen, turtische Emire hatten ihn auf vergifteten Schuffeln bewirthet 81). Defto entschiedener setzt der englische Autor, der und die Rachricht von jenem Rieber aufbewahrt hat, hingu: ich glaube an biefe Rrantheit wenig, ben Bergog hat Gott felbft gu fich gerufen. Freilich ift es im Befentlichen baffelbe, und Albert fann in gleichem Sinne aussprechen, nach Jesus Chriftus fei Gottfrieb ber größte unter ben herrichern Jerufalems gewesen.

Bersuchen wir nun auch unfrerseits die Summe zu ziehn, und unfre Beobachtungen über ben herzog zusammen zu fassen. Wir lernten ihn kennen als Burgherrn und Dynasten, ber mit Eifer und hartnäckigkeit die Interessen solch einer Stellung zu behaupten und durchzuseten verstand. Nach allen Seiten hin

<sup>79)</sup> Will. Malm. p. 144.

<sup>80)</sup> Alb. Aq. VII, 18.

<sup>81)</sup> Matth. Eretz p. 313. Guib. p. 548.

führt er seine Fehden, gegen Luttich, Namur und Berdun, mit Nachdruck nimmt er sich seiner Freunde an und halt eigensinnig genug an dem Widerwillen gegen disherige Feinde sest. Sorge um weitere Kreise, wenigstens des weltlichen Daseins, ist nicht für ihn vorhanden: sein Leben und Denken geht in den localen Angelegenheiten völlig auf, und erst der Kreuzzug eröffnet ihm die Anssicht in eine weiter begränzte, geistig erregte Welt. Bon diesen Regungen vollständig ergriffen, schließt er sich der Unternehmung an, in deren einzelnen Stadien wir seine Thättigkeit dis hierhin sich haben entwickeln sehn.

Indem ich mir diese Stadien in bas Gebachtniß gurudrufe, finde ich freilich nicht eines, in welchem bie Meußerungen einer arobartigen, ja nur einer bebeutenben Ratur gur Erfcheinung Wie bedrangt er vor Constantinopel ben Raifer burch bie Rahigfeit, die auf feine Grunde fich einkaffen will, und boch auch ben Grund bes eignen Benehmens anzugeben verschmaht. Wie tritt er bann bis zur Besiegung Rerbugas gegen den Fürsten von Tarent in den hintergrund, beffen Plane fortbauernd bie Bewegung bes Rreugheeres bestimmen , beffen Thatigicit die Fortschritte ber Pilger unaufhorlich bedingt. Run entzundet fich ber Streit über Antiochien, und bringt Monate lang ben beiligen Rrieg in Stillftand; aber Gottfried so wenig als irgend ein Undrer ber Rurften ift fraftig genug, in ben Saber nach eigner Willensbestimmung einzugreifen. Gleich nachher, vor Tripolis, permag er bei gle Ier Entschiedenheit ber Unficht immer nur als Werfzeug ber normannischen Politik zu handeln, und fiegt zulett burch eine Bolfsbewegung, an beren Ursprung er nicht ben geringften Untheil gehabt hat. Dann als Regent bes heiligen Lanbes stand er allerdings in schwieriger Lage, aber unter gleichen Umftanben gewann boch bas Reich ein anderes Reben, als Balbuin pon Ebeffa bas Scepter ergriffen hatte. wer mochte feine Tapferfeit und bas Bewicht feines breiten lothringischen Schwertes bezweifeln? aber wie mare hiedurch allein neben folchen Benoffen ein befonderer Ruhm zu begrunden gemefen?

Rurg, in allen weltlichen Dingen hat er es gu friner Are von Große gebracht, und gegen Bremunde und Raimund Ueberlegenheit auf biefem Felbe auch niemals nur zu protestiren Um fo mehr ift nun hervorzuheben, bag wenigstens ihn felbft biefe Ueberlegenheit feinen Schritt aus ber eignen Bahn verlockt hat, und biefe Festigkeit allein und ber Wegenftanb, auf ben fie fich richtet, lagt und ben pofitiven Grund feines Befens und zugleich die Möglichkeit eines fo glanzenben und bauernden Nachruhmes begreifen. Radulf fagt 82): er mar ebenso bemuthig als tapfer, er war ein heiliger Monch im Rriegegewande wie im herzoglichen Schmucke; und ben Ginn biefer Neußerung finden wir an allen Punften bes Krenzzuges bestätigt. Er halt unter allen Anfechtungen ber weltlichen Seite ben geiftlichen Charafter bes Zuges mehr als einer ber Benofs fen fest: ihm fteht nur bas beilige Grab vor bem Muge, und vollig fremt ist ihm jeder Gebante von herrschaft, Berwaltung ober Landerwerb. Co ift ihm bas griechische Wesen verhaft, weil es Elemente fremder Art in feine reinen Rreise hineindrangt, und nur, weil er fich zu offnem Rampfe gegen Diefelben nicht ftart genug fuhlt, hat er anch fpater bie Rube, ffe zu ertragen, und erft an einer fonft vollenbeten Enticheibung freudigen Untheil zu nohmen. In bem Allem liegt freilich gang und gar nichts Ibeales - mußten wir boch bemerken, wie er einmal gleich begehrlich wie alle Andern an ben Erpref. fungen por Arfas Antheil nahm - er ift fein Menfch, ber ben Lauf ber Befchice bestimmt und geregelt hatte; aber ein Charafter ift er boch von nuerschutterlicher Urt, ber trot aller Einwittung ber überlegensten Rrafte fein Wefen behauptet, und in ber Strenge geistiger Beftrebungen feine ruftigeren Geführten weit hinter fich jurudlagt. Dhue Frage ift Boemund geiftreis der und gewandter, Raimund erregbarer und nuruhiger gemes fen; von den übrigen Fürsten verbient fich Robert von Klanbern burch ben Glang turnierartiger Gingelnfampfe ben Ramen: Cohn bes heif. Georg, und Stephan von Blois tritt burch bas

<sup>82)</sup> C 14. Ebenfo Guib. gl. e.

Talent der Reprasentation eine Weise an die Spitse des heer red: aber den letten Gewinn dieses geistlichen Krieges dahingunehmen, verdiente dennoch mehr als sie Alle der von Allen übertroffene, auf sein geistliches Ziel sich beschränkende Herzog von Lothringen. Eine Festigkeit solcher Art, sich nie und nirgend irren zu lassen, ist immer nichts Geringes; wenn auch niemand behaupten wird, daß sie an sich schon den Anspruch auf geschichtliche Größe begründe. In unserm Falle wenigstens ging sie nicht so sehr aus freier sittlicher Entschließung, als aus dem Gesühle der Unsähigkeit außerhalb dieses Kreises zu wirken, hervor: damit hängt unmittelbar zusammen, daß sie nur negativ und abwartend, nicht zeugend und herrschend zur Erscheinung gekommen ist.

Treten wir an biefer Stelle auf ben Dunkt gurud, von bem unfre Betrachtung bes gangen Rrieges ausging, fo begreifen wir nun wohl (abgefehn auch von ber Thatfache, baß eben Gottfried und fein Andrer Ronig bes beil. Grabes geworben ift), die Borliebe, mit welcher bas Abendland beffen Unbenfen verherrlicht und bem Selden ein nenes Leben erschaffen hat. Die Gesinnung, die er bis zu tadelhafter Bernachlaffigung anbrer Potenzen festhielt, erkannten wir fur ben gangen Umfang bes Occidents als die Schopferin bes Unternehmens au; wir feben hier, baß fie auch bei bem Berlaufe bes Rreumuas bie wesentlichen und ihr gleichartigen Richtungen fest im Auge go halten hat. Es ift Zeugniß fur ben unbewußten aber nicht ju irrenden Tact ber Sage, daß für fie tein andrer ber alangen ben und thatfraftigen Selben ben Bergog von Lothringen gurudbrangen tonnte, obgleich fie felbst etwa die Eroberung von Untiochien mit glanzenberen Farben ausschmudte, als bie Einnahme von Jerusalem. Bemerkten wir boch schon früher, baß ihre einzelnen Theile sammtlich von ritterlichen und poetischen Elementen burchdrungen find, aber bei aller irdischen Pracht nach Außen geht burch ihr Inneres unvertilgbar ber impfti sche Gebanke, aus bem ihr fganges Dasein zuletzt boch bervorgegangen ift. Sie erhebt immer und immer ben einen gotte begunftigten Menfchen, und umgibt feine Unthatigkeit mit einer

Glorie, an die kein Heldenthum der Normannen und Provenzalen hinanzureichen vermag.

Diefe Gesinnung ber hierarchie und Astefe ift also wie fur Entstehung und Berlauf bes Rreuzzugs, fo auch fur bie Unschauung beffelben bie herrschende und tonangebende Rraft geblieben. Die innere Nothwendigfeit biefes Berhaltniffes tritt bei allen folgenden Unternehmungen diefer Urt ju Tage: ber aweite Rreugung entspringt aus ber bas Rlofterleben und bie Gurie gleich machtig beherrschenden Wirtfamteit bes heiligen Bernhard; ber britte fallt einmal zwischen bie Pontificate Alerander und Innocens ber Dritten, ber machtigsten Papfte aller Beiten, bann in bie Jugendighre bes beil. Dominicus und bes beil. Frang von Uffifft binein. Bir feben, wie bei jeber Bie berholung die Kraft ber Kirche fich steigert, und nach dem britten Buge allerdings ben hochsten Gipfel erreicht hat : gleich nachher macht bie Unternehmung Friedrich H. für immer Epoche, ba hier jum erften Male ein Kreugging von bem Streite gegen die hierarchie tief im Innerften beruhrt wird. einmal gibt bann Ludwig IX. ein glanzendes aber unglidliches Beispiel, mas ber geiftliche Trieb in ritterlichen Bergen vermoge, und wenige Decennien nachher wird ber Rreis biefer Anstrengungen vollständig geschloffen. Mertmurbig genug trifft Die lette Bertreibung ber Franken aus Palafting unmittelbar mit bem Beginn bes Streites zwischen Philipp IV. und Bonis fag VIII. jufammen, die vollige Riederlage ber Kreugfahrer mit bem Wendepunkte ber bierarchischen Macht.

### Beilage I.

Ueber bie Kreugpredigt Splvester II. und ben fprifchen Bug ber Pisaner im Jahr 999.

Dem Papft Sylvester wird die Ehre wohl bleiben, jum ersten Male die Ibee einer Befreiung Jerusalems im Abentlande ausgesprochen zu haben: ber Zweifel wenigstens an ber Aechtheit bes und erhaltenen Auffapes entbehrt bis jett jebes positiven Beweises. Tropbem habe ich ihn in ber obigen Darstellung mit Stillschweigen übergangen, nicht sowohl weil er ohne alle fichtbaren Folgen geblieben, als weil er mir feiner ganzen Fassung nach nicht anf practische 3wede berechnet gewefen ju fein scheint. Sphoester führt Jerusalem rebend ein, bie bortige Kirche klagt über ihr Unglud und ihre Unterbruftung, nicht eben ausführlich und ohne alle wirksame Specialien; mit ber Bitte um Sulfe wendet fle fich an die Rirchen bes Abendlandes und schließt mit ben Worten: fo ftehe auf bu Streiter Chrifti, fei Bannertrager und Mittampfer bes herrn. Es scheint aber flar, bag in folden Formen wohl ein erregter Beift einem lebendig aufgefaßten Befuhle Luft macht, nicht aber gange Boller unter bie Waffen rufen und große Deere versammeln fann.

Ich fagte, biefer Aufruf fei ohne Folgen geblieben, schon Wilten (Rreuzzuge I., 28.) halt, freilich ohne Grunde bafür anzuführen, ben hienach unternommenen Zug ber Pisaner nach Sprien für unwahrscheinlich. In ber That erwähnt ihn nicht eine weber frühere noch spätere pisanische ober morgenländische Rachricht; er ist ganz und gar erfunden, und die Quelle dieser Erbichtung, so viel ich sehe, volltommen nachweislich. Der

herandgeber bes Gerbertichen Auffanes bei Bouquet X. p. 426 bemerft bazu: Gerbertina baec, Riveto docente ex t. III. Ital. scr. p. 400 Pisanorum animos adeo movit adhortatio, ut illico mari se commiserint etc. Auf diese Nachricht D. Rivets banend, haben die Spatern - auch Michaud noch - unbedents lich von einer heerfahrt ber Pisaner im Unfang bes 11. Jahrhunderts ergahlt : ein gang neuer Acldgug nach Sprien ift auf biefe Beife erschaffen worben. Muratori aber, Rivets Bewahrsmann, hat an nichts weniger als an einen fprischen Rricg im Jahre 1000 gebacht. In ber angeführten Stelle ift er bemabt, die Berbienfte ber Pifaner um ben romischen Ctubl barzulegen: jum Erweis ihres driftlichen Gifers zahlt er bie pifanischen Rriege gegen africanische und spanische Caracenen auf, unter Johann XVIII., Benedict VII., Johann XX. und Bictor III., glangenber aber ale Alles fei ihr Bug unter Erzbischof Dagobert im Jahr 1099, ihre Theilnahme alfo an bem greßen Areuzzug gewesen. hier tommt er nun auf bas Chreiben Sylvester II. vom Jahr 999, bies vor Allem habe ihren Gifer gespornt und ihre Begeisterung erhoht: fo wie Baronius a. 1003 beshalb Sylvester ben ersten Kreugprediger nenne, so haben die Pisaner, zuerst dem folgend, ben heiligen Rricg begons Dit ben letten Worten, wie beutlich erhellt, bat Muratori nur jene africanischen Buge bezeichnen wollen, es ift alfo ein reines Difverstandniß, hieraus eine besondere Unternehmung auf Gyrien ju folgern.

Baron, ad a. 1003 hat nichts als ben Brief Enlvesters und nicht eine Sylbe von einer Expedition; das Datum 999 für den Brief beruht auf bloßer Conjectur.

### Beilage II.

Bur Chronologie ber Unna Comnena.

Ich übergehe hier die Geschichte des innern und des normannischen Krieges, welche die fünf ersten Bucher Annas füllt, da sie mit dem Gegenstande meines Wertes fast in gar keiner Berührung steht. Im sechsten Buche. beginnt aber Anna die Darstellung der turkischen Verhältnisse, und zwar in steter Berknupfung mit den europäischen Begebenheiten jener Jahre; seitdem ist auch für meine Zwecke keine Ausscheidung mehr möglich.

1. Emirat von Ricaa. Allgemeine Gefchichte ber Gelbichuten bis 1095.

Anna hat den normannischen Krieg bis zu bem Tobe Roberts, ber bekanntlich ben 17. Juli 1085 erfolgte, fortgeführt, fie wendet fich nun p. 166 gu Alexius gurud, ber am 1. Do cember 1084 feinen Gingug in Conftantinopel halt. war aber, fagt fie p. 169, Abulcasim in Nicaa machtig, und hier foll erzählt werben, wie biefer jur Herrschaft gelangt, wie ferner Lutusch und Vusan umgekommen find. Gie beginnt mit ber herrschaft Philarets in Antiochien - wir wiffen aus Tschamtschean, bag biefer, schon 1072 berühmt, feit 1077 sich in Untiodien festgeset hatte. Unna, bei biefen entfernten Dingen furz nach ihrer Beife, melbet, Suleiman von Ricaa, nachdem er Abulcasim als feinen Statthalter guruckgelassen, habe jenen aus feiner Sauptstadt vertrieben, fei bann aber von Tutusch seinerseits bestegt und erschlagen worben. Sie faßt fo bie Ereigniffe von 3 Jahren gufammen, benn Guleiman hatte Antiochien von 1084 bis 1086 inne: bag bann auch über ben hergang biefer Ereigniffe im Einzelnen abweichenbe Berstonen vorliegen, ift aus ben morgenlanbischen Berichten befannt genug.

Beitläufiger und glaubwurdiger wird te-aber fogleich im Folgenden, wo sie Dinge berichtet, die das griechische-Reich unmittelbar berührten.

1086 und 1087. Rachbem Tutusch burch Suleimans Rieberlage eine bedenkliche Macht gewonnen hat, knupft Melekschah mit Alexius burch einen Tschausch Unterhandlungen an. Gleichzeitig (p. 171) erhebt Abulcasim Krieg gegen Byzanz, wird aber burch Latifies und Butumites abgewehrt. Latifies erhalt hier burch einen Bauern und einige Andre bie Rachricht, Bertiarof, ber furglich Gultan geworben, habe ben Prosuch gegen Abulcasim gefandt, bei welcher fonst richtigen Aussage ber Bauer freilich nur vermöge ftarter Confusion Bertjarots Ramen erwähnen konnte. Abulcasim suchte nun bei bem bisberigen Biderfacher Sulfe gegen ben neuen Angreifer, und Tatikios, nachbem er eine Burg bei Nicomedien befestigt hat, beginnt ben Rampf mit Profuch, zieht aber ohne Resultate nach Constantinovel zuruck. Er steht bann feit 1088, wie wir fehn werben, ununterbrochen gegen bie Petschenaren ju Felbe, und bamit ift ber Beweis fur bas oben gegebene Datum ber erzählten Begebensheiten geliefert.

Bon Prosuch ist weiter keine Rebe, und ohne besondere Bemerkung geht Anna p. 176 D. über eine ereignissose Zeit von etwa 4 Jahren hinweg. Nur aus einer beilausigen Anführung an späterer Stelle sehen wir p. 205 B., daß Abulcasim im dritten Jahr des Petschenarentriegs — 1090 — einen nutslosen Bersuch auf die griechische Burg von Ricomedien machte 1). Welekschah indeß, sagt Anna, nachdem er die Rucklunft seines Tschausch vergeblich erwartet, sendet Puzan — Pursat, Emir von Harran, seit 1087 Herr von Edessa 2) — gegen Ricaa, dessen er sich bemeistert und den nnruhigen Abulcasim erdrosseln!

<sup>1)</sup> Billen hat hier die Abwesenheit des Tatitios nicht beachtet, und halt diesen Angriff bemnach für den Krieg von 1087. Daraus ergibt sich ihm 1085 für das erste Jahr des Petschenarentriegs.

<sup>2)</sup> Lebeau und St. Martin aus Tichamichean. Ans eigner, aber unglindlicher Combination festen fie hinzu: nachdem Abuloafim gefallen war.

läßt. Zugleich überbringt er ein Schreiben bes Sultans an Alerius, worauf dieser eine Gesandtschaft an Melekschah absordnet. Wir erkennen hier nun den Zeitpunkt von Pursaks Ankunft, frühstens 1091, wenn wir vernehmen, daß die griechisschen Gesandten schon unterwegs die Nachricht von Melekschahs Ableben erhielten — Welek starb im Spätherbst 1092. Ueber den näheren Thatbestand sind sie freilich nicht besser als jener Bauer über Berkjarok unterrichtet gewesen: ihre Berksterskatter haben den Tod des Sultans mit der fast gleichzeitigen Ermordung seines Westes verwechselt. Anna darauf, ehe sie sich zu Nicha zurückwendet, wirst noch einen kurzen Blick auf das Ende des Pursak und Tutusch — jenes erfolgte 1094, dies 1095 2) — und meldet dann, wie nach dem Tode Melekschahs Kilidsch Arelan, der Sohn Suleimans, Nicha wiedergewinnt und seine Gerrschaft dort vronet.

So viel, schließt sie p. 180, von den Sultanen, und geht dann zu einem gleichzeitigen Ariege gegen einen Emir el Chan von Apollonia und Ryzifos über. Ayzifos war etwa 1080 von den Türken genommen worden, der griechtsche Feldherr Opus eroberte es sicher vor 1089 wieder, da seine frankischen Truppen damals gegen die Petschenaren abgerusen wurden und zu Tatifios stießen.

## 2. Petfchenarentrieg.

Die Petschenaren erneuern die alten Feindseligkeiten burch einen griechischen Emporer Traulos aufgerufen um 1082 ober 1084, je nachdem man den Aufruhr des Traulos nach dem Zusammenhang bei Anna zu dem letten oder nach einer Bulle bei Ducange zu dem erstgenammten Jahre rechnen will 4). Ind best vergingen mehrere Jahre unter einzelnen Streifzügen, ehe

<sup>3)</sup> Bgl. p. 305.

<sup>4)</sup> Anna, p. 155, 190. Traulos emporte fich nach ber erften Stelle gerade ale Alexius die Rirche für ihre gezwungene Anleihe enischnötigte, und hiefur gibt die Bulle bas Datum 1082.

man zu rechtem Kriege kam, und ber Anfang bes lettern muß also aus andern Daten bestimmt werben. Hat man eins geswonnen, so ist zugleich bas Ganze festgestellt, denn Anna erzählt den Krieg in umunterbrochener Continuität und erschöpfender Ausführlichkeit. Sie gibt bas Eintreten des Winters und ben Beginn des Frühlings jedes Mal bestimmt an, und läst so vier Feldzüge auf bas Unzweiselhafteste unterscheiden.

- a) Riederlage bes Branas, Tatifios halt fich bei Abrianos pel, aus Uffen herbeigerufen, p. 182.
- b) Donaufelbzug, ber Graf von Flandern paffirt auf feiner Rudreise von Jerufalem, p. 201.
- c) Macedonischer Feldzug p. 204—218. Aus Flanderst langen Hulfstruppen an und werden sogleich gegen den erwähnten Angriff Abulcasims geschickt. Hier erscheint nach den oben (p. 202) gegebenen Daten ein genau zu bestimmender Zeitpunkt. Der Graf war nach Urfunden 1089 noch nicht in seine Heimath zurückgekehrt; frühstens also 1090 können die von ihm gesantzten Reiter in Griechenland angekommen sein. Iohannes Ducas, sagt Anna, stand damals im eilsten Jahr gegen die Dalmatiner im Felde; wann er dorthin gegangen, wird wirgend gemeldet, doch war er April 1081 sicher noch in Constantinoppels). Dies würde hier also ans 1091 sühren, doch glaube ich aus folgendem Grunde die Angabe für ungenan halten zu bürsen.
- d) Im vierten Feldzug p. 221 234 erfolgt die entscheis bende Schlacht von Lebuinum Dienstag ben 29. April, und feit 1085 fiel erst 1091, dann wieder 1096 ber 29. auf diesen Wochentag.

Der Petschenarentrieg begann also im herbste 1988 und endigte April 1091. Wie vies zu ben frühern Theisen von Annas Erzählung ftinimt, haben wir oben gesehn; auch für das Folgende hoffe ich das Gleiche mit hinreichender Wahrscheinslichkeit darzuthun.

<sup>5)</sup> Er nabyn an Merius Thronbeffeigung ben thatigften Autheil.

## 3. Sonftige Ereigniffe bis zur Antunft ber Rreuzfahrer.

Wenig Tage nach ber Ruckfehr bes Kaisers von Lebuinum, im Mai, wird die Verschwörung des Umbertopul entdeckt, p. 236. Gleich darauf erfolgt ein Einfall der Dalmatiner, gegen den Alexius selbst auszieht, und nachdem er eine zweite Versschwörung (des Theodor Gabras p. 239 ff.) unterdrückt hat, die dalmatinische Grenze durch Festungswerke sperrt. Roch vor Ende des Sommers nach p. 295 d. Der Rest des Sommers und der Winter auf 1092 vergeht dann unter Rustungen gegen Zakhas von Smyrna, der nach p. 205 im dritten Jahre des Petschenärenkriegs, also 1090, seine unruhige Lausbahn bes gonnen hatte.

Im Frühling 1092 beginnt der Krieg und dauert ohne Unterbrechung 3 Monate hindurch. Darauf tuupft Zakhas langwierige Friedensunterhandlungen an, die aber zu keinem Refultate führen, so daß die Griechen bei erneutem Rampf fast alle seine Bestsungen erobern, p. 246, 247. Hierauf aber nöthigt die Emporung von Eppern die Griechen ihre Kräfte zu theilen, und zunächst auf die Unterwerfung der beiden Infeln bedacht zu sein, p. 248.

Unterbeß macht Zakhas neue Ruftungen, und Alexius muß von Reuem den Dalassenos gegen ihn aussenden, p. 250. Dies ser wendet sich an Kilibsch Ardlan selbst, der sich darauf des gefährlichen Verwandten durch Mord entledigt. Dhne Frage 1093, obgleich Anna diesmal den Eintritt des Winters nicht bemerkt hat. Aber der Sommer 1092 wird durch jene Kinnestreichlich erfüllt, und R. Ardlan, wie wir gesehn haben, kommt erst Ende 1092 nach Richa zurück.

Gleich bas Folgende bestätigt biese Annahme. Anna sagt p. 251 D.: noch mar Alexius nicht von diesen Gorgen befreit, als die Dalmatiner neue Unruhen begannen, zwei Jahre nach der Riederlage der Petschenaren, also 1093, Die Erzählung berschlen süllt den ganzen Rest des neunten Buches, doch scheint noch im Jahr 1093 der Frieden geschlossen worden zu sein. Wenigstens sindet sich keine Spur einer entgegenstehenden Neuße-

rung; vielmehr bemerkt Anna einmal ausdrucklich: noch vor Ende bes Jahrs geschah zc.

Von hier bis zu ber Ankunft ber Kreuzsahrer meldet Anna nur noch von drei Ereignissen: ber unterdrückten Reterei des Milus, dem cumanischen Kriege und der Beschitigung der bithynischen Grenze. Man übersieht sogleich, daß diese unmöglich den Zeitraum von drei Jahren vollständig ausgefüllt haben können; indest ist und kein Merkmal sur eine nähere Bestimmung gegeben 6), und nur so viel sicht nicht zu bezweiseln, daß sie selbst unmittelbar auseinander gefolgt sind 7). Ich überlasse es also einer gewandteren Hand, sie im Einzelnen in der Zeit von Ende 1093 bis Ansang 1096, dem frühsten Zeitpunkt, in dem man Nachrichten von dem Kreuzzuge haben konnte, unterzubringen, und bemerke nur, wie sehr diese Berlegenheit wächst, wenn man der gewöhnlichen Annahme folgt, der Petscheuarenkrieg sei schon 1088 beendigt worden.

## 4. Der Kreuzzug.

hier finde ich folgende Erlauterungen und Berichtigungen ber oben gegebenen Darftellung nothwendig.

Wenn gleich Wilhelm von Tyrus ben Tatifios geradezu als Wegweiser einführt, so sagt boch Anna p. 317 ausbrücklich, er sei mit ben unter ihm stehenben Streitfraften zur Besetzung ber eroberten Landstriche mitgezogen.

Auf bem Wege von Nicka bis Antiochien weiß Anna von brei Schlachten: Die erste ist die und bekannte bei Dornlaum, wo sie die unrichtige Ansicht von einer planmäßigen Theilung bes Heered hat, sonst aber nichts Bemerkenswerthes beibringt. Nähere Betrachtung fordern die beiben andern Namen und Annus Erzählung über die bort stattgehabten Borfälle. Kara

<sup>6,</sup> Ueber die Synode ju Constantinopel gegen Rilus habe ich teine foustie gen Nachweisungen aufgefunden.

<sup>7)</sup> Rach ben Uebergangen bei Anna p. 271 A, p. 282 A, p. 283 : kaum war dieb gefchehn, noch waren biefe Sturme nicht vorüber re.

rous Egyaixous - biefe Lebart halt Schopen gegen bie Bariante des cod. Coislin. fest - werden die Christen von Tas niscan und Man angegriffen, und siegen nach hartem Kampfe burch einen entschlossenen Angriff, ben Boemund auf Rilibsch Arslan macht. Die Stelle, verbunden mit p. 420, zeigt gunachft, baß Ufan weber für Rilibich Ardlan, wie ich oben vermuthete, noch fur Pulchasa gehalten werden tann; es ift ohne Frage ber princeps Assam bes Grafen Stephan, bem bie Chriften fein Land genommen, ebenso wie Taniscan ohne Beiteres für Danischmend von Melitene ju erfennen ift. hinsichtlich bes Rampfes felbst weiß ich nicht, ob ich ihn eher mit ber Ungabe ber Geften, bei Ertle habe man scharf gefochten, ober mit ber erwähnten Erzählung Stephans von ben Borgangen in Raps padocien in Berbindung bringen foll. Der Sache nach hat beides gleich große Bahricheinlichkeit, und geographische Rotigen über ben Ort felbst find mir nach beiben Seiten bin gleich unbefannt.

Dasselbe muß ich über ben britten Ort, Agrustopolis (auch hier ist die Variante Augustopolis zurückzuweisen) bekennen. Die lateinischen Quellen erwähnen eines offnen Gesechtes erst wieder bei der Eisenbrücke von Antiochien, und damit ganz übereinstimmend sagt Anna, nachdem man bei Agrustopolis gesiegt, sei man ohne Widerstand die Antiochien gezogen. Aber wie gesagt, ich weiß keine Auskunft darüber zu geben, ob in jener Gegend am Orontes ein Agrustopolis sich sonst noch vorsindet.

P. 318 ff. Anna ist hier mit Unrecht getabelt worben, sie gebe bie Lange ber Belagerung von Antiochien nur auf brei Monate an. Sie hat bergleichen gar nicht im Sinne, die brei Monate beziehn sich nur auf die Zeit bis zu der Flucht des Tatitios, und diese erfolgte, hiemit ganz übereinstimmend, im Januar 1098 s). Eine klare Borstellung von der Lange und den Ereignissen des dann noch folgenden Kampfes hat sie allerdings schwerlich gehabt, da sie sowohl Kerbuga als Firuz an

<sup>8)</sup> Mit berfetben Rudficht ift ber Brief p. 332 ju lefen.

viel zu frühem Orte aufführt. Es folgt nach einer weitläusigen Darstellung bes griechischen Feldzugs von 1098, auf p. 327 die kürzeste Erwähnung der letten franklischen Eroberungen: in drei Worten wird bemerkt: die Franken besetzen das Land, eroberten Jerusalem, machten Gottfried zum König. Darausschließt sich endlich die Notiz über die Schlacht bei Askalon, welche durchaus sabelhaft, nur durch Ducanges Bemerkung halbes Licht erhält, hier sei eine Berwechselung mit den Gesechten bei Ramla und Joppe von 1102 vorgegangen.

Alle biefe Angaben aber, furz ober ausführlich, glaubmurbig ober verwirrt, scheinen mir bezeichnend für Wesen und Ents stehung ber Alexiade. Genau bis zur Flucht bes Tatifios aus bem frantischen Lager hat sie brauchbare wenn auch nicht vollkommene Runde, von ba ab schrumpft ber Rern ber Dinge ausammen und lofen fich alle Formen in nebelhafte Unbestimmtheit auf. Es ift gang baffelbe, mas wir oben bei Berffarofs erster Ermahnung und bem Tobe Meletschahs bemertten: Diefe entlegenen Greiguiffe bes Oftens liegen ebenfo außerhalb ihrer juverlaffigen Gehmeite, ale etwa bie p. 31 erzählten Graufamfeiten Papft Gregor VII. gegen bie beutschen Gefandten. Sochit ungenau bei folchen Borgangen wird ihre Erzählung ftete nur in fo weit mahrhaft lehrreich, als Griechen ober griechische Intereffen von bem Bang ber Ereigniffe berührt werben. biefem Umstande, daß ihre Irrthumer fo bestimmt gleichartiger Ratur find, baß fie nach einem beutlich erfennbaren und überall burchgehenden Gesetze verschwinden ober anwachsen, barin sehe ich zugleich eine fichere Burgichaft fur Unnas Dahrheiteliebe und unfre Belehrung aus ihrem Berfe.

Dies Berhaltnis versuche ich um so eher noch an einigen spatern Theilen bes Buches zu erläutern, als man auch hier, so viel mir bekannt ist, nur zu wenig bestimmten Resultate hins burchgebrungen ist.

Laodicea und Tripolis. Don p. 329: rore of nai & Aarrongarwe bis p. 330: rovrwr ovrw redounerwr. Anna kennt nicht ober übergeht die Handel über Laodicca zwisschen Boemund und Robert; sie erwähnt die Stadt erft, als

Allerine fie fich, erwa Ende bes Sahre 1100, von Raimund von Touloufe überliefern laft. Raimund beginnt bann nach mauchen andern Rampfen mit gricchifcher Sulfe bie Berennung von Tripolis. Etwas fpater wendet fich Tancred (ber nach Kulcher im Marz 1101 aus Jerusalem nach Antiochien fam und nach Radulf junachst in Gilicien Eroberungen machte) gegen Laodicea; Anna fagt unrichtig auf Boemunds Befehl, und weiß überhanpt gar nichte, begreiflich genug nach ber obigen Bemerfung, von beffen Gefangenschaft bei Danischmenb. mund bemuht fich nun umfonft, Tancred von Laobicea hinwegauziehn (depellitur, debellatus est, sagt sogar Rabulf c. 145), und geht balb barauf nach Conftantinopel gurud; etwa im Mai 1102. benn im Juni langen bort bie Pilger an, bie er burch Rleinaffen begleiten muß. Tancred bleibt fest bor Laodicea und erobert die Stadt, nachdem ber griechische Entsat ausgeblieben ift. im Sommer 1102.

Raimunds fernere Schidfale. Rreuggng von Bon p. 330 bis p. 332: είτα μεμαθηκώς δ αὐτοκράτωο. Unna, bie fich hier zu Raimund gurudwendet, befundet gunadift über Bergog Gottfried eine gleiche Unwiffenheit, wie fo eben über Boemunds Gefangenschaft. Gie rechnet feinen Tod zu 1101 und vervflanzt ebendahin die vergebliche Erwählung Raimunds jum Ronig von Jerufalem. Dem unerachtet trage ich fein Bebenten, ihre Nachrichten von bem Kreuzzug bes Jahres 1101, die ohne Frage auf ben Berichten bes Tie tas beruhen und zu Effehard vollfommen stimmen, ber Alberts schen Darftellung in jeder Rudficht vorzuziehn. Gie schlieft barauf mit einer turgen Angabe, baß Raimund von Reuem Tripolis bis an seinen Tod (28. Kebr. 1105, Rulcher) bedrängt und Alexius mit feinem Nachfolger Wilhelm fogleich bas beste Bernehmen abgeschloffen habe. Die plopliche Rurze erklart fich leicht aus bem Umftand, daß Raimund feit 1102 gegen Tripolis wohl frangofifche und genuesische 9), nicht aber griechische Unterstützung erhalten hatte.

<sup>9)</sup> Caffaro 253 C. hist de Lang. pr. p. 355, 360.

Sand el mit Boemund. Bis zum Schlusse bes eilften Buches. Der Kaiser, sagt Unna, als er die Einnahme Laodiceas ersahren hatte, wandte sich auch an Boemund — sie rückt dann die zwischen beiden gewechselten Schreiben ein. Es ist hier also an das Jahr 1103 zu denken, da erst in diesem Boemund aus seiner Gefangenschaft entlassen wurde w.). Ebens dahin fallen dann die Kämpfe des Butmnites und Monastrus in Cilicien und die geringen Chaten der pisanischer Flotte, wos bei die Erwähnung des Erzbischofs wieder auf einer Berwechsselung mit Borgängen des Jahres 1099 beruht. Im solgens den Jahre (p. 338), also 1104, langt eine genuessiche Flotte im Orient an; von ihren Thaten meldet Ama nicht viel, sons dern geht sogleich zu Boemunds Uedersahrt nach Europa über, die auch von Fulcher zu diesem Jahre erzählt wird.

Daß Caffarus und pisanische Chroniken die Aussahrt gerade dieser beiden Flotten zu den angegebenen Jahren nicht
erwähnen, scheint mir die Nachricht Annas in ihrem Werthe
nicht herabseten zu können. Jedenfalls waren 1104 Genueser bei der Einnahme von Accon anwesend und hülfreich. Dagegen muß ich eine andere, oft wiederholte Erzählung Annas
bezweiseln, wie Boemund für gestorben in einen Sarg gelegt
und so durch die griechische Floste hindurchgesührt worden sei.
Nadulf, der hier als Augenzeuge gelten kann, hat einen geradezu entgegenstehenden Bericht, und die zahlreichen Analogien,
welche Ducange und Andere nach ihm für Anna beigebracht.
haben, beweisen ebenso wohl die Leichtigkeit der Erdichtung als
die Möglichkeit der Thatsache selbst.

<sup>10)</sup> Fulcher ad a. c. Matth. Eretz p. 319 gibt keine Jahrdzahl, fest bie Thatsache aber sicher vor 1104. Will. Tyr. p. 789 hat ebenfalls 1103 (X. 25, 26), sest aber falsch hinzu post annos quatuor der Gefangenschaft Albert hat 1102, 1103, 1104, freilich au fünf verschiedenen Stellen, 1X. 33, 38, 1X. 36, 1X. 47, mit 39 zu vergleichen.

## Bufåge und Berichtigungen.

- G. 7 und G. 58 Dote 151 vgl. Lappenberg in Perp Archiv VI. 630.
  - 55 3. 5 ftatt: 1100 lied: 1110.
- w 103: b. 20 : ben Ebeiften ties: ber Ebeifte.
- n 119 » 4 p. u. ftatt: Raymund lies: Reynaud.
- » 126 » 8 v. o. ftatt: an einem Fürften lied; war ein Fürft.
- » 132 » 22 ftreiche: ibn.

  » 223 » 13 v. u. ftatt: unftische lies: ritterliche.
- » 233 » 3 v. n. » Steffe lies: Beit.
- » 246 » 15 v. o » nähern » nähere.
- " 283 " 4 v. o. " feiner Stellung lied : freier Stellung.
- 2 286 n 11 v. u. » errichteten lied: erreichten.
- » » 1 v. u. ift: fo wie zu ftreichen.
- » 372 » 4 v. u. ftatt: Euphrat lies: Taurus.
- . 410 » 1 v. n. » der des Grafen lies : der Graf.
- » 419 » 5 v. u. » einzig lied: einzige.

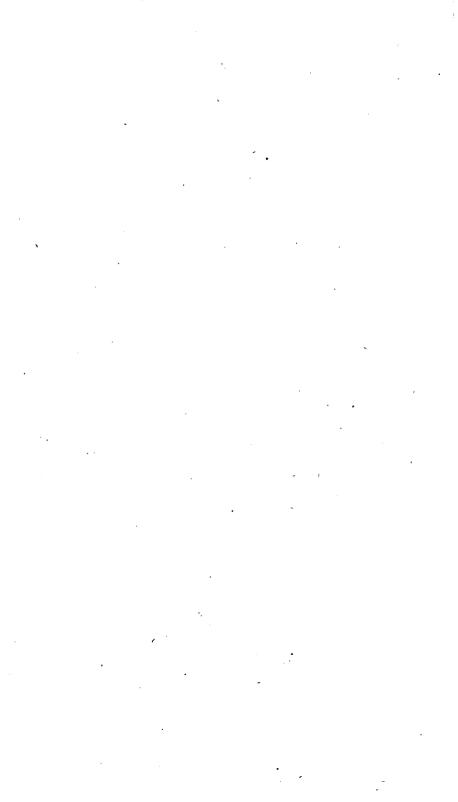

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 94720

VC 29470 U.C. BERKELEY LIBRARIES

Corculation Desk Subject date

WENT

26915 D161 12

59 '

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

PRNIA, BERKELEY 94720

